

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



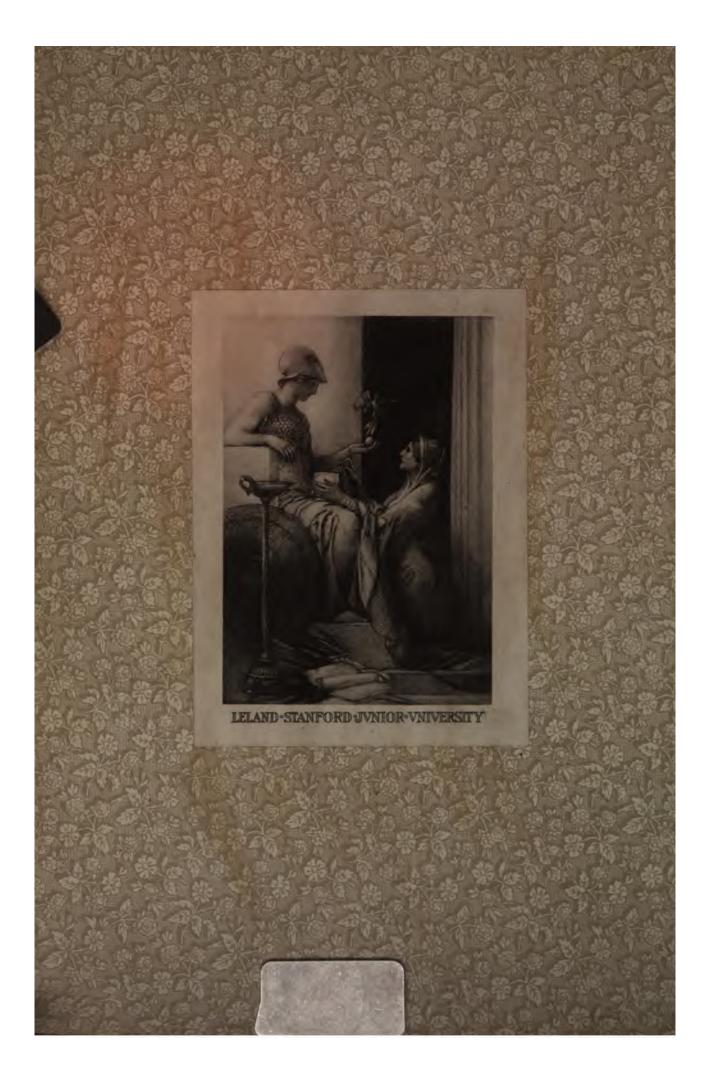

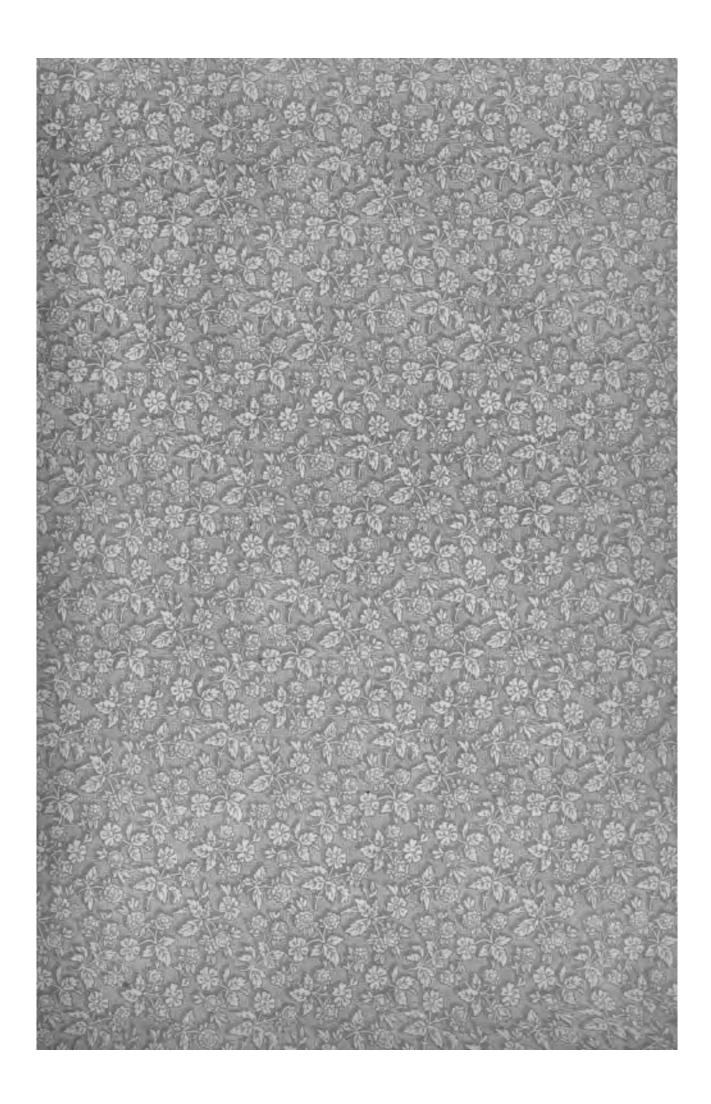

.

.

.

.

| · | · |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| - |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

|  |   |   |  | • |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   | • |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |
|  | • |   |  |   |  |
|  |   |   |  |   |  |

# KLIO

# Beiträge zur alten Geschichte.

# In Verbindung mit

J. Beloch, Rom, C. G. Brandis, Jena, G. Busolt, Göttingen, R. Cagnat, Paris,
A. v. Domaszewski, Heidelberg, W. S. Ferguson, University of California,
F. K. Ginzel, Berlin, F. Hiller v. Gaertringen, Berlin, F. Haverfield, Oxford,
Chr. Hülsen, Rom, J. Kaerst, Würzburg, J. Kromayer, Czernowitz,
P. M. Meyer, Berlin, B. Niese, Marburg, R. Nordin, Karlstad, E. Pais, Neapel,
R. Pöhlmann, München, M. Rostowzew, St. Petersburg, R. v. Scala, Innsbruck,
O. Seeck, Greifswald, K. Sethe, Göttingen, G. Steindorff, Leipzig,
H. Swoboda, Prag, C. Wachsmuth, Leipzig und Anderen

herausgegeben von

# C. F. Lehmann,

(F)

a. o. Professor der alten Geschichte an der Universität Berlin.

# E. Kornemann,

a. o. Professor der alten Geschichte an der Universität Tübingen.

# Vierter Band.



# Leipzig

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Theodor Weicher 1904.

143221

YMAMMI GMONMATS

# INHALT.

| FABIA, PH., La lettre de Pompeius Propinquus à Galba et l'avènement     | Seite         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| radia, rn., ha lettre de rompens rropinquis a Gaioa et l'avenement      | 49 00         |
| de Vitellius en Germanie                                                | <b>42</b> —68 |
| FERGUSON, W. S., The oligarchic revolution at Athens of the year        |               |
| 103/102 B. C                                                            | 1-17          |
| FRIES, C., Griechisch-orientalische Untersuchungen. I. Homerische Bei-  |               |
| träge. B. Mythologische Zusammenhäuge                                   | 227 - 251     |
| HERRLICH, H., Die antike Überlieferung über den Vesuv-Ausbruch im       |               |
| Jahre 79                                                                | 209-226       |
| IIIRSCHFELD, O., Der Endtermin der Gallischen Statthalterschaft Caesars | 77—88         |
| HOECK, AD. †, Zur Geschichte des Thrakerkönigs Kotys I                  | 265-269       |
| HOLZAPFEL, L., Die Anfänge des Bürgerkrieges zwischen Caesar und        |               |
| Pompejus. II. III.                                                      | 327—382       |
| KERAMOPULLOS, A. D., Die eigenhändigen Unterschriften in den            | 021-002       |
|                                                                         | 10 00         |
| delphischen Freilassungsurkunden                                        | 18-28         |
| KIEPERT, H., Der Sirbonis-See                                           | 99—101        |
| KORNEMANN, E., Nochmals das Monumentum Ancyranum                        | 89—98         |
| LEHMANN, C. F., Bestätigung der Lösung eines Hauptproblems der          |               |
| antiken Chronologie vor Nabonassar                                      | 111-115       |
| Ein mißverstandenes Gesetz Hammurabis                                   | 32 - 41       |
| LEHMANN, C. F. und KORNEMANN, E., Mommsens Vermächtnis (mit             |               |
| einer Tafel und drei Abbildungen im Text)                               | IVI           |
| MEYER, P. M., Schrift und Unterschrift in den griechischen Kontrakten   |               |
| der Ptolemäerzeit (Exkurs zu Keramopullos' Abhandlung)                  | 28 - 31       |
| PATSCH, C., Arrians Periplus Ponti Euxini                               | 69 - 76       |
| PRASEK, J. V., Hekataios als Herodots Quelle zur Geschichte Vorder-     |               |
| asiens. I. Hekataios und der μηδικός λόγος des Herodot.                 | 193-208       |
| SCHÄFER, II., Die Auswanderung der Krieger unter Psammetich I. und      |               |
| der Söldneraufstand in Elephantine unter Apries (mit vier               |               |
| autographischen Tafeln)                                                 | 152—163       |
| SEECK, O. Quellenstudien zu des Aristoteles Verfassungsgeschichte       | 100           |
| Athens                                                                  | 970496        |
| SOKOLOW, TH Zur Geschichte des 3. Jahrhunderts v. Chr. 2. Der           | 210020        |
|                                                                         | 100 110       |
| Autiochus der Inschriften von Ilion                                     | 102-110       |
| WENIGER, L., Das Hochfest des Zeus in Olympia. I. Die Ordnung der       |               |
| Agone                                                                   | 125-151       |
| WESTBERG, F., Zur Topographie des Herodot 1                             | 182-192       |
| MITTEILUNGEN UND NACHRICHTEN.                                           |               |
|                                                                         |               |
| 116-124; 252-264; 383-402.<br>Dariu:                                    |               |
| BORCHARDT, L., Die diesjährigen Ausgrabungen in Ägypten                 | 262 260       |
|                                                                         |               |
| FRAENKEL, G., Feuerpost                                                 | 200           |

|                                                                      | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FRIES, C., Zur babylonischen Feuerpost                               | 117-121   |
| HILLER v. GAERTRINGEN, F., Stand der griechischen Inschriftencorpora | 252 - 256 |
| KORNEMANN, E., Die neue Livius-Epitome                               | 261       |
| KAZAROW, G., Zur Religion der alten Thraker                          | 116       |
| LEHMANN, C. F., Aus und um Kreta                                     | 387-396   |
| Die diesjährige akademische Leibnizsitzung                           | 262 - 263 |
| Jacoby's Apollodor                                                   | 122 - 124 |
| Keilinschriftliches zur Sphärenmusik?                                | 256 - 259 |
| Nochmals die Chronologie des chremonideischen Krieges.               | 121 - 122 |
| Sarapis contra Oserapis                                              | 396-401   |
| Weiteres zur altorientalischen Chronologie                           | 260 - 261 |
| Zum Salzburger Historikertag (Lykurg)                                | 263264    |
| SEYMOUR DE RICCI, Zur Sammlung der griechischen Inschriften          | 401 - 402 |
| WILCKEN, U., Die angebliche Abdankung Euergetes' I                   | 386       |
| WILLRICH, H., Der Geburtstag des Antiochos Epiphanes                 | 116117    |
| Personalien                                                          | 402       |
| Naman, und Sachvarzaichnis (H. THÜMMEL)                              | 103 - 108 |

# The oligarchic revolution at Athens of the year 1032 B. C.

# By William Scott Ferguson.

It is probable that from some undeterminable date until 487/6 B. C. the archons at Athens were elected by show of hands. At any rate that is the conclusion urged upon us by the personnel of the extant list.<sup>1</sup>) The inference of Aristotle<sup>2</sup>) that Solon introduced allotment from a previously elected list of forty is almost demonstrably unwarranted. It is at variance moreover with his own conclusion made from the various anarchies of 594/582 B. C., from the tyrannical designs of Damasias, and the compromise of the year which followed that the archonship as the chief object of political ambition was at that time bitterly fought for.<sup>3</sup>) No contest could have occurred had the lot determined the holder of it. Aristotle, however, thought that this scheme of partial allotment was continued in use until the expulsion of Hippias.<sup>4</sup>)

Certainly from 511/0 to 487/6 B. C. the archons were elected. In 487/6 B. C. a change was made. Five hundred candidates were to be chosen, fifty from each tribe, from among the pentakosiomedimnoi and the hippeis, and the elections were to be held in the demes. Doubtless each deme was to choose as many candidates as senators.<sup>5</sup>) Then the lot was to designate the nine officers. This innovation was made in the midst of the struggle between Themistocles and the various noble families which had been thrown together through opposition to Miltiades.<sup>6</sup>) It was undoubtedly accompanied by a transfer of political and military duties to other officers, such as the generals. To motive the change various suggestions have been made. By it a restraint upon the ekklesia

<sup>1)</sup> See Pauly-Wissowa II, p. 583 ff. — 2) Ath. Pol. 8. — 3) Ath. Pol. 13, 2.

<sup>4)</sup> Ath. Pol. 22, 5. That no one can believe, and it confirms the view that the ordinance attributed to Solon by Aristotle had no documentary warrant and was simply an inference. A chronicle (the only alternative to the poems and laws of Solon) would have explained Damasias' tyranny as well as Solon's reform of the archorship, had it treated of either.

<sup>5)</sup> This is the illuminating suggestion of V. von Schoeffer in P.-W. II, p. 573; cf. also οἱ τομοθέται οἱ πετταχόσιοι, οῦς οἱ δημόται εἶλοττο. Andocides I 84.

<sup>6)</sup> Cf. Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums III, § 198; Busolt, Griech. Gesch. II<sup>2</sup>, p. 637ff.; Beloch, Griech. Gesch. I, p. 360ff.; Bury, Hist. of Greece p. 262.

Beiträge z. alten Geschichte IV 1.

would be removed: the popular leader would be enabled to control the government: the Areopagus would come to receive average not extraordinary ability: the old families would lose influence. Another may be added. The archonship was tenable only once in a lifetime. To admit re-election would diminish the numerical strength of the Areopagus: it would foster tyranny: it would enable magistrates to sit in judgment upon their own acts: it would, moreover, be contrary to the spirit of the time which was in favor of throwing the offices open to a larger proportion of the people. Without a far-reaching reform, therefore, the archonship was not available, as e.g. the generalship was, to give a show of legality to the position of the προστάτης του δήμου, while its tenure by his rivals would enable them to frustrate his plans. Themistocles had been chief-archon in 493/2 B. C.1) Did that disqualify him for the polemarchy? The nine archons together with a secretary formed a board of ten, and probably allotment to the board, which preceded, or by its sequence determined, the designation of archon, king, polemarch, thesmothetai, and secretary, counted as one tenure of the office and hence made a second impossible.

The mode of determining the archons was again changed somewhere between 487/6 B. C. and Aristotle's time. In the fourth century the number of candidates was 100 not 500, and of them 10 were alloted from each tribe as a whole not 50 elected by the demes of each tribe.<sup>2</sup>) When the alteration was made we do not know. In 457/6 B. C. the zeugitai were granted the right of holding the office, and since the Solonian census shortly became obsolete all citizens were eligible in the fourth century.<sup>8</sup>)

This method of selecting the archons seems to have prevailed during the whole of the third and second centuries B. C. The archon-list from Aristotle's time') to c. 103/2 B. C., as from 487/6 B. C. to Aristotle's time, lacks the names of the men, whom we know to have been most influential in the city. The office was honorable enough, but custom attached some financial burdens to the holder of it, so that it frequently, perhaps ordinarily, fell through the failure of candidates into the hands of wealthy men.<sup>5</sup>) After c. 103/2 B. C., as before 487/6 B. C., distin-

<sup>1)</sup> Dion. Hal., Ant. VI 34; cf. Thucy. I 93, 3. The substantial agreement of Beloch (I, p. 362 n. 5), Busolt (II, p. 642 n. 1), Meyer (III, § 182A), Wilamowitz (Aristoteles u. Athen I, p. 142), and Bury (p. 263) makes a discussion of this question no longer necessary.

<sup>2)</sup> Arist. Ath. Pol. 8. - 3) Arist. Ath. Pol. 26, 2.

<sup>4)</sup> Cf. P.-W. II, p. 588 ff.; Cornell Studies X, p. 91 ff.; Gött. Gel. Anz. 1900, p. 479 ff.

<sup>5)</sup> Cf. Cornell Studies X, p. 44f. Xenon in c. 135 and Sarapion in 104/3 are cases in point. The absence of Eurykleides and Mikion from the archon-lists of the period 230/29 B. C. and ff. (CIA. II 859) stands in marked contrast to the presence in

guished citizens obtained the archonships. Thus in 97/5 Argeios, in 100/99 and 91/88 Medeios¹) and c. 62/1 Medeios his son, in c. 94/3 Apolexis, in c. 36 Diokles of Melite, in 37/8 A. D. Rhoimetalkas, in c. 88 Domitian, c. 94 Antiochos Philopappos, in 112/3 Hadrian, 127/8 Herodes Atticus²) held the office. This indicates clearly that election had replaced allotment, and in Plutarch's time we know that the lot was no longer used.³)

It has been already stated that the archonship was tenable only once in a life time. Aristotle is quite explicit on this point. In Ath. Pol. 62, 3 he says: ἄρχειν δὲ τὰς μὲν κατὰ πόλεμον ὁ ρχὰς ἔξεστι πλεονάκις, των δάλλων οίδεμίαν, πλην βουλείσαι δίς. The same prohibition was contemplated in the constitution of the extreme oligarchs in 411 B. C.,4) and is alluded to frequently by the ancient writers. It was contained in the oath administered to the jurors, which ran as follows:5) οίδ' άρχην καταστήσω ωστ' άρχειν ίπεύθυνον όντα έτέρας άρχης και των έννέα άρχόντων καὶ τοῦ ἱερομνήμονος καὶ ὅσαι μετὰ τῶν ἐννέα ἀρχόντων χυαμεύονται ταύτη τη ήμερα, και κήρυκος και πρεσβείας και συνέδρων, οὐδὲ δὶς τὴν αὐτὴν ἀρχὴν τὸν αὐτὸν ἄνδρα, οὐδὲ δίο ἀρχὰς ἄρξαι τὸν αὐτὸν ἐν τῷ αὐτῷ ἐνιαυτῷ. The prohibition did not always exist, how-Thus in 664/3 and 659/8 B. C. Miltiades was archon. 6) 583/80 Damasias held the archorship for two years and two months and was then ejected by violence.7) The forceful deposition of Damasias and the characterization of him as a tyrant in embryo indicate that in 583 0 it was irregular for him to monopolize the office as he did. The data given above would seem to substantiate Aristotle's statement that it was Draco who forbade duplication of the archonship.8) But the extant list of archons is so defective that from it no conclusion on this question is warranted for the period prior to Solon, and the statement of Aristotle comes in such dubious companionship and such questionable shape as to bid us pause before accepting it. We may conjecture that it was Solon who introduced the prohibition.

It was apparently (except in 583 0 B. C.) not violated during the 6th, 5th, 4th, 3rd, and 2nd Centuries B. C. Then in 100 99, 91 0, 90 89,

them of Medeios and Argeios in the period 103/2 B. C. ff. But as far as the archon-list is concerned the time c. 103/2 is largely arbitrary.

<sup>1)</sup> I accept Kirchner's dating in *Gött. Gel. Anz.* 1900, p. 479 ff. in preference to my own in *Cornell Studies* X, p. 91, for the group of archons found in *CI.*1. 11 985. My reason for so doing will appear in this paper.

Cf. P.-W. II, p. 577f. — 3) Perikles IX: Δέται γάρ αἰ ἀρχαὶ κληρωταί τε ἡσαν ἐκ παλαιοῦ κτλ.

<sup>4)</sup> Arist. Ath. Pol. 31, 3. — 5 Demos. XXIV Timocr.), 170. — 6, P.-W. II, p. 583.

<sup>7)</sup> Arist. Ath. Pol. 13, 2; Marm. Par. 38.

<sup>8)</sup> Arist. Ath. Pol. 4, 3.

89/8 B. C.,¹) four times in eleven years, Medeios was archon and at about the same time Argeios held the office twice in succession in 97/6 and 96/5 B. C. Since it is likely that the possibility was granted not long before Medeios and Argeios availed themselves of it, since indeed it was no doubt the demand which obtained the possibility, we shall not go far astray in assuming that the prohibition was removed in c. 103/2 B. C. It was, however, again enacted, in all likelihood after the capture of the city by Sulla in 86 B. C.; for at a subsequent period its existence is proved by the fact that to evade it the offices of archon, polemarch, and king were regarded as distinct, and hence conferable in sequence upon distinguished individuals.²) Repetition of the office for several years in succession presupposes the abolition of allotment as the mode of selection, — a conclusion urged upon us for c. 103/2 B. C. by another reason already mentioned.

It was necessary in the fourth century B. C. for most of the magistrates, especially for those who handled sums of money, to submit their accounts for every prytany to the auditing committee of the senate. This committee consisted of ten senators, called logistai, and its report was subject to the endorsement, first of the senate, and then, in case of appeal, to that of the jury courts.") This supervision of the magistrates by the senate was quite distinct from 1) the monthly vote of the people on the conduct of the officers and the immediate reference in case of condemnation to the jury courts,4) and 2) the audit which the senators as well as every magistrate without exception had to stand at the expiry of the civil year. This latter scrutiny was particularly close. A magistrate had thirty days after his term expired within which to file his accounts.5) They were filed with the ten logistai and the ten synegoroi and these had to examine and pass upon them in succession. Their findings were presented as a grand juror's report to a dikasterion of 501 members. At the trial evidence was heard and an adverse decision was final.<sup>6</sup>) When the decision was favorable, an interval of three days was granted within which the ten euthynoi might receive and weigh further accusations, and if satisfied of wrong doing, they referred the case once more to a jury court.7) It was not until all these proceedings had closed that it was permissable to vote a crown or any insignia to an officer of the state.")

<sup>1)</sup> For these and all following archon dates for the 2nd & 1st cents. B. C. I refer the reader to Cornell Studies X, & Gött. Gel. Anz. 1900, p. 433 ff.

<sup>2)</sup> v. Schoeffer in P.-W. II, p. 578. — 3) Arist. Ath. Pol. 45, 2; 48, 3. — 4) Arist. Ath. Pol. 43, 4f.; 61, 2. — 5) Harpocration s. v. λογισταί; cf. Pollux 8, 45.

<sup>6)</sup> Arist. Ath. Pol. 54, 2. - 7) Arist. Ath. Pol. 48, 4.

<sup>8)</sup> Aeschin. Ctes. 9 ff.: οὐθείς έστιν ἀνυπεύθυνος των καὶ ὁπωσοῦν πρὸς τὰ κοινὰ προσεληλυθόσων; cf. the jurors' oath, p. 3 supra. Gilbert, Greek Const. Ant., p. 224;

These rights of supervision by which during the year the senate, assembly, and jurymen, and at the end of it, the proper officers and the jury courts controlled the magistrates, we may conjecture to have belonged to the  $i\pi i \vartheta i \tau \alpha \delta i' \dot{\omega} \nu \dot{\eta} \nu \dot{\eta} \tau \eta \dot{\eta} \sigma \alpha \delta i \tau \epsilon (\alpha \varsigma \varphi \nu \lambda \alpha \varkappa \dot{\eta}, 1)$  which Ephialtes took from the Areopagus, when in 462/1 B. C. he left it μόνα τὰ ίπερ του σώματος.2) Certain rights of supervision were restored to the Areopagus at 403,3) but, as is clear from the testimony of Aristotle, not those with which we are concerned here. These remained distributed in the manner just indicated during the third and second centuries. Thus in the ephebe inscriptions belonging to the years 122/1 B. C. (CIA. II 471), 118/7 (CIA. II 469), 106/5 (CIA. II 470), and 104/3 (CIA. II 465) it is invariably stated in the decree of the senate and people in honor of the kosmetes that he stood his audit. In several cases the formula runs thus: καὶ περὶ πάντων τῶν κατὰ τὴν ἀρχὴν ἔδωκεν τὰς εὐθύνας ἐν τῷ διχαστηρίφ κατὰ τὸν νόμον (CIA. Π 469, l. 60 f.; 470, l. 41 f.; 471, 1. 88; 465, 1. 45). It is extremely striking therefore that in the ephebe inscription for 100,99 B. C. (CIA. II 467) all mention of the audit is omitted and in place of it we find (l. 89 ff.) the statement: ἐποιήσατο δὲ χαὶ τὴν ἀπόδειξιν αὐτῶν χαὶ τὸν ἀπολογισμὸν ἐν τῆ βουλῆ ὑπὲρ τῶν κατά την άρχην και περί των έν τῷ ἐνιαυτῷ γεγονότων πάντων τοῖς ἐφήβο[ις], ανθ' ων και οι έφηβοι βουλόμενοι τιμαν αυτόν αξίως της γεγονείας είς έαυτού[ς] είεργεσίας έστε[φ]άνωσαν αὐτὸν εν τη βουλη. The ephebe year ended at the beginning of the third month of the civil year,4) Boedromion, so that it was to the senate of the year 100/99 that the kosmetes of the year 101/0 B. C. justified his conduct. There is no word of a judicial audit in this decree, nor in any of the ephebe inscriptions which belong to a subsequent period (CIA. II 466, 468, 478, 479, 480, 481, 482, c. 103/2 - c. 35 B. C.). It is true that many of these are damaged, but they all conform so closely to three undamaged types that we may be sure that reference to a judicial audit was lacking in all of them. And there was substituted for it the approbation of the ephebes (and their fathers), upon which after c. 103,2 B. C. the state acted in conferring marks of appreciation upon the kosmetes.5)

As has been said the ephebe year terminated at the first of Boedromion. It was usual for the senate and assembly to recognize the services of the ephebes by an honorary decree and the voting of a crown. This was done in 122/1 B. C. on the 8th ξμβόλιμος κατ' ἄρχοντα

H. Francotte, La législation athénienne sur les distinctions honorifiques etc., Louvain, 1900, p. 64 f.; cf. Fr. Cauer, Berl. Phil. Woch. 1902, p. 1296 f.

<sup>1)</sup> Arist. Ath. Pol. 25, 2. — 2) Lex Cantabr. Gilbert, o. c. p. 155 n. 2.; cf. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. V p. VII. — 3) See below p. 9 n. 5.

<sup>4)</sup> Gilbert, o. c. p. 313. - 5) Cf. Koehler at CIA. II 478, p. 287.

=  $9^{th}$  xatà  $\vartheta \epsilon \acute{o} \nu$  of Boedromion, in 118/7 on the  $10^{th}$ , in 106/5 on the  $14^{th}$ , in 100/99 on the  $9^{th}$ , in c. 80 (CIA. II 481) on the  $6^{th}$  and c. 35 (CIA. II 482) on the  $4^{th}$  of this same month. In the last two cases the senate alone passed the decrees. In the rest the vote was taken in the first  $\ell xx \lambda \eta \sigma i \alpha$  xv $\rho i \alpha$  of the third month. This accounts for the delay of a day or two noticeable in them.

On the other hand a decree in honor of the kosmetes could not be enacted until the jurors had passed his accounts. This necessitated a delay of a month or more. In 122/1 such a decree was passed on the 11th of the 4th month, in 118/7 on the 9th of the 9th month, in 106/5 on the 16th of the 4th month, and in 104/3 on the 9th of the 6th month. But in 100/99 it was passed on the same day as that in honor of the ephebes, and in the subsequent years during which ratification by the people was at all necessary both decrees, together with a vote of acknowledgment for the public sacrifices offered by the kosmetes (which had earlier been passed during the ephebe year), ) were voted upon at the same time in the third month.

The disappearance of any reference to a judicial audit, the substitution of the approbation of the ephebes for it, and the possibility of conferring insignia immediately, i. e. without at least a months delay—all three appearing for the first time after 104/3 B. C. and before 100/99 B. C.—admit of only one explanation, namely that in c. 103/2 a change was made in the constitution by which the supervision of the senate was made final and the jury courts were deprived of the right of auditing the accounts of the kosmetes and of giving a favorable verdict before a vote awarding distinctions could be passed by the ekklesia. A change of this kind cannot have affected the kosmetes alone. It must have affected the other magistrates including the senate and the Areopagus as well. It need hardly be remarked that thereby a fatal blow was given to the democratic constitution of Athens.

It is a small matter that at c. 103/2 B. C. proclamations of honors conferred came to be made at the Ptolemaia as well as elsewhere. It is likewise of little importance that in the ephebe decree of 100/99 B. C. we have the first dated sample of a new type of ephebe inscription. But it is not so trivial a matter that between the years 104/3 and 100/99 B. C. the prytany secretary came to be chosen without regard to the tribe demanded by the official order.<sup>2</sup>) And it is not merely a coincidence that between 105/4 and 101/0 B. C. the official order came no longer to be observed in choosing the Athenian priests of Serapis at Delos.<sup>3</sup>) As Kirchner has already pointed out,<sup>4</sup>) the official order was disregarded in

<sup>1)</sup> Cf. CIA. II 470, l. 63 ff. — 2) Kirchner, Gött. Gel. Anz. 1900, p. 475. — 3) Cornell Studies VII, p. 46 ff.; X, p. 81. — 4) Gött. Gel. Anz. 1900, p. 475.

both cases at the same time.<sup>1</sup>) The abandonment of it was probably due to the introduction of free election, which of course brought to office conspicuous individuals from any tribe whatsoever. The tribe had long since lost most of its political significance.

A reordering of the Pythias<sup>2</sup>) was made in 103/2 B. C. whereby the "first enneeteris" began in the following year. "And never had so numerous and so brilliant a delegation" gone from Athens to Delphi as in 102/1 B. C.<sup>3</sup>) Since the official order was observed in 104/3 and disregarded in 101/0, our choice of a year for its abandonment is thereby limited to 103/2 and 102/1 B. C. Hence, because of the reform of the Pythias I venture at this point to omit the "circa" which hitherto I have associated with 103/2 B. C. and to ascribe to this year all the changes above detailed.

And these were not the only changes made at this time. Two things are quite noteworthy in the list of magistrates who made contributions to the Pythian Apollo during the "first enneeteris" i. e. from 102/1 to 95/4 B. C. inclusive. It is natural to find the priestships and other offices at Delos filled by rich and influential Athenians, to observe a tendency for the magistracies to be held in succession by the same men or by the same families, and indeed for several of the extraordinary positions to be held by the incumbent of an important ordinary magistracy. But it is instructive to find that the  $\sigma r \rho \alpha \tau \eta \gamma \dot{\rho} c \dot{\epsilon} \pi \dot{\epsilon} \tau \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \sigma \lambda \lambda \alpha$  is regularly listed before the archons of and that the  $\dot{\alpha} \pi \alpha \rho \chi \dot{\eta}$  required of him is regularly twice as great as that required of these. It is significant, moreover, to find that the  $\chi \bar{\eta} \rho \nu \xi \beta \rho \nu \lambda \bar{\eta} s \dot{\tau} \dot{\eta} s \dot{\epsilon} \xi \dot{\beta} \rho \epsilon \dot{\epsilon} \rho \nu \nu \dot{\epsilon} \gamma \rho \nu$ 

But in an ordinance<sup>6</sup>) regulating the weights and measures issued

<sup>1)</sup> It is noteworthy that in the extant lists of the smothetai the official sequence of the tribes is wilfully disregarded once only, in 101/0 B. C. See Bates, Cornell Studies VIII, p. 4, group (17). It is hardly a matter of chance that in 112/1 and 107/6, men of known families (see below p. 11) obtained the secretaryship. The secretary for 100/99 Philion, Philion's son, of Eleusis (CIA. II 985 II D, l. 24; 467) was himself an influential personage. The history of the secretaryship is similar to that of the archonship. Both offices came more and more, through the failure of candidates, into the hands of the rich, and finally the lot which became a mere form was done away with altogether.

<sup>2)</sup> Strabo, Geog. 422. See Bull. de Corr. Hell. [BCH.] XXIII (1899), p. 42. The ennecteris began with the Pythia of Ol. 169, 3; it had nothing to do with Delos. That the Pythia was celebrated in 102/1 B. C. gave the reformers a chance to operate here as elsewhere.

<sup>3)</sup> See Colin (BCH. l. c.), who has had access to pertinent documents not yet published.

<sup>4)</sup> CIA. II 985. - 5) Cf. Kirchner, Gött. Gel. Anz. 1900, p. 477. - 6) CIA. II 476.

in what is shown below to be probably 103/2 B. C. the hoplite-general and the prytanes have executive duties in common. This was the generalship which the most powerful citizens held between 102/1 and 95/4 B. C.<sup>1</sup>) In the last decades of the second century this general was chief of one section of the sacred embassy to Delphi and occasionally headed the whole theoria.<sup>2</sup>) In 88 B. C. Athenion was given control of affairs at Athens through election to this office.<sup>3</sup>) Clearly the supreme importance of the στρατηγός ἐπὶ τὰ ὅπλα antedates the reforms of Sulla in 86/3 B. C. The truth would seem to be that the exaltation of one general over the rest naturally followed the limitation of Athens' military equipment to the land army,<sup>4</sup>) and that the marked superiority of the hoplite-general over the other magistrates of Athens began at the same time that the changes already noted occurred i. e. 103/2 B. C.

That the importance of the herald of the Areopagus in the period 102/1-95/4 B. C. involves increased duties on the part of that august body, is evident from the ordinance on weights and measures. The general date of this document is indicated by the fact that the commissioner appointed to arrange the weights and measures<sup>5</sup>) Diodoros, Theophilos' son, from Halai was epimeletes êπὶ τὸν λιμένα in 112/1 B. C.<sup>6</sup>) His name also appears among some additions made in a list<sup>7</sup>) of influential citizens posted at c. 125 B. C. In CIA. II 476, ll. 29—37 (the ordinance above cited), a ratio was established between certain drachmae Στεφανηφόφου and the μνᾶ ἡ ἐμποριχή.<sup>8</sup>) In the type of

<sup>1)</sup> Cf. Zhebelev S., On the History of Athens, p. 313ff.; cf. Berl. Phil. Woch. 1899, p. 1023ff.

<sup>2)</sup> BCH. XX (1896), p. 689 ff.; Hermes XXVIII (1893), p. 619 ff. Other inscriptions of this kind have apparently been lying unedited at Delphi for 10 years!

<sup>3)</sup> Athenaeus V 213 e.

<sup>4)</sup> This was a gradual process beginning at the end of the IVth century B. C.; cf. Gött. Gel. Anz. 1900, p. 477.

<sup>5)</sup> CIA. II 476, l. 39. — 6) CIA. II 475. — 7) CIA. II 1047.

<sup>8)</sup> As a substitute for the unsatisfactory explanation of this fragment proposed by Boeckh, Staatsh. d. Ath. 2, p. 324 ff. I would suggest the following. The reform of the weights required an adjustment between the system just recognized, i. e. the commercial system, and the old standard system, that used in the coining of silver money, i. e.  $\Sigma \tau \epsilon \varphi \alpha \nu \eta \varphi \delta \varphi o \nu =$  the temple of minting. The following practical rules were issued. The commercial mina should be regarded as containing 138 of the drachmae  $\Sigma \tau \epsilon \varphi \alpha \nu \eta \varphi \delta \varphi o \nu$ . In business transactions 12 drachmae  $\Sigma \tau$ , were to be added, as a  $\varphi o \pi \eta$ , to the commercial mina, so that a total of 150 drachmae  $\Sigma \tau = 1^1/2$  old minae, would be reached. It was determined that the commercial mina should be understood where the other  $(\pi \varphi \delta \varphi \delta \varphi \nu \varphi lo \nu)$  was not expressly mentioned. To readily convert the commercial five-mina weight into terms of the old system, one commercial mina was to be added to it so that a total of  $8^1/4$  (exactly  $8^{28}/_{100}$ ) old minae would be reached. To readily convert the commercial talent into terms of the old talent, a commercial five-mina weight was to be added so that a total of  $1^1/2$  (exactly  $1^{49}/_{100}$ ) old talents would be reached. The commercial mina = 138 drachmae  $\Sigma \tau$ , the commercial five-

ephebe inscription which begins after 103/2 B.C. we observe that the ephebes are required by a state decree to dedicate a φιάλη ἀπὸ δραγμων Στεφανηφόρου έβδομήχοντα to the mother of the gods. 1) The weightof the φιάλη dedicated to Demeter and Kore is also determined in drachmae Στεφανηφόρου.2) The addition Στεφανηφόρου3) was no doubt made to make it clear that commercial drachmae were not meant. Indeed its absence would have implied the commercial system. This explanation prosupposes the existence after 103/2 B. C. of the two systems. The danger of ambiguity would seem to have arisen only after 106/5 B. C., in which year the weight of the quálau dedicated is given in drachmae simply.4) Hence it is probable that it was in 103/2 B. C. that the revision of the weights and measures took place, — a conclusion with which the fact accords that in establishing the ratio between the two systems the commissioner cleverly brought about an easy transition from either, not only to the Phoenician stater, but also to the Roman libra. After 86 B.C. the need for the two systems can hardly have existed. At any rate the term Στεφανηφόρου is found only between 103/2 and 86 B.C. Very specific penalties are threatened in the ordinance upon magistrates, private citizens, and public slaves alike for κακουργία ἐπὶ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμά. The senate of the Areopagus is to have general supervision of the matter<sup>5</sup>) and to punish the guilty

mina weight = 690 drachmae  $\Sigma \tau$ , the commercial talent = 8280 drachmae  $\Sigma \tau$ . To express these alone in terms of the old system would involve bothersome fractions. Had the commissioner desired to define the  $\varrho o \pi \dot{\eta}$  throughout in terms of drachmae  $\Sigma \tau$ . he might have enacted one of 10 for the commercial five-mina weight, in which case the total would have been 7 old minae exactly, and one of 720 for the commercial talent, in which case the total would have been  $1^{1}/_{8}$  old talents exactly. But in each case, taking the bulk weighed into consideration, the inaccuracy was so slight that he preferred the facility of using the commercial mina as the  $\varrho o \pi \dot{\eta}$  in the one case, and the commercial five-mina weight as the  $\varrho o \pi \dot{\eta}$  in the other.

And an additional advantage was gained by means of the plan adopted; for the commercial mina plus the  $\varrho\sigma\pi\dot{\eta}$  equalled two Roman pounds exactly; moreover the commercial five-mina weight plus the  $\varrho\sigma\pi\dot{\eta}$  = five Phoenician minae; cf. Hultsch, Griech. und Röm. Metrologie 1882, p. 185 ff. As has been frequently pointed out the commercial system was none other than the Aeginetan. The device by which Diodoros made the Solonian (=  $\Sigma \tau \epsilon \varphi \alpha \tau \eta \varphi \dot{\phi} \varrho \sigma v$ ), Aeginetan (= commercial), Phoenician, and Roman systems of weights and measures convertible one into terms of the other is admirable both for its simplicity and its ingenuity. Cf. also Hermes 36 (1901), p. 113 where C. F. Lehmann has tabulated the results of his metrological investigations.

<sup>1)</sup> CIA. II 466, l. 35, 467, l. 40, 468, l. 24. — 2) CIA. II 466, l. 28, 467, l. 30, 468, l. 18.

<sup>3)</sup> For a different explanation of Στεφανηφόρου see Hill, Handbook of Gk. and Roman Coins, p. 130. Hill (following Beulé) thinks it means "fresh from the mint", drachmae being coins not weights. All we know is that the mint was probably "attached to the shrine of the hero Stephanephoros"; cf. Βορακη, o. c. II, p. 325.

<sup>4)</sup> CLA. II 470, 1. 12f.

<sup>5)</sup> At the revision of the constitution after the downfall of the 30 tyrants the

κατὰ τοὺς ἐπὶ τῶν κακούργων καμάνους νόμους.¹) Cases involved by these laws had come in Aristotle's time under the final jurisdiction of the Eleven, if these were unanimous, but, if they disagreed, the jury courts gave the decision.²) It implies increased jurisdiction for the Areopagus that in 103/2 it is competent to deal with them.³)

An examination of the list of those holding important offices at Athens and Delos from 102/1-95/4 B. C. reveals some instructive facts. In the first place the total absence from office of any member of the Eurykleides-Mikion family is noteworthy, and all the more so, now that the lot was less widely employed. The family had influential members left. Thus in the list of important Athenians posted at c. 125 B. C. it had three representatives. In Demochares' archonship (108/7 B. C.) it had sufficient standing to get Lysistrate, a daughter of Mikion, selected as one of the noble maidens honored with the task of weaving Athena's peplos. From that point on the family disappears. And the same general period (103-86 B. C.) seems to have been fatal to a number of families distinguished in the public service for centuries e. g. the Diokles-Dromeas family and the Xenon-Asklepiades family.

Arcopagus once more acquired power to do this: Ἐπειδὰν δὲ τεθῶσιν οἱ νόμοι ἐπιμελείσθω ἡ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου τῶν νόμων, ὅπως ἄν αἱ ἀρχαὶ τοῖς κειμένοις νόμοις χρῶνται. The practical supervising by the Arcopagus would cease when the new laws were thoroughly accepted. See Andocides I 84, and Meyer, Gesch. d. Altert. V, § 848. The psephisma found in Andocides is confirmed by the Anonymus Argentinensis edited in 1901 by Bruno Keil; cf. Sybel's Hist. Zeitschr. 89 (1902), p. 477. At this time a determination of the weights and measures was also made; cf. Andocides l. c.

- 1) CIA. II 476, ll. 56-62.
- 2) Arist. Ath. Pol. 52; cf. Meier und Schoemann, Der attische Process (Lipsius), p. 85 ff., 270 ff., esp. p. 284.
- 3) Perhaps the Eleven no longer existed. It is evident that trouble was anticipated in introducing the new system of weights and measures. The revolution of 103/2 B. C. caused friction here as well as elsewhere. The kosmetes for 101/0 B. C., for example, had a conflict with the treasury over the disposal of certain funds.
- 4) CLA. II 1047 Mikion and Eurykleides, sons of Eurykleides, two elderly brothers, and Eurykleides, the son of Mikion, a younger man whose name is a later addition to the list.
- 5) Kirchner (Gött. Gel. Anz. 1900, p. 473) suggests 94/3 for Democharcs. But he very properly locates Nikandros, Apolexis, and Polycharmos (CIA. II 478, 479, 480) "bald nach 95/4" i. e. between 95/4 and 91/0, a period of three years. I, therefore, adhere to my own dating of Demochares.
- 6) CIA. IV 2, 477 d. A. Mommsen (Feste der Stadt Athen im Altertum, p. 112 f.) makes it clear that in the 3rd century the peplos was dedicated yearly. That it was subsequently given every four years only is purely a conjecture. His reason the poverty of Athens is no reason for 108/7 B. C.
- 7) Weil (Athen. Mitt. VI, p. 325 f.) dates an issue of coins with the inscription Eurykleides-Ariarathes in c. 90, but see Head, Hist. Num. p. 320.
  - 8) Cornell Studies X, p. 46; Gött. Gel. Anz. 1900, p. 445. 9) Ibid. X, p. 46.

Mnesitheos-Echedemos family¹) disappears between c. 125 and the time of Augustus. Chief among the office holders for 102/1-95/4 B. C. were Sarapion, Sarapion's son, of Melite,²) Medeios, Medeios' son, of the Peiraieus,³) Andreas, the son of Andreas, of the Peiraieus (Schoeffer, o. c. p. 226), the family to which Byttakos and Pyrrhos, sons of Pyrrhos, of Lamptrai⁴) belonged, Dionysios, the son of Nikon, of Pallene (Schoeffer l. c.), Argeios, Argeios' son, of Trikorynthos,⁵) the family to which Athenodoros, Athenodoros' son, of Aixone, and Kallimachos of Leukonoe, his brother-in-law, belonged,⁶) Hestiaios, son of Theocharis, of Kerameikos, and Theocharis his cousin,²) Theobios, son of Dionysios, of Acharnae,⁶) Dositheos of Myrrhinoutta³) and Lakrateides, son of Sostratos, of Ikaria.¹o) As far as we can determine them, the family relations of none of these¹¹) — with

<sup>1)</sup> Ibid. X, p. 54; CIA. II 1220, 1375; III 1672. Cf. Hermes XXVIII, p. 145.

<sup>2)</sup> CIA. II 465, 595, 985, 1047; IV 2, 1374b; BCH. III (1879), p. 294; Hermes XXVIII (1893), p. 620; cf. BCH. XX (1896), p. 639; BCH. XI (1887), p. 262; cf. v. Schoeffer, De Deli insulae rebus, p. 213 n. 159.

<sup>3)</sup> CIA. II 467, 985, 1046, 1047; IV 2, 626 b, l. 65, 1205 b?, 1206 b; III 1014; BCH. IV (1880), p. 190 f.; BCH. VII (1883), p. 12; Athen. Mitt. XXIII (1898), p. 26; Plut. Sulla XIV and Zhebelev, On the Hist. of Athens p. 325; cf. below p. 16 n. 3.

<sup>4)</sup> CIA. II 451, 985 E. I, l. 11, E. II, ll. 44 and 58, 1048; IV 2, 477 d; BCH. XVI (1892), p. 376 f.; cf. Cornell Studies X, p. 75 f.

<sup>5)</sup> CIA. II 468, 985, 1206, 1339; BCH. XXII (1898), pp. 148 and 160.

<sup>6)</sup> CIA. II 985 D, H l. 7 (It is probable that Athenodoros died in the course of the year 97/6 and that Pyrrhos of Lamptrai succeeded him as herald of the Areopagus; cf. l. 17), 985 A, H l. 8, 2300, 594, 863 (This list of archons undoubtedly belongs earlier than 97/6 B. C.), 469, l. 105; BCH. VI (1882), p. 346.

<sup>7)</sup> CIA. II 469, l. 47, 985 E. I ll. 27 and 62.

<sup>8)</sup> CIA. II 985 E. I l. 58, II ll. 3 and 29.

<sup>9)</sup> CIA. II 985 A. II l. 11, 1389, 1390, 2361, 1044, 956, ll. 9; BCH. III, p. 158, VIII, p. 150.

<sup>10)</sup> CIA. II 985 D. II l. 26, 1047, Add. 1620 c. 955.

<sup>11)</sup> Of the officers mentioned in CIA. II 985 we know the following: Xenokles of Rhamnous was priest of Apollo? in Delos in 102/1 and the smothete in 99/8. Aristonymos (son of Phanias) of Eleusis was a thesmothete in 101/0. He also made a motion at Salamis in 106/5 (CIA. II 470, l. 53). Timouchos of Rhamnous was a general in 101/0. Lamios, the son of Timouchos, of Rhamnous was secretary in 112/1 (CIA. II 475). Philon of Paiania was herald to Delos in 101/0: his wife Moscharion was the daughter of Aristoboulos of Paiania (CIA. II 2281). Artemidoros of Berenike was a thesmothete in 100/99. In the archonship of Achaios (170-160 B. C., CIA. II 433) Diochares, son of Artemidoros, of Berenike made a motion. Antikrates of Epikephisia was priest of Apollo at Delos in 100/99 and polemarch in 95/4. Demetrios of Aixone was priest of Roma in 100/99. A Demetrios, son of Dionysios, of Aixone is mentioned in CIA. II 1756. As the inscription is restored, his son Dionysios, son of Demetrios, of Aixone was a general in 97/6. Theodosios of Lakiadai was archon in 99/8. In 98/7 a son of Theodosios of Lakiadai was in some unknown office. Laphaes of Sounion was a thesmothete in 100/99. His son Stratonikos was ephebe in 119/8 (CIA. II 469). For Philon of Eleusis see above p. 6 n. 1. For others see below p. 12 n. 3, and V. von Schoeffer, De Deli insulae rebus p. 226 ff.

the exception of Medeios') — extend back of 167 B. C. Many of them we know to have had intimate relations?) with Delos for the period preceding 103/2 B. C. and we may conjecture that they belonged to the class which the slave traffic on Delos enriched, and which was brought through business into intimate relations with the Romans resident on the The Romans always favored a timocratic government, ) in their dependencies, so that it is likely that it was through Roman influence that the constitutional changes of 103/2 B. C. were effected at Athens. The whole tendency of these changes was to increase the functions of the 600 and of the Areopagus, to weaken the control of the jury courts over the magistrates, and by substituting election by vote for election by lot to place influential men in the chief magistracies and hence through the archonships in the Areopagus.<sup>5</sup>) To control the elections it is probable that a limited franchise was introduced. Otherwise the old families with democratic leanings would have retained the government. It was an aristocracy that the Romans desired but not one of nobles whose traditions were all in favor of democracy, autonomy and neutrality.

We can hardly hope to ascertain the occasion for Roman interference. The conjecture may be ventured that it was in consequence of the revolt of the slaves in the mines at Sounion which took place in 104—100 B. C.6) Again and again the Macedonian governor and the Roman senate had been called upon in the last half of the 2<sup>nd</sup> century to settle Athenian affairs.7) Thus in 112/1 B. C. on the occasion of a

<sup>1)</sup> For the family of Medeios see Zhebelev o. c. p. 324, and Toepfer, Attische Genealogie p. 318.

<sup>2)</sup> For Sarapion see BCH. XXIII (1899), p. 80; for Medeios ibid. p. 68 f.; for Byttakos BCH. XVI (1892), p. 376 f.; for others see Schoeffer, De Deli insulae rebus, p. 226 ff. Sarapion, Medeios, Andreas, Dionysios, Kallimachos, and Protimos, son of Dositheos were at one time or other chief magistrates of Delos.

<sup>3)</sup> Those prominent after 86/3 were naturally pro-Romans. Hence we may ascertain some of the men with Roman leanings before 86/3. Dionysodoros of Deiradiotai was gymnasiarch at Delos in 100/99. In c. 50 B. C. (CIA. II 1049, l. 39) -phon son of Dionysodoros of Deiradiotai heads the list of his demesmen. Epigenes, son of Dios, of Melite was superintendent of Delos before 88 B. C. (Gött. Gel. Anz. 1900, p. 478; BCH. IV, p. 220, XI, p. 263). His two sons Epigenes and Xenon were ephebes in c. 80 (CIA. II 481). Medeios himself was superintendent of Delos in 97/6 (BCH. IV, p. 190). His son was archon in c. 62/1 B. C. Archonides of Kerameikos (see also BCH. VI, p. 491) was king archon in 97/6 and went as one of the Kerykes to Delphi in 106/5 (Hermes XXVIII, p. 624); his son Nausistratos was ephebe in c. 80. Nikanor, Nikanor's son, of Leukonoe was ephebe in 105/4 (CIA. II 465) — the ephebes belonged mostly to well-to-do families — and superintendent of Delos in c. 80.

<sup>4)</sup> Pausanias VII 16, 6.

<sup>5)</sup> For the effects of virtual election upon the Areopagus see above p. 2. In Plutarch's time the Areopagus was probably constituted in some other way; cf. Per. IX.

<sup>6)</sup> Cf. Mommsen, Hist. of Rome, E. T. III, p. 171f.; Zhebelev o. c. p. 219.

<sup>7)</sup> See the history of the Dionysiac artists given by Colin, BCH. XXIII (1899), p. 36 ff.

dispute between the Athenian branch of the league of Dionysiac artists and the head management in Thebes a decision was given in Athens' favor. Upon this occasion the senate decreed: \(^1\) Adηναίοις πρεσβευταῖς φιλανθρώπως ἀποχριθήναι· ἄνδρας καλούς κα[ί] ἀγαθούς καὶ φίλους παρὰ δήμου καλοῦ κἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου τε ἡμετέρου προσαγορεῦσαι· χάρι[τα], φιλίαν, συμμαχίαν τε ἀνανεώσασθαι. That meant to renew the Foedus Aequum made when Athens became a Roman ally. In 103/2 B. C. perhaps it was renewed but with the request that the constitution be modified in a timocratic sense. Undoubtedly the senate's action followed a demand made by the rich Delian magnates who desired to have their position in the state established de iure as well as de facto. Perhaps it was the same senate which constituted Cilicia a province.

Year after year the some 140 Athenian ephebes, fashionable young men, students of military science, athletics, and philosophy went to escort into the city the Roman "friends and benefactors" who chanced to pass that way. And no doubt the governing clique welcomed them, and had them address the assembled people. But they brought more and more clearly home to the demos its loss of independence and privilege. There were merchants in Athens who came to hate the Romans because of trade rivalries at Delos. The Diaeus? mentioned below was such a one. There were many influential men among the old Athenian families and in the Peripatetic and Epicurean<sup>2</sup>) schools of philosophy to whom the government of the slave-dealers was as distasteful as it was to the disfranchised masses. Then for three years in succession the chief archorship came into the hands of Medeios, Medeios' son, of the Peiraieus. It seemed as though he were aiming at a tyranny. An anarchy ensued. Hence an embassy was sent to the Roman senate to get the constitution definitely determined or further modified. The senate deferred consideration and the anarchy continued.3)

The situation at Athens had already become acute<sup>4</sup>) when Mithri-

<sup>1)</sup> BCH. XXIII (1899), p. 20 and p. 25 f.

<sup>2)</sup> The Stoics on the other hand were partisans of Rome; see Niese, Rh. Mus. XLII, p. 578. Hence the contemptuous attitude of Poseidonios towards Athenion and his following. The Akademicians were also pro-Romans. Philon, the head of their school escaped to Rome during the troubles. See Cicero Brutus, 89 ff.; Mahaffy, Greek World under Roman Sway, p. 119.

<sup>3)</sup> Sec below p. 14.

<sup>4)</sup> The 4th archonship of Medeios is now fixed in 89/8 B. C. (Kirchner. Gött. Gel. Anz. 1900, p. 476 ff.). The pro-Roman faction, therefore, was in control in Hekatombaion of 89. It was probably in the spring of 88 — the victories of Mithridates having already taken place — that the anti-Roman faction raised itself and sent Athenion to Asia. During his absence the quarrel continued — hence êr ûμονοία ξήν promised in the letters of Athenion. The Roman senate when requested, by its friends no doubt, to settle the strife, through anxiety lest the democrats should in that event put Athens into the hands of Mithridates, promised to investigate. Then Athenion returned, was

dates drove the Romans out of Asia and seemed in a fair way to destroy permanently Roman power in the East. To him accordingly the anti-Roman party turned for help. Its ambassador was the Peripatetic philospher Athenion and of his doings his Stoic contemporary Poseidonios gives the following report.1) "He was chosen by the Athenians as an envoy to Mithridates when matters turned the king's way and insinuating himself into his good graces he became one of his "friends". His promotion was rapid. And because of it he gave in his letters the Athenians the impression that his influence was paramount with the Cappadocian and inspired them with the wild hope, not only of getting rid of the debts with which they were burdened?) and (of living in concord i. e.) of restoring domestic peace, but also of regaining their democratic institutions and of obtaining generous donations for public and private needs. 3) This made the Athenians talk big; for they felt certain that the Roman hegemony would be overthrown." Poseidonios then goes on to describe the return of Athenion and his ostentatious entry into the city. 'He was carried on a litter with silver feet and purple coverings. Never had a Roman even made such a haughty display in Attica. A

elected strategos and chose officers who of course did not rule longer than their patron. Athenion did not openly break with Rome (συνάγων δὲ καὶ ἐκκλησίας πολλάκις τὰ Ρωμαίων φρονεῖν προσεποιεῖτο Athenaeus V 214). But some pro-Romans fled and their property was confiscated. Delos sided with Rome. Apellikon failed to reduce it. Athenion was overthrown after a rule of at most a month or so. Hence Appian neglects him and Strabo (see below p. 17 n. 5) refers to him but not by name. Then came Archelaos and Aristion.

The issues of money attributed to the revolutionary era by Rud. Weil (Athen. Mitt. VI, p. 324) cannot easily be fitted in. That of Mithridates and Aristion belongs to 87/6 undoubtedly. That of Aristion and Philon must have been made in 88/7. It has the letters A to M on the amphora. Does that mean that Aristion became a magistrate at the beginning of 88/7? It is quite possible. Even though elected at the regular time the magistrates for 88/7 would not be recognized by the restored aristocrats. The archon for 87/6, Philanthes, is of course the magistrate for the part of the year 87/6 following the 1st of March. In this respect the anarchy of 88/7 is like that of 404/3. Of the other two issues attributed by Weil to this period, one—that of Eurykleides-Ariarathes—has already been disposed of by Head (Historia Nummorum, p. 320). The one with the inscription Apellikon-Gorgias must be put along with that of Apellikon-Aristoteles (Head, p. 323). It seems to me unlikely that either of them belongs to 89/8.

<sup>1)</sup> Athenaeus V 211 dff. Though the professional, political, and class animosity of Poseidonios towards Athenion and the Athenians of 88 — whom he ironically calls Kekropidai — is obvious in every line of this narrative, modern writers seldom make allowance for it. Niese (Rh. Mus. XLII, p. 579 f.) and Beloch (Sybel's Hist. Zeitschr. 84, 1900, p. 19) are notable exceptions.

<sup>2)</sup> At the rate of interest exacted by the Romans a debt might easily become a serious burden.

<sup>3)</sup> ώστε μή μόνον των έπισερομένων όφλημάτων άπολυθέντας έν όμονόια ζήν, άλλα και την δημοκρατίαν άνακτησαμένους και δωρεών μεγάλων τυχείν ίδία και δημοσία.

great crowd went to see the spectacle. The Dionysiac playwrights invited him as the new Dionysos to the town hall. He became the guest of Diaeus? who got large revenues from Delos, and was sumptuously entertained. The city was in a white heat of expectation. On the following day a spontaneous gathering of the demos took place. Athenion addressed from the bema erected by the Roman generals in front of the stoa of Attalos. He enumerated the countries over which Mithridates ruled — Bithynia, Upper Cappadocia, all Asia Minor as far as Pamphylia and Cilicia. The kings of Armenia and Parthia were in his train. All the nations round about the Pontus in a circuit of 3000 stades were his subjects. The Roman generals were his prisoners. The governor of Asia, Manius Aquillius, the hero of the Sicilian war, was being led in chains through the land. The Roman citizens were seeking refuge at the altars. All the cities of Asia were greeting him as a god. Oracles promised to him the lordship of the world. A great army was on the way through Thrace and Macedon to Greece. Envoys were at his court from the ends of the earth to offer aid for the destruction of Rome. Then after a pause he continued': "What advice shall I give to you? Let us not tolerate the anarchy which the Roman senate has had prolonged while by investigation it ascertains how we ought to be governed. Let us not observe with indifference the temples closed, the gymnasia foul through disuse, the theatre but no town-meeting in it, the jurycourts silent, and the pnyx, sanctified by the oracles of the gods, destitute of the demos. Let us not observe with indifference, men of Athens, the sacred cry of Iacchos silenced, the revered shrine of the twain goddesses closed, and the schools of the philosophers voiceless."1) 'More of a like character the foretime slave said. The mob then swarmed into the theatre and chose him hoplite general. He nominated the other officers and so the anarchy ended. Athenion did not at once precipitate a conflict with Rome. But sensible people saw it to be inevitable and began to leave the city. Athenion closed the gates and a reign of terror ensued. An expedition was sent under the command of Apellikon to recover Delos which had deserted to the Romans. It was an ignominious failure.' this point the quotation from Poseidonios ends. Appian<sup>2</sup>) continues the narrative. Archelaos, the general of Mithridates, while crossing from Asia, sacked Delos and sent Aristion an Epicurean philospher") to Athens

<sup>1)</sup> On this passage Mahaffy (Greek World under Roman Sway p. 97) says: "If this language was used, it was surely intended to be understood in a loose sense. Athens had upon the whole been better treated by the Romans than any other Greek city." I take it that Poseidonios puts into the mouth of Athenion a perhaps exaggerated but in the main truthful description of the situation in Athens. -- 2) Mith. 28.

<sup>3)</sup> Niese, Rh. Mus. XLII 574 has shown that Aristion and Athenion are two distinct personages. Wilcken (P.-W. s. v. Athenion), Zhebelev (o. c. p. 230 ff.), Kirchner (Gött. Gel. Anz. 1900, p. 477) accept Niese's conclusions.

with the sacred moneys and 2000 troops. (We may surmise that the disaster of Apellikon had led to the downfall of Athenion).1) Aristion made himself tyrant, and the city joined Mithridates. Then came the siege of Athens by Sulla and its final capture. Men, women, and children were alike slain. The noblest voluntarily gave themselves to destruction, and after the fatal kalends of March 86 B. C. many old Athenian families are absent from the honor list of their people.2) At the intercession, says Plutarch, of Medeios<sup>3</sup>) and Kalliphron,<sup>4</sup>) two Athenian exiles, and of some senators, the remnant was spared. It was however disfranchised. The city was plundered but not burned. Sulla restored the constitution practically as it had earlier been extablished by the Romans<sup>5</sup>) i. e. as it had been left in 103/2 B. C., not, as is frequently asserted, and as Appian perhaps thought, as it had been determined in 146 B. C.<sup>6</sup>) For in 146 B. C. Rome had no reason to alter the institutions of Athens and we have not one jot of evidence that she did

<sup>1)</sup> So Wilcken l. c. - 2) See above p. 10f.

<sup>3)</sup> The MSS, give Meidias. A Meidias appears among the thesmothetes for 102/1 (CIA, II 985 I B, 1, 2). But the emendation of Zhebelev (On the History of Athens p. 325) should be accepted.

<sup>4)</sup> The name Kalliphron appears on an issue of money made between 146 & c. 50 B. C. (rather c. 83); cf. Hill, Handbook of Greek and Roman Coins 1899, p. 123.

Νόμους ἔθηκεν ἄπασιν ἀγχοῦ τῶν πρόσθεν αὐτοῖς ὑπὸ τῶν Ρωμαίων ὁρισθέντων,
 Appian, Mith., 39.

<sup>6)</sup> Hertzberg, Gesch. Griechenlands I, p. 308 ff.; Wachsmuth, Die Stadt Athen I, p. 650 ff.; E. Curtius, Die Stadtgesch. v. Athen I, p. 249 ff.; Gilbert, Gk. Const. Ant. E. T., p. 161 f.; Colin, BCH. XXIII (1899), p. 26. Another view frequently asserted is that the institutions of Athens were not altered till 48 B.C.; cf. Koehler, CIA. II 481; Hermann, Griech. Antiq. 6 (Thumser) I, p. 780 ff. Holm (Hist. of Greece IV E. T. pp. 545 & 549) and Mahaffy (Greek World under Roman Sway p. 97 f.) are non-committal in their statements. Zhebelev (On the Hist. of Athens p. 312) sums up the results of his investigation thus: "Sulla completed and confirmed that order in the Athenian constitution which had begun to arise there in the epoch next after 146". (For this and other translations of Zhebelev's book (which is written in Russian) I am indebted to Prof. Noyes of the Dept. of Slavonic Philology of the University of California). Whereupon V. von Schoeffer (Berl. Phil. Woch. XIX (1899), p. 1032) remarks: "Alle Urkunden aber, welche der Wende des II. und I. Jahrh. sicher angehören, ihrem Formular und Inhalt nach keineswegs irgendwelche Abänderung der Verfassung merken lassen; allenfalls liesse sich denken an eine gewisse Hebung der Autorität des Areopags." The democracy (in Schoeffer's opinion) was limited because of the disturbances which occurred not long after Sulla's capture of the city. Rud. Weil says that between 146 and 88 B. C. "die Verfassung Athens hat, in welchem Zeitpunkt lüsst sich noch nicht genauer feststellen, eine Umgestaltung erfahren, die später wenigstens als eine wesentliche Einschränkung der althergebrachten Demokratie angesehen worden ist" (Athen. Mitt. VI, p. 315). Niese (Rh. Mus. XLII, p. 580) says: , Es ist deutlich, dass diese Verfassungsänderung, die durch eine bei den Römern angesehene aristokratische Minderheit in Athen selbst veranlasst worden war, damals als Athenio seine Rede hielt, erst vor kurzem geschehen sein kann, da man noch einen endgültigen Bescheid erwartete.

Whereas I think it is now clear that the Athenian constitution was transformed so as to meet Rome's wishes in the year 103/2 B. C. The restoration by Sulla was, however, not quite complete. For after 86/3 B. C. the senate alone had the right to enact decrees.<sup>1</sup>) The probouleuma became equal to the senatus consultum. That remedied the weak point in the constitution of 103/2 B.C. For the self-assertion of the ekklesia had, no doubt, led to the anarchy of 88 B. C. The occasion for that assertion was probably the suspicious conduct of Medeios. In consequence of it the Roman partisans lost control of affairs. Sulla had no desire to foster a tyranny. Hence in 86-3 B.C. the prohibition against repeated tenure of other than military offices was re-enacted.2) In other respects the restored constitution was the same as that in existence between 103/2 and 88/7 B. C. The chief magistracies were elective. The Areopagus with its enlarged jurisdiction and its influential personnel obtained so dominant a position in the state that already in Cicero's time it could be referred to as the governing body.3) The senate of 600 added to its old powers final judgment upon the conduct of the magistrates and full legislative functions. Among the magistrates the στρατηγός επί τὰ οπλα and the κήρυξ βουλής της εξ Αρείου πάγου became as preeminent as the consuls in Rome. The franchise (ψηφος καὶ χειροτονία) was at first limited to the restored exils but at a later period. it was granted to the descendants of the anti-Romans i. e. to all the Athenians. But the functions of the ekklesia can hardly have extended beyond the election of certain officials and the functions of the once omnipotent jury courts became so unimportant that we hardly know whether jury courts existed at all or not.5)

University of California, Berkeley, U. S. A.

[Had I had access to Kirchners admirable *Prosopographia Attica* while writing this paper, I might have determined who was who at Athens in 103,2 B. C. with more precision and much less labor. W. S. F.]

<sup>1)</sup> CIA. II 481, 482, Add. 489b. — 2) See above p. 5. — 3) Cicero de nat. Deorum 2, 29, 74. — 4) At that time the Mnesitheos-Echedemos family reappeared.

<sup>5)</sup> Strabo (IX 398) says the following: Ρωμαίοι δ' οὖν παφαλαβόντες αὐτοὺς δημοκρατουμένους ἐφύλαξαν τὴν αὐτονομίαν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν. ἐπιπεσών δ' ὁ Μιθριδάτικος πόλεμος τυράννους αὐτοῖς κατέστησεν οῦς ὁ βασιλεὺς ἐβούλετο τὸν δ' ἰσχύσαντα μάλιστα τὸν Ἰριστίωνα καὶ ταύτην βιασάμενον τὴν πόλιν ἐκ πολιοφκίας ἐλών Σύλλας ὁ τῶν Ρωμαίων ἡγεμὼν ἐκόλασε, τἢ δὲ πόλει συγγνώμην ἔνειμε καὶ μέχρι νῦν ἐν ἐλευθερία τέ ἐστι καὶ τιμἢ παρὰ τοῖς Ρωμαίοις. That is quite correct. It in no way makes inadmissable internal changes such as those attributed by me to 103/2 and 86/3 B. C.

# Die eigenhändigen Unterschriften in den delphischen Freilassungsurkunden.

### Von A. D. Keramopullos.

Die folgende Untersuchung verdankt ihre Entstehung der Beobachtung, dass die Freilassungsinschriften des delphischen Einflusskreises oft die Erklärung enthalten, die Urkunde habe sei es der Freilasser selbst, sei es ein anderer geschrieben. Das legt den Schluss nahe, dass die eigenhändige Schrift des Freilassers hier eine Bedeutung für die Rechtsgültigkeit des Vertrages hat. Weiter aber haben unser Interesse die Unterschriften der an dem Vertrage beteiligten Personen erregt und wir sind zu Ergebnissen gelangt, welche das in dieser Hinsicht Bekannte teils berichtigen, teils vervollständigen.

Bis jetzt hatte man angenommen, dass wir Unterschriften von Kontrahenten und Zeugen unter griechischen Verträgen erst in der späteren Zeit des römischen Rechtes, speziell seit Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr., finden¹), dass die Rechtskraft der Kontrakte nicht von der Handschrift, sondern von der Mitwirkung der Zeugen abhängig sei²) und dass deren Namen, besonders in den Freilassungsurkunden, nicht eigenhändig geschrieben gewesen seien.³)

Ich gedenke, hier die Freilassungsinschriften von Delphi und Umgegend zu berücksichtigen, welche eine selbständige Gruppe in Nordgriechenland bilden, und werde versuchen festzustellen, was dort, wenigstens in der Zeit, welcher die in Betracht kommenden Inschriften angehören, Gebrauch war.

Betrachten wir zunächst die Rolle des Freilassers beim Abschlusse des Vertrages.

Im Bulletin de correspondance hellénique [BCH.] 1898 (Colin), S. 133, No. 116 (64/5 n. Chr.)4), Z. 4 erklärt gleich nach dem typischen Präscriptum im Anfange des Aktes der Freilasser oder Verkäufer, dass er selbst den Vertrag geschrieben hat: "χειρόγρασον Μηνοδώρου τοῦ Μηνοδώρου ἀπέδοτο

<sup>1)</sup> Gneist, Die formellen Verträge S. 351, 458, 467. — 2) Ebda. S. 448.

<sup>3)</sup> Philippi, De syngraphiis et ovoias notione 1871, S. 10. Thalheim, Gr. Rechtsalterthümer 1895, S. 108 Ann. 1.

<sup>4)</sup> Die Daten der hier zitierten delphischen Inschriften sind den delphischen Archonten- und Beamtenverzeichnissen von Pomtow bei Pauly-Wissowa Art. "Delphi" entnommen. Die endgültige Feststellung derselben ist freilich noch nicht erreicht.

Μηνόδωρος" κλ. In No. 104, Z. 15 (65 n. Chr.) giebt der erste der vier Freilasser am Ende des eigentlichen Aktes die gleiche Erklärung ab: yeio Ζωίλου τοῦ Ζωίλου γέγρασα τὰ προγεγραμμένα, ἐάν δέ τι γεννηθή ἐξ αϊματος, δώσει άμειν. In zwei anderen Fällen steht die Erklärung im Kontexte des Aktes; No. 87, Z. 15 (17 n. Chr.): τὰν ἀνάν τιθέμεθα κατά τὸν νόμον, την μέν έν τῷ Ιερῷ τοῦ Απόλλωνος ἐνχαράξαντες, την δέ Νίκων γράψας εν τὸ δαμόσιον γραμματοφυλάχιον διὰ τοῖ γραμματέως Αυσιμάχου Nizavogos. Nikon ist einer der Freilasser und schrieb eigenhändig, während der Grammateus Lysimachos nur die offiziell angestellte Person ist, durch welche die Urkunde in dem betreffenden Archiv niedergelegt wurde. Dies wird klarer durch ein anderes Beispiel, No. 91, Z. 11 (20 n. Chr.): "Τίθεμαι την ώνην κατά τον νόμον, την μέν είς το ίερον τοῦ Απόλλωνος ένχαράξας, την δὲ τῆ ιδία χειρί γράψας εἰς τὸ δημόσιον γραμματοφυλάκιον διά του γραμματέως Αυσιμάχου του Νικάνορος". S. auch No. 83, Z. 13 (15 n. Chr.). Die letzten Beispiele scheinen mir besonders wichtig, weil sie uns die für die Freilassungsverträge geltenden gesetzlichen Bestimmungen klar angeben. Danach war der Freilasser (xarà τον νόμον) verpflichtet, den Vertrag eigenhändig zu schreiben, diesen eigenhändig geschriebenen Vertrag durch den Grammateus im öffentlichen Archiv niederzulegen und eine Kopie davon am Tempel des betreffenden Gottes eingraben zu lassen. Auf die Verpflichtung des Freilassers, den Akt eigenbändig zu schreiben, deuten auch die in erster Person vorkommenden Ausdrücke, von denen Colin a. a. O. S. 191 spricht; vgl. auch Philologus LX (1901) S. 73.

Wenn der Freilasser des Lesens und Schreibens unkundig war, so liess er einen anderen an seiner Stelle und nach seinem eigenen Wunsche schreiben, indem er dabei stand und erklärte γράμματα μή είδέναι. So Corpus inscriptionum graecarum Graeciae septentrionalis [= IGS.] III 318, 4 (aus Amphissa), "χειρόγραφον Κριτοδάμου Δωροθέου Δελφού ύπεο Ζωπίραν Μενάνδρου θυγατέρα Αμφισσίδα παρούσαν και κελεύουσαν γράφειν ύπερ αὐτὰν, επεί έλεγεν αὐτὰ γράμματα μή είδεναι." Dasselbe No. 1066, 4 ("Tituli primo a. Chr. n. saeculo utique non antiquiores, fortasse etiam recentiores", vgl. Sylloge 2 S44 "Titulus utique principatus temporibus non antiquior"). Einfacher BCH. 1898 No. 94 bis (24 n. Chr.) Ζ. 3 "χείο Θεοφίλου το[ύ....] οου ύπεο Νιχόμαχον Εὐδίχου παρόντα χαί κελεύοντα γράψαι ὑπὲρ αὐτόν ἀπέδοτο" κλ. Auch No. 95 (31 n. Chr.) Z. 2, No. 96 (22 n. Chr.) Z. 2, No. 99 (59 n. Chr.) Z. 1, No. 110 (61 n. Chr.) Z. 25, No. 85 (16 n. Chr.) Z. 14, IGS. III 194 (aus Tithorea vom Anfang des II. Jahrh. n. Chr.) und eine unedierte Amphissäische Inschrift1) Z. 3-4 "ύπεο Νιχασίπολιν παρούσαν και κελομέναν χειρόγραφον Νυμφηδώρου".

Diese wird, mit anderen Amphissäischen Inschriften zusammen in einem Aufsatze vereinigt, bald von mir veröffentlicht werden.

Somit halte ich es für erwiesen, dass der Freilasser zur Rechtsgültigkeit des Aktes gesetzlich verpflichtet war, den Vertrag eigenhändig zu schreiben oder, wenn er Analphabet war, einen anderen ausdrücklich damit zu beauftragen.¹) Es scheint weiter, dass auch die übrigen Personen, welche im Anfang der Urkunde als Miteigentümer und Mitfreilasser auftreten, ihre Zustimmung zur Freilassung durch eigenhändige Erklärungen bekundeten oder, wenn sie des Schreibens unkundig waren, dies durch eine andere Person thaten. Dafür haben wir einige wenige Beispiele: No. 83 (15 n. Chr.) Z. 15 ηχειρόγραφον Καλλικρατέας τᾶς Αυσιπόνου ὁμολογέω συνευαρεστεῖν τὰ προγεγραμμένα". No. 87 (17 n. Chr.) Z. 19.

Der Verpflichtung, eigenhändig zu unterschreiben, waren ausser dem Freilasser auch andere an dem Vertrage beteiligte Personen unterworfen, namentlich die Erben des Freilassers<sup>2</sup>) als dessen Rechtsnachfolger in seinen Rechten über den Freizulassenden. Sie hiessen "συνευαρεστέοντες  $(\tau \bar{\eta} \ \dot{\omega} \nu \bar{\eta})$ ".

Wir führen dazu folgende Beispiele an.

BCH. 1898 No. 94 bis (24 n. Chr.) Z. 8 "συνευαρεστέοντος αὐτοῖς καὶ τοῦ υἰοῦ αὐτῶν Διονυσίου". Z. 24 "χεὶρ Διονυσίου συνευαρεστῶ τῆ Παραμόνου καὶ τῶν προγεγραμμένων ἀνᾶν." No. 95 (31 n. Chr.) Z. 2—8 (wo die συνευαρεστέοντες von den Besitzern nicht klar unterschieden werden und ihre Zustimmung durch einen anderen schriftlich erklären, gewiss weil sie nicht schreiben konnten), No. 98 Z. 2 und 18 (40 n. Chr.); No. 99 Z. 3 und 9 (59 n. Chr.); No. 103 Z. 9 und 30 (64 n. Chr.), IGS. III 192, 193 (Trajanische Zeit), wo die συνευαρεστέοντες wie die Bürgen unterschreiben. Dass die συνευαρεστέοντες dem Sklaven gegenüber eine ähnliche rechtliche Stellung einnahmen wie der Eigentümer, wird aus No. 95 ersehen, ebenso aus solchen Akten, wo der Verfasser der Urkunde an mehrere Verkäufer denkt, während wir

<sup>1)</sup> Bei Baunack, Delphische Inschriften 2146 ("vielleicht 150-100 v. Chr.") steht eine Freilassungsinschrift, welche zwei Brüder Boiskos und Xenon aus Chaleion als Freilasser in Delphi eingraben liessen. Beide konnten schreiben. Aber, ob nicht in diesem Falle der Originaltext von einer dritten Hand geschrieben worden war, ist nicht ersichtlich. Erst gegen Ende treten klar die eigenhändigen Erklärungen der Freilasser auf: , χιρόγραφον Βοΐσκου του Φίλωνος ύμολογέω <ύμολογέω> καὶ συνευαρεστέω τα προγεγραμμένα: ὀινάτας έλεύθερος: μάρτυρες: οἱ αὐτοί. Χιρόγραφον Ξένωνος τοῦ Φίλωνος: ύμολογέω καλ συνευαρεστέω τα προγεγραμμένα ώνατας έλεύθερος μάρτυροι οί αυτοί." Wenn hier ausdrücklich bezeugt wäre, dass der Text durch eine dritte Person geschrieben worden sei, so würden wir anzunehmen haben, dass es, wie es nach heutigen Begriffen natürlich ist, gestattet war, den Akt schreiben zu lassen, obwohl man selbst schreiben konnte, aber mit der Bedingung, dass man die Rechtsgültigkeit der Freilassung durch eigene Unterschrift bewirkte. Wir hätten dann weiter zu fragen, ob diese Methode nur auf Chaleion beschränkt oder weiter verbreitet zu denken wäre. Wie die Dinge liegen, ist das Dokument nur ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit der eigenhändigen Unterschrift der Freilasser.

<sup>2)</sup> Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 373 nebst Verweisungen.

nur einen sehen (No. 49 Z. 4 ἀπελύοντο; 52 Z. 5 οι τε αποδόμενοι; dasselbe 81 Z. 10 und 106 Z. 19), und ausserdem aus der Form der schriftlichen Erklärungen der Miteigentümer (No. 83 und 87), welche durchaus ähnlich den Subskriptionen der eigentlichen συνευαφεστέοντες ist.

Es ist weiter zu bemerken, dass die συνευαρεστέοντες ihre Erklärungen persönlich geben und eigenhändig bestätigen, so weit sie gesetzlich dazu berechtigt waren; z. B. No. 93 (26 n. Chr.) Z. 20 "καθώς συνευαρέστησαν παρών ὁ υίός μου Σώστρατος καὶ τοῦ ἐγγόνου μου Γλαυκία ἱ πατηρ Δίσων", woraus wir sehen, dass Glaukias, der Enkel des Freilassers, als Sohn von dessen Tochter gesetzlicher Erbe des Freilassers ist und deswegen als συνευαρεστέων auftritt. Dies geschieht aber durch den Vater als Vormund.

Wir haben noch eine andere Klasse von Personen zu besprechen, welche in den Freilassungsurkunden mit ihren eigenen Handschriften auftreten. Das sind die βεβαιωτῆρες oder βεβαιωταί.¹) Diese wurden immer von dem Freilasser bestimmt (Plut. de vitando aere alieno Cap. 1), weil dieser die zur Ausführung des Vertrages verpflichtete Person war.

Das von Colin, BCH. 1898 S. 192, erwähnte Beispiel No. 94 Z. 4 (29 n. Chr.), nach welchem der βεβαιωτήρ von der Sklavin ernannt wird, ist anders aufzufassen. Das "καὶ βεβαιωτήρα κατέστασεν" bezieht sich nämlich nicht auf die Sklavin, sondern auf die Freilasserin und ist eine entfernte Fortsetzung des vorangegangenen "ἀπέδοτο Όνασίφορον Δαμά". Die Zeilen 2—5 zeigen überhaupt in ihrer Syntax die in diesen Freilassungsurkunden nicht seltene Nachlässigkeit. Die zeitlich nahe stehenden Akten zeigen, dass der βεβαιωτήρ nach den Gesetzen der Stadt (κατὰ τοὺς νόμους τᾶς πόλιος) von dem Freilasser bestimmt werden musste.

Bei No. 106 (68 n. Chr.) aber, wo Nikaso mit der Zustimmung ihres Sohnes Antiochos die Sklavin Sympherusa verkauft, steht Z. 14 "[καθώς ξπίστευσαν τὰν] ἀνὰν τῷ θεῷ [Νει]κα/[σὰ καὶ Συμφέρουσα. Καθέστ]ακαν δὲ καὶ βεβαιω/[τῆρα κατὰ τὸν νόμον τᾶς π]όλι[ο]ς Διόδωρον" κλ.: daraus könnte man schliessen, dass wenigstens eine Vereinbarung zwischen dem Herren und dem Sklaven für die Benennung des βεβαιωτὴρ stattfand. Aber das ist auch nicht der Fall, wenn man die obige Ergänzung durch die folgende ersetzt "[καθώς ἐπίστευσαν τὰν] ἀνὰν τῷ θεῷ [Νει]κα/[σὰ καὶ ἀντίοχος. Καθέστ]ακαν δὲ καὶ βεβαιω/[τῆρα κατὰ τὸν νόμον τᾶς π]όλι[ο]ς Διόδωρον" κλ. So wird der βεβαιωτήρ wieder, wie in sämtlichen in dieser Hinsicht detaillierten Inschriften, von den Verkäufern bestimmt; der Verfasser des Aktes denkt hier, wie auch Z. 19 "οῖ τε ἀποδόμενοι" zeigt, an zwei Verkäufer, nämlich Nikaso und

<sup>1)</sup> Andere Namen s. Ancient Greek Inscriptions in the British Museum II S. 147—8 und Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 504.

Antiochos. — Es entsteht aber aus dieser Ergänzung die weitere Schwierigkeit, dass die zwei Verkäufer und nicht, wie gewöhnlich, der Sklave den Gott mit dem Kaufe betraut. Dieser Anstoss wird durch Heranziehung anderer ähnlicher Stellen beseitigt. So No. 107 (85 n. Chr.) Z. 5 "zai ταν τιμαν απέχω πασαν, καθώς επίστευσα τῷ θεῷ ταν ώναν Κλεόδαμος Εὐσροσύνου". Kleodamos ist hier der Freilasser (vgl. auch Colin a. a. O. S. 192). Wie dieser immer noch seltene, obgleich bezeugte Vorgang zu erklären sei, ist bisher eine offene Frage. Vielleicht soll ausgedrückt werden, dass der Verkäufer zur Freilassung bereit ist und wünscht, dass diese unter dem Schutze des Gottes dauernd gesichert bleibe, was man auch aus der Bedingungslosigkeit der Freilassung in No. 66 (wo der Sklave ein Milchbruder des Freilassers ist), No. 106 und Baunack 2146, 2342 vermuten könnte. Wenn die Freilassungsbedingungen in No. 107 drückende sind, so hat schon Colin daselbst bemerkt, dass der syntaktische Zusammenhang derselben in der Urkunde "incompréhensible" ist. Ich glaube, dass dieser Teil des Aktes infolge veränderter Stimmung des Freilassers gegen die Sklaven, dem schon fertigen Vertrage nachträglich beigeschrieben und dann der Inschrift ungeschickt einverleibt wurde. Wir werden weiterhin noch sehen, dass die verschiedenen Teile der Verträge nicht immer gleichzeitig und vor denselben Personen und an demselben Orte niedergeschrieben wurden. Bis zur grossen Feierlichkeit der Freilassung war also immer die Möglichkeit einer Änderung der Bedingungen gegeben.

Kehren wir zu den Erklärungen der βεβαιωτήρες zurück: sie mussten die Aufrechterhaltung der Freilassung eigenhändig versprechen, weil sie meistens die προαποδόται (προπωληταί) waren oder zu den engsten Verwandten und infolgedessen zu den nächsten Erben des Freilassers zählten.1) So sicherte man, ebenso wie durch die Zustimmung der συνευαρεστέοντες, die Freilassung gegen jeglichen zukünftigen Angriff. In den von uns in Betracht gezogenen Beispielen gehören jedoch die meisten zu der Klasse einflussreicher Delphiern, die an den Staatsgeschäften Anteil nahmen. Ein derartiger einflussreicher Bürge gab natürlich dem Vertrage eine ungleich grössere Sicherheit als jene Verwandten. Als Beispiele führen wir an BCH. 1898 No. 83 (15 n. Chr.) Z. 16 "Χειρόγραφον Αυσιμάχου του Νικάνορος όμολογω γεγονέναι βεβαιωτήρ έπὶ τῆς προγεγραμμένης ώνῆς κατασταθείς ὑπὸ Διοδώρου τοῦ Φιλονίκου καὶ Καλλικρατέας της Αυσιπόνου." No. 85 (16 n. Chr.) Z. 16 "Χείρ Αρχία. γέγονα βεβαιωτήρ" κλ. Ferner No. 87 (17 n. Chr.) Β, Ζ. 11. No. 91 (20 n. Chr.) Z. 13. No. 94 (24 n. Chr.) Z. 23. No. 96 (22 n. Chr.) Z. 15. No. 97 (28 n. Chr.) Z. 13. No. 98 (40 n. Chr.) Z. 14. No. 100 (57 n. Chr.) Z. 27. No. 101 (52 n. Chr.) Z. 16. No. 103 (64 n. Chr.)

<sup>1)</sup> Foucart, Mémoire sur l'affranchissement p. 16; Mitteis a. a. O. S. 504.

Z. 27 ", Ο βεβαιωτήρ. Χεὶρ Πουπλίου Λικιννίου γέγονα βεβαιωτήρ κατασταθείς" κλ. No. 104 (65 n. Chr.), wo der Kaufhelfer Analphabet ist und durch einen anderen unterschreibt: Z. 16 ", Χεὶρ Μνησιθέου τοῦ Αντιγένους ὑπὲρ Δάμωνα Ζωίλου, παρόντος αὐτοῦ καὶ ἐρωτήσαντός με ὑπὲρ αὐτοῦ χέρα χρῆσαι, ἐπ(ε)ὶ αὐτὸς γράμματα οὐκ ἤδει ὑμολογεῖ Λάμων Ζωίλου γεγονέναι βεβαιωτήρ ἐπὶ τᾶς προγεγραμμένας ἀγαθῆ τύχη ώνᾶς." No. 107 (85 n. Chr.) Z. 14. No. 109 (78 oder 84 n. Chr.) Z. 18. No. 114 (56 n. Chr.) Z. 14. No. 115 (62 n. Chr.) Z. 30. No. 116 (42 n. Chr.) Z. 20. No. 118 (30 n. Chr.) Z. 22. No. 121 (34 n. Chr.) Z. 8. IGS. III 192 Z. 26, 193 Z. 30, 194 Z. 30. Die letzten drei aus Tithorea (Anfang des 2. Jahrh. n. Chr.). Die συνευαρεστέοντες unterschreiben als βεβαιωτῆρες; vgl. Ε. Curtius, Αnecdota Delphica p. 47.

Schwieriger ist die Frage betreffs der eigenhändigen schriftlichen Erklärungen der Zeugen, weil wir kein greifbares Beispiel mit χειφό-γραφον oder χείρ τοῦ δεῖνα gefunden haben. Wir glauben jedoch, dass die sonstigen gesammelten und unten zu behandelnden Angaben genügendes Beweismaterial hierfür enthalten.

An erster Stelle kommt hierfür eine unedierte Amphissäische Inschrift in Betracht, deren Schluss ich hier nach eigener genauer Abschrift anführen:

```
ΜΑΡΤΥΡΕΟΟΙΥΠΟΓΡά
          WANTEC
          110.10P0v
          TOYO EO Z EV
          ΟΥΔΕΛ ΦΟΥ
          ΓΕΓΟΝΑΜ
          APTYCXPO
          MIOYTOYA
          ΠΟΛΛωΝί
         ΟΥΓΕΓΟΝΑ 10
            MAPTYC
              MNA\sigma\iota
             AAOY
            TOYKAE
             ΟΔΑμου 15
              MAPT
                Y C
```

"μάρτυς» οι ὑπογρά/ψαντες | Λιοδώρου | τοῦ Θεοξέν/ου Δελφοῦ, γέγονα μ/άρτυς Χρο/μίου τοῦ ἀ/πολλωνί/ου γέγονα μάρτυς. Μνασιλάου τοῦ Κλε/οδάμου, | μάρτ/υς. Έth glaube, dass Niemand bestreiten wird, dass das Wort ὑπογράψ/αντες hier die eigen händigen Erklärungen der Zeugen bedeuten soll, welche folgen; das zeigt auch die erste Person γέγονα. Wenn die Namen im Genitiv stehen, so ist das nicht mit der Neronischen Bestimmung über die obsignatio adversus fal-

sarios zu verbinden (Sueton, Nero c. 17) und zum Genitiv das Wort signum σφραγίς, σημείον hinzuzudenken. Dagegen sprechen mehrere Gründe, wie zum Beispiel die kleine Zahl der Zeugen, die Ausdrücke γέγονα μάρτυς, welche dort fehlen,1) das Wort ὑπογράψαντες sogar in dem Sinne der eigenhändigen Schrift, welche bei der obsignatio weder immer vorhanden noch unentbehrlich ist (Bruns a. a. O. S. 46 und CIL. III 2, 922) und die Daten, welche unseren Urkunden nach Pomtow zukommen und welche, so provisorisch sie auch sind, doch nicht alle irrig sein können. Unten wird gezeigt werden, dass die Amphissäische Inschrift zu derselben Gruppe gehört und sicher älter als Nero ist.2) Vielmehr wird dem Genitiv das Wort χείρ oder χειρόγραφον<sup>3</sup>) hinzuzudenken und der ganze Prozess den übrigen schon besprochenen Unterschriften anzureihen sein. Weitere Beispiele haben wir: BCH. No. 83 (15 n. Chr.) Z. 15 μάρτυρες οἱ ὑπογράψαντες. Dasselbe No. 85 (16 n. Chr.) Z. 16, No. 87 (17 n. Chr.) Z. 17 μάρτυρες οἰ ύπογράψαντες οι τε ίερεις του Απόλλωνος Διόδωρος Φιλονίκου, Διονύσιος Άστοξένου, Δάμων Πολεμάρχου των ίδιωτων Νικάνωρ Αυσιμάχου", No. 91 (20 n. Chr.) Z. 13, No. 100 (57 n. Chr.) Z. 29 ημάρτυρες ο i ίπογεγραμμένοι" (das Perfekt, weil die Namen oben Z. 24 ff. erwähnt wurden), IGS. III 194 (aus Tithorea, Trajans Zeit), wo für die Freilasserin Lucius Cornelius Niger unterschreibt, während der Bürge selbst schreiben kann, und für die Zeugen "έχρησε τὰν χέρα Δ(ούκι)ος Καλοπόρνιος "Αχρατος", gewiss weil diese Analphabeten waren.

Aus der Art und Weise, wie der Wille des schriftkundigen oder analphabeten βεβαιωτήρ oder συνευαρεστέων durch die eigene oder durch eine fremde Hand ausgedrückt wurde, haben wir gefolgert, dass ihre eigenhändige Unterschrift gesetzlich erforderlich war. Für die Zeugen haben wir, als in erster Linie in Betracht kommend, nur das Amphissäische Beispiel und das spätere aus Tithorea. Immerhin legt die gesamte Sachlage den Schluss nahe, dass auch die Zeugen eigenhändig unterschreiben mussten und dass von allen, die beim Abschlusse des Vertrages anwesend waren, nur diejenigen als Zeugen galten, welche unterschrieben hatten: "οἱ ὑπογράψαντες".

So haben wir gesehen, dass der Freilasser, die συνευαφεστέοντες, der Bürge und die Zeugen d. h. alle Personen, welche Verpflichtungen durch

<sup>1)</sup> Bruns, Die Unterschriften in den römischen Rechtsurkunden S. 44 in den Abhandl. der Berl. Akad. der Wissensch. 1876.

<sup>2)</sup> Das Versiegeln wurde griechisch anders ausgedrückt, vgl. IGS. III 61, Z. 41 ἐσφράγισμαι, Z. 78 ἐσφράγισα (τὴν πρώτην, weiter τετάρτην, πέμπτην), Z. 95 ἐσφράγικα (118 n. Chr.). Vgl. Archiv für Papyrusforschung 1901 S. 68 ff. (H. Erman).

<sup>3)</sup> Vgl. Inschriften von Pergamon 235, wo dasselbe zu ergänzen ist. Die Angewohnheit, die Namen in den Verträgen im Genitiv zu unterschreiben, wurde weiter ausgedehnt und auch bei Inschriften, welche nur zum Spiel angebracht wurden, als selbstverständlicher Gebrauch angewandt.

die Urkunde übernahmen, eigenhändig schreiben bezw. unterschreiben mussten.

Bei der grossen Fülle der delphischen Freilassungsinschriften müssen wir uns indessen fragen: Warum wird, wenn der Freilasser wirklich den Akt selbst schreiben musste, nicht immer angegeben, dass er es gethan hat? Warum haben die Unterschriften des βεβαιωτήρ und der συνευα-ρεστέοντες nicht überall die oben besprochene Form? und warum haben wir keine Zeugenunterschriften, welche den Unterschriften des συνευα-ρεστέων und des βεβαιωτήρ durchaus parallel sind?

Alle diese Fragen erledigen sich durch die Beobachtung, dass uns keine Originalurkunden, sondern nur Zusammenstellungen derselben erhalten sind. Dies hat schon Colin a. a. O. S. 195 zwar nicht bewiesen aber vermutet, und dasselbe hat man auch für die Ehrendekrete von Delphi und Nordgriechenland angenommen.<sup>1</sup>)

Gerade in dem Teile der Verträge nun, wo die Zeugen unterschreiben, finden wir immer eine von dem Original abweichende Form des Textes: und das erklärt sich vollauf aus dem Prinzipe, welches bei der Einmischung dieser Inschriften herrschte. Da nämlich die Subskriptionen im allgemeinen nicht blosse Namensunterschriften, wie heute, waren, sondern vollständige Erklärungen, wie wir es in der Amphissäischen Inschrift sehen und wie es die oben angebrachten ähnlichen schriftlichen Erklärungen der Bürgen und der συνευαρεστέοντες bezeugen, und da wir gewöhnlich mehrere Zeugen haben, wurde durch ihre Verkürzung Raum und Geld gespart. Man betrachte die Amphissäische Inschrift (oben S. 23) in dem Teile, welcher die Zeugenunterschriften enthält und welcher an dem Rande eines zu einem grösseren Konglomeratblock (λίθος ἀρουραῖος) gehörigen, sich nach unten verengenden grösseren Kiesels eingemeisselt ist, um einzusehen, welche Freiheiten man sich bei der Verkürzung der Verträge gestattete. Dort passte sich der Steinmetz bei der Eingrabung der Inschrift der Breite des Blockrandes und der Ausdehnung des Kiesels an. Man liess also das Wort χειρόγραφον oder χείρ weg und am Ende, wo kein Raum mehr vorhanden war, fiel auch das Wort yéyova fort. In No. 1971 bei Baunack, Delph. Inschriften fungieren als Zeugen nur die Priester des delphischen Tempels. Da man ihre Namen durch das Archontat ermitteln konnte, so schrieb man in der Inschrift nur οἱ ἱερεῖς τοῦ Απόλλωνος aber keine Namen; vgl. 2209, 2236. Es giebt sogar ein Beispiel (2141), wo wir überhaupt den Namen keines der Zeugen ermitteln können, obwohl sie in der Inschrift erwähnt werden.2)

Moneeaux, Les proxénies grecques p. 281; Swoboda, Die griech. Volksbeschlüsse
 47 ff. Eine weitere Willkür in Magnesia, Hermes XXXVI, 1901, S. 505.

<sup>2)</sup> Es ist offenbar, dass man sich bei einer etwaigen Gerichtsverhandlung betreffs der Freilassung nicht auf die Inschrift, sondern auf die Originalurkunde stützte, welche bei einer Person oder später in einem Archiv aufbewahrt wurde. Die Aufstellung der

Ausserdem unterschrieben die Zeugen nach jedem der die Urkunde bildenden Rechtsgeschäfte, wenn dieselbe nicht als ein Ganzes vor uns erscheint, wie man in der Inschrift BCH. No. 87 und Baunack 2094, 2146 u. a. sieht. Besondere Rechtsgeschäfte sind namentlich die Subskription des βεβαιωτήρ und die des συνευαρεστέων. So folgt in No. 87 auf den eigentlichen Akt Z. 17: "μάρτυρες οἱ ὑπογράψαντες, οἴ τε ἰερεῖς τοῦ ᾿Απόλλωνος (Namen) · τῶν ἰδιωτῶν (Name)." Dahinter kommt dann die Subskription der συνευαρεστέουσα und neun Zeilen mit den Namen anderer<sup>1</sup>) Zeugen. Das ist ein anderes Rechtsgeschäft, meine ich, welches wahrscheinlich nicht in ununterbrochener Fortsetzung und gewiss nicht vor denselben Personen, wie der erste Teil, zu Stande gekommen ist. Als dritter Teil schliesst sich daran die Subskription des βεβαιωτήρ, beendet mit der Phrase "μάρτυρες κατά πάντων οἱ αἰτοί", es folgen aber keine Namen. Mit den Worten of autof sind hier die zweiten Zeugen gemeint, während das κατά πάντων ganz unnötig und überflüssig ist. Offenbar drang es mit dem ganzen Satze ein, welcher als typischer Ersatz an Stelle der ausgelassenen Zeugensubskriptionen, deren einmalige Vorerwähnung auf dem Steine genügte, nachträglich und ungeschickt eingefügt wurde; vgl. BCH. No. 98, 59, 60 und S. 195; IGS. III 192, 193, 194. In einer anderen Anzahl von Inschriften geht die abgekürzte Form voran und die Zeugennamen folgen am Ende; so BCH. No. 87, 85, 91, 96; vgl. IGS. III 1066. Bei BCH. No. 101 am Schlusse wird gesagt "μάρτυρες οί αὐτοί, οἱ ἰερεῖς (Namen) καὶ τῶν πολειτᾶν (Namen)". Die Worte aber (μάρτυρες) οἱ αὖτοί ermangelnder Berechtigung. Denn vor diesen Worten haben wir in der Inschrift überhaupt keine Spur von Zeugen. Wahrscheinlich hatte man ihre Namen am Ende des eigentlichen Vertrages und vor der Unterschrift des Bürgen ausgestrichen, vergass dieses aber und setzte so oi aŭtoi hinzu.2)

Inschrift in Delphi hatte den Zweck, die Freilassung dem grossen Publikum kurz bekannt zu machen, entsprechend der στεφάνων ἀνάφοησις in Athen und in anderen griechischen Städten.

<sup>1)</sup> Dass die Zeugen nicht dieselben in allen Rechtsgeschäften eines Freilassungsvertrages zu sein brauchten, beweist auch die Abbreviationsformel μάρτυρες οἱ αὐτοί, von der die Rede sogleich sein wird. Wenn man οἱ αὐτοί sagt, so geht daraus hervor, dass die Zeugen auch nicht οἱ αὐτοί zu sein brauchen.

<sup>2)</sup> Solcher Ungeschicklichkeit bei der Verkürzung müssen wir vielleicht noch andere Unregelmässigkeiten zuschreiben, wie z. B. Baunack 2031, 1852, 2100, 2141. 2153, 2173, 2258, wo unbezeugte Erweiterungen nach den Namen der Zeugen stehen. Man liess die Inschrift eingraben und als man nachher sah. dass bei der Verkürzung auch manches Notwendige fortgelassen worden war, setzte man es nachträglich hinzu. Dies geschah vielleicht, zuweilen sogar auf Ersuchen und auf Kosten der Sklaven, welche das Interesse hatten, gewisse Einzelheiten des Vertrages zur Kenntnis zu bringen und τὸν πάντα χρόνον aufzubewahren; vgl. z. B. für den Aufbewahrungsort des Originalvertrages Baunack 2004, 1718—9, 2202, 2133. Aus den Inschriften von Naupaktos und Buttos (IGS. III 360—385) könnte man die Überzeugung gewinnen,

Aus dieser Darlegung also geht hervor, dass die Stellen der Inschriften, wo die Subskriptionen der Zeugen stehen, verkürzt sind. In den Originalurkunden stand dort nicht μάρτυρες οἱ ὑπογράψαντες oder ὑπογεγραμμένοι, sondern nur μάρτυρες oder μάρτυροι, wie es bei den älteren Inschriften häufig zu sehen ist; es folgte dann die Unterschrift der Zeugen, welche wie die oben besprochenen Unterschriften aussah, nämlich eine mit dem eigenen Namen begleitete schriftliche Erklärung μαρτυρῶ τὰ προγεγραμμένα" oder μάρτυς (ἐπὶ τᾶς προγεγραμμένας ἀνᾶς") u. desgl. Ähnlich erweist sich weiter, dass die Inschriften im allgemeinen verkürzte Formen der Originalverträge sind, weswegen wir nicht überall die eigenhändigen Subskriptionen auch der übrigen an dem Vertrage beteiligten Personen haben.

Die Zeit, welcher diese Inschriften angehören, ist oben angegeben, soweit sie sich bestimmen lässt. Die meisten stammen aus dem ersten Jahrhunderte n. Chr. und das erste Beispiel, welches sogar merkwürdigerweise eigenhändige Unterschriften jeder Art, d. h. des Freilassers, der συνευαρεστέουσα, des βεβαιωτήρ und der Zeugen erwähnt, ist No. 83, im Jahre 15 n. Chr. abgefasst. Die oben (S. 23) erwähnte unedierte Inschrift aus Amphissa gehört einer früheren Zeit an, weil sie als βούλαρχος zu Amphissa den Δημήτριος Μονίμου erwähnt, welcher in der delphischen Inschrift Baunack 2143 (150—140 v. Chr.) als Zeuge fungiert. Die andere, S. 19 erwähnte unedierte Inschrift aus Amphissa, in der die eigenhändige Schrift des Freilassers für erforderlich gehalten wird, muss dem Schriftcharakter und der Altertümlichkeit der Sprache nach mindestens der vorerwähnten gleichzeitig sein. Was die Zeitbestimmung der Inschrift Baunack 2146 anlangt, so haben wir dafür keinen sicheren Anhaltspunkt. Baunack schreibt: "vielleicht 150—100" v. Chr.

Ist nun die Zeitbestimmung der beiden Amphissäischen Inschriften richtig, so sind sie die ältesten Dokumente, auf denen die eigenhändige Schrift des Freilassers und der Zeugen als rechtlich notwendig erscheint. Wenn diese Beispiele fast vereinzelt dastehen, so kommt das daher, dass die gleichzeitigen und die älteren Freilassungsinschriften besonders in Delphi entschieden kürzer als die nachchristlichen sind. Hoffentlich werden weitere Entdeckungen diese Ermittlungen stützen; denn nach meiner Ansicht wurden auch die älteren Freilassungsverträge (vgl. Baunack

dass die Bestimmung des Aufbewahrungsortes des Originales keinen wesentlichen Teil desselben bildete oder während des Abschliessens des Vertrages nicht bekannt war und nachher von den Interessenten zugefügt wurde. Allerdings wird bei diesen Inschriften der Aufbewahrungsort des Kaufvertrages fast immer nach dem durch die Zeugenunterschriften vollzogenen Schlusse desselben bestimmt. Über die Deponierung einer συγγραφή bei einem Dritten nach dem attischen Rechte s. Meier-Schömann-Lipsius, Der attische Prozess S. 686 (501).

S. 635 ff.) ähnlich den untersuchten abgefasst; ausser ihrer Kürze weisen sie keinen grundsätzlichen Unterschied von ihnen auf.

Mit dem Hinweis auf weitere Fragen, die sich in diesem Zusammenhang erheben, möchte ich schliessen: 1. Beschränkte sich der Brauch oder die gesetzliche Bestimmung der eigenhändigen Subskriptionen für die delphische Einflussphäre nur auf die Freilassungsurkunden oder unterlagen ihr auch andere derselben Zeit angehörende Verträge verschiedener Art? 2. War sie nur in Delphi und dessen Umgebung in Verwendung oder galt sie auch in anderen Teilen Griechenlands? Blieb sie ohne besonderen Einfluss auf weitere Strecken, da sie doch als Ausgangspunkt ein so grosses panhellenisches Centrum hatte?1) 3. Giebt es eine Verbindungsbrücke zwischen diesen Subskriptionen und denen in Ägypten, wo die eigenhändige Unterschrift bei Verträgen schon im Jahre 89 v. Chr.2) bezeugt ist? Ein Beitrag zur Beantwortung dieser Frage, den mir Herr Dr. Paul M. Meyer freundlichst zur Verfügung gestellt hat, wird diesen meinen Ausführungen folgen. 4. Wie ist das Hypereidescitat bei Pollux (II 152) zu verstehen, wo ein besonderes Gewicht auf das eigene χειρόγραφον gelegt wird?: "Υπερείδης δ' εν τῷ ὑπέρ Δυκόφρονος καὶ τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν ὁνομαζόμενον χειρόγραφον χεῖρα ἀνόμασεν, εἰπών ,ούτε γάρ την έαυτου χειρα δυνατόν άρνήσασθαι. "Vgl. auch Suidas" χείρα τὸ χειφόγραφον Υπερείδης".3)

Berlin 1902.

A. D. Keramopullos.

## Exkurs.

Schrift und Unterschrift in den griechischen Kontrakten der Ptolemäerzeit.

#### Von Paul M. Meyer.

Die Frage nach der eigenhändigen Schrift resp. Unterschrift der Kontrahenten und Zeugen in griechischen Kontrakten der Ptolemäerzeit ist eine schwierige. Mitteis (Reichsrecht u. Volksrecht 54. 493) hat sie

<sup>1)</sup> Dass auch Fremde denselben Rechtsbestimmungen unterworfen waren und sie kannten, dafür haben wir verhältnismässig wenige und vielleicht infolgedessen nicht massgebende Beispiele; vgl. Baunack 1774–169 v. Chr.) für Aigion; 2129 und 2131 (191 v. Chr.) für Antiocheia; 1951 (184 v. Chr.) für Kreta; 2071 (178 v. Chr.) für Makedonien; 1834 (176 v. Chr.) für Kephallenia; 1720 (170—156 v. Chr.) für Thessalien u. s. w.

<sup>2)</sup> P. Leid. O (= Leemans, Pap. gracci musei Lugduni-Batavi I 1843, S. 77), Πετειμούθης Ώρου Πέρσης της έπιγονης έχω το προκίμενον δανήον, τὰς τοῦ ἀργυρίου νομίσματος δραχμὰς δεκαδύο, καὶ ἀποδώσω καθότι πρ[ογ]έγραπται. Vgl. Gneist a. a. O. S. 460f.

<sup>3)</sup> Boeckh-Fränkel, Die Staatshaushaltung der Athener S. 161 (179), ebenso wie Meier und Schömann, Der attische Prozess S. 501, nehmen an, dass man die attischen svygeagai unterzeichnen musste. Dagegen ist Justus H. Lipsius in der neuen Bearbeitung des "Attischen Prozesses" S. 686 (501).

1891 noch offen gelassen. Inzwischen ist das Papyrusmaterial bedeutend vermehrt. Danach lassen sich für die aus ptolemäischer Zeit erhaltenen Kontrakte in Bezug auf ihre äussere Form folgende Kategorien feststellen:

1. Objektiv stilisierte Protokolle, welche als subscriptio allein den, wie das ganze Protokoll, von der Hand eines Schreibers geschriebenen Namen des Agoranomiebeamten tragen; er ist auch im Präskript genannt. Diesem begegnen wir nur in den Papyrus der Thebais (aus der 2. Hälfte des 2. und der 1. Hälfte des 1. Jahrh. v. Chr.): der ἀγορανόμος ist eine offizielle Urkundsperson, durch den oder dessen Stellvertreter der Vertrag vollzogen und beglaubigt wird.

In Kontrakten des Faijûm (aus derselben und früherer Zeit) steht an seiner Stelle der συγγραφοφύλαξ (P. Amherst II n. 43: 173 v. Chr.; P. Tebtunis 109: 93 v. Chr.). Er ist einer der 6 Zeugen, deren Namen am Schlusse des Protokolls und auch meist auf dem Verso von der Hand des Schreibers verzeichnet sind: eine Privatperson, die den Vertrag zur Aufbewahrung erhält (s. sub 5.). Der für uns in Betracht kommende Schluss des Protokolls fehlt oder ist unvollständig: P. Amh. II n. 44 (138/137 v. Chr.), P. Tebt. 106 (101 v. Chr.) und 137; P. Tebt. 108 ist ein kurzer auf ein Verso geschriebener Auszug.

2. In die Form einer ὁμολογία gekleidete Protokolle. In einem Faijûm-Kontrakte aus dem Jahre 192 v. Chr. (Petrie Papyri II n. 47) finden sich am Schlusse die vom Protokollschreiber geschriebenen Namen der Zeugen, unter ihnen der συγγραφοφύλαξ; P. Amh. II n. 42 (179 v. Chr.) fehlt der Schluss des Protokolls.

In den Verträgen der Thebais des 2. Jahrh. v. Chr. fehlt der Name der Zeugen; statt ihrer und der Beglaubigung durch den συγγραφοφύλαξ findet sich auch hier (wie sub 1.) nur die Vollziehung des Agoranomiebeamten (P. Grenfell II n. 16: 137 v. Chr.; P. Goodspeed 6: 129 v. Chr.; P. Tor. 4: 126 v. Chr.; P. Genève 20: 109 v. Chr. [über Z. 3 hinzugefügt ὁμολογω]; P. Grenf. II n. 31: 104 v. Chr.; n. 25. 26: 103 v. Chr.; n. 33: 100 v. Chr.).

- - 4. Χειρόγραφα (mit und ohne ὁμολογία, in Briefform):

Aus der Thebais: P. Grenf. II n. 17 (136 v. Chr.: ὁμολογῶ ἔχειν παρὰ σοῦ . . . ἐν ὑποθήχη. Am Schluss findet sich ἔγραψεν Δ. ὑπὲο αὐτῶν

διὰ τὸ φάσκειν αὐτοὺς μὴ εἰδέναι γράμματα). — P. Lond. II n. 220 col. II (c. 133 v. Chr. [Gestellungsverpflichtung]: ... καὶ εἶναι τὰ χειρόγραφα κύρια ... ἡ δὲ χεὶρ ἦδε κυρία ἔστω πανταχοῦ οὖ ἐὰν ἐπιφέ[ρ]ητ[αι ....). — P. Amh. II n. 32 Verso (114 v. Chr.: ἔχω παρὰ [σοῦ] ...).

Aus Mittelägypten: P. Leid. C (162/161 v. Chr.: ὁμ[ολογῶ] ἀπέχειν παρὰ σοῦ). — P. Tebt. 107 (112 v. Chr.: ὁμολογῶ μεμισθωχέναι); 111 (106 v. Chr.: ὁμολογῶ ἔχειν παρὰ σοῦ. . . . χρῆος); 110 (92 oder 59 v. Chr.: ὁμολογῶ ἔχειν παρὰ σοῦ. Am Schlusse: ἡ χεὶρ ἥδε χυρία ἔστω πανταχῆ ἐπιφερομένη); 156 (91 v. Chr.: Gestellungsverpflichtung mit eigenhändigen ὑπογραφαί).

- 5. Das Schema der Urkunden dieser Kategorie ist folgendes:
- a) ein in die Form einer ὁμολογία gekleidetes Protokoll mit voraufgehender kurzer Inhaltsangabe; es ist von einem Schreiber des Archivs geschrieben und trägt am Schlusse auch von seiner Hand die Namen der 6 Zeugen und des unter ihnen als συγγραφοφύλαξ fungierenden (s. sub 2.),
- b) die eigenhändige ὑπογραφή des ὁμολογῶν, wie in Kontrakten der römischen Zeit (s. sub 4.),
- c) die eigenhändige Erklärung des συγγραφοφύλαξ, dass er die von ihm als gültig beglaubigte Vertragsurkunde in Händen habe,
  - d) der Registraturvermerk des Archivschreibers.

Auf dem Verso finden wir von der Hand desselben Schreibers die Rubrica und darunter die Namen der Kontrahenten (ev. auch des Geschlechtsvormunds) und der Zeugen nebst ihren Siegeln.

Beispiele solcher Urkunden sind P. Tebt. 105 (103 v. Chr.):

Recto a) όμολογεῖ ὁ δεῖνα . . . μεμισ(θῶσθαι) . . . . μάρτυρες . . . συγγραφοφύλαξ

b) ὁ δεῖνα ὁμολογῶ [με]μισθ[ῶ]σιθαι . . . . καὶ τέθ[ειμαι καὶ ἔχω . . . καὶ . . . παραδώσω . . . καὶ τάλ<λ>α συνχωρῶ . . . καὶ τέθ[ειμαι τὴν συγ]γραφὴν [κ]υρίαν πα[ρ]ὰ [Τιμο]στράτωι

- c) Τιμόστρατος έχω χυρίαν
- d) Jahr, Monat, Tag τέτ(ακται) εὶς ἀναγρ(αφήν).

Verso . . . .

P. Tebt. 104 (92 v. Chr.): ein dasselbe Schema aufweisender Heiratsvertrag. Unter b) ist hinzugefügt: ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ ὁ δεῖνα (einer der Zeugen) [... διὰ τ]ὸ αὐτὸν μὴ ἐπίστασθ[αι γρά]μματα.

P. Leid. O (89 v. Chr.): ein ebenso gegliederter Darlehnsvertrag.

Während wir sub 1., 2., 3. durch eine offizielle oder private Urkundsperson beglaubigte Protokolle vor uns haben, die sub 4. aufgeführten als χωρόγραφα beglaubigt sind, repräsentieren die 3 letztgenannten Urkunden für die ἀναγραφή im Archiv bestimmte Exemplare der Kontrakte. Von diesen, die zeitlich sekundär, unterscheiden sich die in den Händen des συγγραφοφύλαξ befindlichen Authentica (s. c); vgl. etwa P. Tebt. 158; s. auch Petrie P. II n. 47, 34 ff.; 29 b—d).

Subjektiv stilisierte χυρόγραφα der Kontrahenten, sei es als selbständige Urkunden sei es als ὑπογραφαί, konnten wir für das 2. Jahrh. v. Chr. nachweisen; ihre Existenz dürfte aber auch für das 3. Jahrh. v. Chr. zweifellos sein. Eigenhändige Unterschriften der Zeugen aber lassen sich, wenn wir von der Erklärung des συγγραφοφύλαξ absehen, nicht nachweisen. Die Namen der Zeugen werden (wie auch sub 5.) vom Schreiber hinzugeschrieben; sie versiegeln nur die Urkunden eigenhändig zusammen mit den Kontrahenten auf dem Verso. Das ergiebt sich aus dem Wortlaut zweier Papyri des Faijûm aus dem 3. Jahrh. v. Chr.:

- a) Petrie P. II n. 21 d: έπε]ὶ ἐπεγράφην μάρτυς εἰς συγγραφὴ[ν...] καθ' ἢν ἐδάνεισεν Σώταιρος Σώσωι [δραχμὰς] .. τῆς δὲ συγγραφῆς σφραγισθεί[σης ὑπό τε Σ[ωταίρου καὶ Σώσου (das sind die Kontrahenten) καὶ ἐμοῦ (das ist der συγγραφοφύλαξ) καὶ τῶν συν[επιγρα]φέντων μοι μαρτύρων ἔδωκεν ἐμ[οὶ] ... τὴν συγγραφὴν κυρίαν φυλάσσειν (s. zu 5.); vgl. Petric P. I n. 24.
- b) P. Magdola 12 (BCH. 26, 116) Z. 3 ff.: συγγραψάμενο[ι] γάρ μοι συγγραφήν μισθώσεως ... καὶ τῶν μαρτύρων ἐπιγραφέντων συνέβ[η], ὑπὸ τῆς ὤρας ἐκκλεισθέντας, ἀσφ[ρά]γιστον τεθῆναι αὐτὴν παρὰ Ζωπύρωι τῶι μονογράφωι. Hier hat der μονογράφος dieselben Funktionen wie der συγγραφοφύλαξ, was sehr bemerkenswert ist.

Eigenhändige Beischriften der βεβαιωτῆρες und συνευδοχούντες finden sich in den uns bis jetzt bekannten ptolemäischen Papyrus auch nicht.

Freilassungsurkunden aus ptolemäischer Zeit sind uns nicht erhalten; die römischen gehören auch erst der späteren Epoche an, so BGU. 96 der 2. Hälfte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts; unter den noch unveröffentlichten *P. Oxy.* befinden sich aber, so viel ich weiss, solche aus früherer Zeit.

BGU. 96 enthält die Zustimmung der nächsten Erben des Freilassers als εἰδοχοῦντες (s. S. 3 f.: vgl. Mitteis a. a. O. 373; Gradenwitz, Einführung in die Papyruskunde 161) und zugleich βεβαιωτῆρες Εὐδοχεῖν entspricht dem συνευαρεστεῖν (s. P. Oxy. II n. 265, 43); meist finden wir συνευδοχεῖν (P. Grenf. II n. 26, 25: 103 v. Chr.: P. Lond. II n. 277, 16: 23 n. Chr., u. s. w.). Die eigenhändige ὑπογραφή der einzelnen εἰδοχοῦντες am Schlusse von BGU. 96 lautet: .. εἰδοχῶ καὶ βεβαιῶ τῷ γενομένη ἀπελευθερώσι τοῦ Ν. ὑπὸ τοῦ Μ. (= τοῦ πάτρωνος) καὶ οὐκ ἐπελεύσομαι κατ' οὐδένα τρόπον ὡς πρόκιται ... Der Einfluss des griechischen Rechts zeigt sich hier, wie in den diokletianischen Reskripten des Codex Justinianus, wie dies Mitteis a. a. O. betont.

Mit vorstehenden Bemerkungen hoffe ich zu weiteren Untersuchungen die Anregung gegeben zu haben: eine erschöpfende Behandlung lag nicht in meiner Absicht.

# Ein missverstandenes Gesetz Hammurabis.

#### Von C. F. Lehmann.

Eigentlich müsste die Überschrift lauten "ein neuerdings missverstandenes Gesetz"; denn die folgenden Zeilen wollen nur der anfänglichen richtigen Deutung des zu den Bestimmungen über die Adoption gehörigen § 186¹) gegenüber späteren fehlerhaften Auffassungen zu ihrem Recht verhelfen. Ich hatte gehofft, dass die kurze Bemerkung in dem, Hammurabis Gesetz und dessen Aufbau behandelnden Abschnitt VII meiner Schrift "Babyloniens Kulturmission einst und jetzt" (S. 54) zur Klarstellung genügen würde. Allein da noch nach deren Erscheinen (Mai 1903) mehrere von einander abweichende Übersetzungen und Besprechungen geboten worden sind, die sämtlich in die Irre gehen und zu rechtlich wie kulturell falschen Schlüssen führen, so ist eine eingehendere Darlegung unvermeidlich, umsomehr als Fragen in Betracht kommen, die über den einzelnen Fall hinaus ihre methodische Bedeutung haben.

Ich gebe zunächst die verschiedenen Deutungen in chronologischer Reihenfolge:

Scheil, in der editio princeps: giebt als wörtliche, dem Babylonischen möglichst folgende Übersetzung:<sup>2</sup>) Si quelqu'un un enfant en bas âge a adopté et si quand il l'a pris son père et sa mère il a violenté, cet élève à les maison de son père retournera.

In der freieren ,Récapitulation'3) heisst es: Si quelqu'un ayant adopté un enfant en bas âge, au moment où il l'adopte, a violenté ses père et mère, cet élève retournera chez son père.

Winckler:4) "Wenn jemand ein Kind als Sohn annimmt und wenn er ihn genommen hat, er sich gegen seinen (Pflege-)Vater und Mutter vergeht, so soll dieser Grossgezogene in sein Vaterhaus zurückkehren."

<sup>1:</sup> Nach Scheils allgemein angenommener, wenngleich nicht immer einwandfreier Einteilung.

<sup>2)</sup> Ministère de l'instruction publique et des beaux arts. Délégation en Perse. Mémoires publiés sous la direction de M. J. de Morgan, Délegué Général. Tome IV. Textes élamites sémitiques. Deuxième série par V. Scheil O. P. p. 92. — 3) Ebenda p. 152.

<sup>4)</sup> Die Gesetze Hammurabis, Königs von Babylon um 2250 v. Chr. Das älteste Gesetzbuch der Welt. Der alte Orient. 4. Jahrgang. Heft 4, 1902, S. 31 [127]. Ebenso in der 2. Auflage 1903.

Kohler und Peiser<sup>1</sup>) übersetzen: "Wenn ein Mann einen Unerwachsenen zur Sohnschaft angenommen hat, wenn der von ihm angenommene wider seinen Vater oder seine Mutter sich vergeht, soll dieser aufgezogene zum Haus seines Vaters zurückkehren," und geben als modern-juristische Fassung<sup>2</sup>): "Der Annehmende kann das durch die Annahme an Kindesstatt begründete Rechtsverhältnis wieder aufheben, wenn der Angenommene sich schwerer Verfehlungen gegen ihn schuldig macht. Die Rechte und Pflichten der leiblichen Familie treten wieder ein."

## D. H. Müller<sup>8</sup>) endlich gibt als Übersetzung:

<sup>1)</sup> Hammurabi's Gesetz Band I: Übersetzung, Juristische Wiedergabe, Erläuterung. Leipzig 1904. S. 56. — In der für die Entstehungsgeschichte des Gesetzes so wichtigen Einteilung gelangen die Verfasser mehrfach zu anderen Ergebnissen, als ich in meinen vorausgegangenen Erörterungen über die Komposition des Gesetzes (Babyloniens Kulturmission, Abschnitt VII, vgl. diese Beitr. III 551). In den wichtigsten Punkten muß ich bei meinen Ermittelungen beharren. Namentlich ist die Zusammenfassung der §§ 194 -233 zu einem "9) Strafrecht" überschriebenen Abschnitte inhaltlich unzutreffend und führt zu irrigen Schlüssen über die Anlage des Gesetzes und die Absichten des Gesetzgebers (S. 138 f.) Auch in einigen anderen andernorts näher zu erörternden Punkten (so betreffs der sog. Sumerischen Familiengesetze, in deren bei den Fassungen sicher keine nachträgliche Änderungen und Mißverständnisse anzunehmen sind) bin ich abweichender Ansicht.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 56 und 96.

<sup>3)</sup> Die Gesetze Hammurabi's und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Text in Umschrift, deutsche und hebrüische Übersetzung, Erläuterung und vergleichende Analyse. Wien 1903. Der Hauptwert des Müller'schen Buches liegt auf sprachlichem Gebiete, wo sich manche feine Bemerkung tindet. Dagegen tritt der Mangel juristischer Schulung und Methode vielfach störend hervor, was nicht hindert, daß auch rechtsgeschichtlich Wertvolles ermittelt wird (z. B. teilweise in dem Abschnitt über "Das störrige Rind"), und der Hauptzweck des Buches, nachzuweisen, daß die hebräische Gesetzgebung, zumal das Bundesbuch, aber auch Deuteronium und Leviticus, und Hammurabi gemeinsam aus einem in der Zeit vor Hammurabi niedergeschriebenen "Urgesetz" geflossen seien, ist völlig verfehlt. Historisch höchst bedenklich und undenkbar, kommt diese These durch eine Reihe von Trugschlüssen und irrigen Voraussetzungen zustande. Müller behandelt die beiden Gesetzesmassen nach den Grundsätzen rein literarischer Kritik und vergißt, daß es sich nicht um Schilderung von unverrückbaren Ereignissen und Zuständen handelt, sondern daß der Wille des Gesetzgebers als wichtigstes Element in Betracht kommt. Selbst wenn also seine Voraussetzung richtig wäre, daß die Thora einer Reihe von ganzen Gesetzeskomplexen und deren Gruppierung und systematische Reihenfolge mit dem Gesetze Hammurabis gemeinsam hätte, während in der rechtlichen Behandlung auf hebräischer Seite eine primitivere Stufe rechtlicher Anschauung hervorträte, wäre daraus nicht auf gemeinsame Benutzung eines gemeinsamen Urgesetzes zu schließen. Der oder die hebräischen Gesetzgeber konnten das babylonische Recht kennen und doch für ihr Volk eine minder fortgeschrittene Rechtsbildung für angezeigt halten. Aber jene Voraussetzung selbst trifft nicht zu: wo wirklich Gesetzesgruppen übereinstimmen. fehlt das Merkmal größerer Altertümlichkeit der Anschauungen und umgekehrt. Daß

"Wenn ein Mann ein kleines [Kind] in Adoption genommen hat und sobald sie es genommen haben, es sich an Vater und Mutter versündigt, kehrt dieses Ziehkind in das Haus seines Vaters zurück".

In Müller's Erläuterungen (S. 145) heißt es: "Das Gesetz sorgt für die Adoptivkinder in sehr humaner Weise. Ist das Adoptivkind ungehorsam und rebellisch, wird es nach Hause geschickt . . . "

Wenn wirklich Hammurabi eine derartige Bestimmung getroffen hätte, so wäre das höchst befremdlich. Denn es hieße ja geradezu eine Prämie auf den "Ungehorsam" und die "Rebellion" setzen und die Aufhebung der Adoption in einer, jedem rechtlichen und wirtschaftlichen Bedürfnis zuwiderlaufenden Weise erleichtern.

Und andererseits: geschieht etwa die Adoption nur um den Adoptiveltern in bequemer Weise die Rechte und Freuden der Elternschaft zu sichern, während sie vor deren Pflichten und Beschwerden ängstlich zu behüten sind? Der Jurist unter den angeführten Bearbeitern hat auch die Schwierigkeit offenbar gefühlt und supponiert deshalb schwere Verfehlungen als Vorbedingung des Zurückgehens der Adoption. Aber davon steht im Text des Gesetzes nichts.

So kommt denn auch die juristisch-sachliche Unmöglichkeit nur durch philologische Unachtsamkeit zu stande, durch eine Vernachlässigung zweier Hauptvorzüge von Hammurabi's Gesetzen, der Klarheit der Syntax und der Terminologie. Es ist nämlich absolut unmöglich, sowohl 1) zu den Worten "er vergeht sich gegen seinen Vater und seine Mutter" das Adoptivkind als Subjekt zu begreifen wie 2) unter "seinem Vater und seiner Mutter" die Pflege-Eltern zu verstehen.

- 1) Ein Subjektswechsel wird im Codex Hammurabi immer deutlichst hervorgehoben. Das geschieht sogar in den Fällen, wo dem Sinne nach oder durch deutliche Bezeichnung des Objektes jede Zweideutigkeit ausgeschlossen ist. Ich greife einige Beispiele heraus.
- § 185. "Wenn ein Mann" (genauer "Nimm an, setze den Fall<sup>1)</sup>: ein Mann hat etc.") "einen minderjährigen in seinem eigenen Namen als Vater angenommen und .zur Vaterschaft' aufgezogen hat, so kann dieser Zögling ("er" hätte genügt) nicht zurückgefordert werden."

die Beachtung der Übergänge zwischen den einzelnen Gesetzesgruppen im Hammurabi-Gesetz besonders lehrreich ist, und daß die Hineinarbeitung und Verwertung älterer babylonischer Gesetze offenkundig ist, hat Müller in Übereinstimmung, aber unabhängig von mir (Kulturmission S. 47 ff., bes. S. 52) erkannt; schade, daß dieser richtigen Erkenntnis die Irrlehre vom Urgesetz entkeimt ist. Näheres im Verfolg eines im Februar d. J. in Berlin gehaltenen Vortrages andernorts.

<sup>1)</sup> Daß Summa, "wenn" keine Konjunktion ist und deshalb die Bedingungssätze nicht den Regeln für die Nebensätze (Anwendung der verbalen Relativform auf u) unterliegen, hat Ungnad. Zur Syntax der Gesetze Hammurabis, Zeitsehr. für Assyr. XVII S. 351,78 gezeigt. Ungnad nimmt an, summå sei 3. pers. plur. fem. mit neutraler

§ 128. "Wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Verträge nicht gemacht hat, dieses Weib ist nicht Ehefrau."

Selbst da, wo kein Subjektswechsel stattfindet, wird, um jeden Zweifel auszuschließen, das Subjekt wiederholt:

§ 109. "Wenn eine Weinschenkin, in deren Hause sich Verschwörer versammeln, diese Verschwörer nicht anzeigt und nicht zum Palaste bringt, so soll diese Weinschenkin<sup>1</sup>) sterben."

Lehrreich hinsichtlich der syntaktischen Deutlichkeit ist auch § 154:

"Wenn ein Mann seine Tochter erkennt, diesen Mann (awilum suati) vertreibt man aus der Stadt" (ali usezzū-su). — "Sie vertreiben ihn aus der Stadt" allein hätte genügt, um den Gedanken an eine Verjagung der Tochter auszuschließen, da "sie vertreiben sie" usezzū-sī heißt. Aber daß die entfernte Möglichkeit einer Verwechslung der beiden Pronominalsuffixe (für das Ohr) ausgeschlossen wurde, war ein Gewinn.

Im § 186 kann sich daher "er verging sich" oder vielmehr "er vergewaltigte" nur auf das Subjekt, den Adoptanten. beziehen.

Hinzu kommt, daß die Worte "nachdem er ihn genommen hat" (inuma ilkū-šu) in Winckler's Übersetzung einen reinen Pleonasmus bilden würden, während die Sprache des Gesetzgebers sich davor genau so ängstlich hütet, wie vor unklarer Überkürze.

Beiden Mängeln suchen D. H. Müller und Kohler-Peiser abzuhelfen: der eine, indem er das Verbun in *inuma ilkû-su* unzulässigerweise als

Bedeutung vom Intensivstamm ( $\Pi_1$ ) der Wurzel  $\square$  " " "es ist gesetzt". Ich glaube, wir können der störenden Annahme eines femininen Plurals mit neutraler Bedeutung entraten,  $\hat{s}umma$  ist wohl Imperativ desselben Verbalstammes ( $\Pi_1$ ) mit kohortativem a und einer event. die Vokallänge ersetzenden (für \* $\hat{s}\hat{u}ma$ ) oder noch zu ihr hinzutretenden und sie dann vernichtenden (für \* $\hat{s}\hat{u}mma$ ) Verstärkung des dritten Radikals ("nimm an", "setze den Fall"). Meist genügt die Übersetzung "wenn", aber es gibt Fälle im Gesetze, wo die wörtliche Übersetzung: "nimm an" eine weit klarere Wiedergabe ermöglicht.

<sup>1)</sup> Wenn ich für die enklitisch aus Verbum angehängte Partikel -ma die Übersetzung "und" beibehalte, so soll darin keine Nichtbeachtung und kein Widerspruch gegen D. H. Müllers scharfsinnige Darlegungen (1884 und jetzt a. a. O. S. 252ff.), daß sie Ausdruck einer Subordination sei, liegen. Es ist jedenfalls anzuerkennen, daß -ma mindestens nicht die Kopula schlechtweg vertritt, sondern "und hierauf", "und deshalb" bedeutet, und es ist sehr wohl möglich, daß sich daraus eine syntaktische Subordination des dem -ma vorausgehenden Satzes entwickelt hat. Aber ob das für das babylonisch-assyrische Sprachgefühl immer der Fall war oder gar ob -ma von vornherein die Funktion hatte, temporelle oder causale Adverbialsätze einzuleiten, ist mir noch fraglich. Gerade der § 109 gehört zu den Fällen, die Bedenken erregen. Er lautet bei Müller: "Wenn eine Weinverkäuferin, nachdem in ihrem Hause Verschwörer sich versammelt hatten (ittarkazu-ma) [und] nachdem die Verschwörer nicht festgenommen worden sind. la issabtūma, sie [dieselben] in den Palast nicht bringt, wird diese Weinverkäuferin getötet."

Pluralform anspricht und so einen sinnwidrigen Subjektswechsel schafft,<sup>1</sup>) dem dann natürlich ein zweiter, durch Wiederaufnahme der Singularform gekennzeichneter, ohne weiteres folgen durfte, die anderen, indem sie eine grammatische Unmöglichkeit<sup>2</sup>) und eine Änderung im völlig unbeschädigten Texte<sup>8</sup>) als zwei, natürlich gleichermaßen unbeschreitbare Auswege zur Wahl stellen.

2) Die Hammurabi's Gesetz charakterisierende Klarheit der Terminologie 4) tritt besonders scharf u. A. beim ehelichen Güterrecht hervor, Zu allen Zeiten und in allen Sprachen geht die technische Bezeichnung den Weg, daß an sich synonyme Wörter der Umgangssprache zu begrifflicher Unterscheidung spezialisiert werden. Die drei babylonisch-assyrischen Bezeichnungen für "Geschenk, Gabe", šeriktu, nudunnû, kistu erhalten im Gesetz die Bedeutung: Mitgift, die die Frau mit in die Ehe erhält; Verschreibung, die der Mann der Frau auf den Todesfall ausstellt und mangels deren das Gesetz für den Todesfall Bestimmungen ab intestato trifft; und freiwillige Zuwendung, z. B. des Vaters an den bevorzugten Sohn (Praelegat). In späterer Zeit hat sich die Terminologie nicht unwesentlich und nicht zum Vorteil der Einheitlichkeit und Klarheit des auf dem Fundament des Hammurabi-Gesetzes erbauten Rechtsgebäudes verändert. Dies geht aus einem mehr als 1000 Jahre später aufgezeichneten Gesetze<sup>5</sup>) hervor, dessen einschlägige Bestimmungen inhaltlich als Ergänzung und Ausbau der des Codex Hammurabi gelten können. Aber hier heißt, was unbeachtet geblieben ist. 6) nudunnû Mitgift und der frühere Name der dos, šeriktu, bezeichnet nunmehr das Geschenk des Mannes an die Frau.

Angesichts der bei Hammurabi herrschenden Sorgfalt in der Terminologie ist es von vornherein undenkbar, daß die Bezeichnungen für den leiblichen Vater und für den Pflegevater so wenig unterschieden sein sollten, daß in einem und demselben Paragraphen, wie es zuerst Winckler angenommen hat, abu einmal den Adoptivvater und einmal den leiblichen Vater bedeuten solle. Und so vergleiche man denn § 190: "Wenn ein Mann ein Unmündiges zur Kindschaft angenommen hat, es aber nicht zu seinen Kindern rechnet" (in der Behandlung oder vermögensrechtlich), "dieses Adoptivkind (tarbitum šî) soll ins Haus seines Vaters (ana bît abi-šu) zurückkehren," mit § 191: "Wenn ein Mann ein Unmündiges zur Kindschaft angenommen und aufgezogen und seiner Familie einverleibt hat, später aber Kinder bekommt und sich anschickt,

<sup>1)</sup> ilkû-su ist 3. pers. sing. Imperf. in der Relativform für (ilkîu-su), wie sie in dem durch inuma "als" eingeleiteten Nebensatze (vgl. Ungnad a. O.) erforderlich ist.

<sup>2)</sup> ilkû-su kann unmöglich Partizipialform sein, diese würde lakî-su lauten.

<sup>3)</sup> Einfügung eines ša, wodurch aus ilkû-šu "er nahm" ša ilkû-šu "der, welchen er nahm" würde. — 4) S. Babyloniens Kulturmission S. 53. — 5) Peiser, Berl. Sitzungsber. 1889, S. 825 ff. 6 So bei Kohler und Peiser "Hammurabi's Gesetz" S. 51 Anm. 2, S. 119 Anm. 2.

das Adoptivkind (tarbîtum) zu entlassen, dieses Kind soll nicht seinen Weg gehen, sondern der Adoptivvater (abu murabî-su, wörtlich der Vater, der ihn großgezogen, der "Ziehvater") ihm ein Drittel eines Sohnes-Anteils geben."

Vergleiche ferner § 192: "Wenn das leibliche Kind eines Buhlen oder einer Dirne zu seinem Pflegevater oder seiner Pflegemutter (ana abim murabî-šu u ummim murabîti-šu) spricht: "nicht bist Du mein Vater", "nicht bist Du meine Mutter", so soll man ihm die Zunge abschneiden." Und § 193: "Wenn das (leibliche) Kind eines Buhlen oder einer Dirne das Haus seines (leiblichen) Vaters (bît abi-šu) kennen gelernt hat, hierauf seinen Pflege-Vater und seine Pflege-Mutter verwirft (?) und (nunmehr) in das Haus seines (leiblichen) Vaters (ana bît abi-šu) zurückkehrt, reißt man ihm das Auge aus."

So erkennen wir denn, daß das, was die deutschen Übersetzer in dem § 186 haben finden wollen, im Gesetze — in wörtlicher, deutscher Wiedergabe — folgendermaßen hätte ausgedrückt werden müssen:

"Nimm an: ein Mann hat einen Unmündigen zur Kindschaft angenommen, dieses Adoptivkind aber vergeht sich später gegen seinen Pflege-Vater und seine Pflege-Mutter; dieses Kind soll ins Haus seines Vaters zurückkehren.")

Hammurabi's Worte aber besagen etwas ganz Anderes, nämlich:

"Nimm an: ein Mann hat einen Unmündigen adoptiert und als er es adoptierte, dessen Vater und Mutter vergewaltigt: dieses Adoptivkind soll zum Hause seines Vaters zurückkehren."<sup>2</sup>)

D. h. eine erzwungene Adoption ist ungültig.

So habe ich die Bestimmung mit meinen Hörern im W.-S. 1902/3 gedeutet, noch ehe ich erkannte, daß die etwas unklare Fassung der wörtlichen Übersetzung bei Scheil dasselbe besagte, wie aus der Récapitulation sowohl wie aus Dareste's Abhandlung über Hammurabi's Gesetze im Journal des Savants ersichtlich ist.

Das Gesetzeswerk selbst aber bietet noch eine weitere Bestätigung dieser sprachlich und sachlich allein möglichen Fassung des § 186. Es folgen nämlich im Text unmittelbar die folgenden Worte:

"Das Kind eines Buhlen (favorite), der zum Palaste gehört" (von "Tempelknecht", wie bei Kohler-Peiser durchweg, ist nirgends die Rede) "und das Kind einer Dirne darf nicht zurückgefordert werden."

Scheil hat diese Bestimmung entgegen der Absicht des Gesetzgebers,

<sup>1)</sup> Šumma avilum sihram ana marûtim ilkî warka tarbîtum šî abam murabî-šu u ummam murabizu (für murabit-su) i-hi-a-at (tarbîtum šî) ana bît abi-šu itâr.

<sup>2)</sup> Summa awilum sihram ana marûtim ilkî, inuma ilkûsu abasu u ummasu i-hi-a-at (vom Stamme 🖒 🗖 "überwältigen, bezwingen", Del. Handwörterbuch 274a/b) tarbitum sî ana bît abi-su itâr.

der den Beginn eines jeden neuen Gesetzes durch summa unmißverständlich gekennzeichnet hat, als gesonderten Paragraphen (§ 187) behandelt. Er selbst hat sie zwar, wie aus der Récapitulation ersichtlich, richtig verstanden. Aber für andere ist, wie in vielen ähnlichen Fällen, wo Scheil das vom Gesetzgeber dergestalt Vereinigte auseinanderriß, eine Verdunkelung eingetreten.

Die Worte besagen nämlich deutlich, daß von der Regel des § 186 die Kinder des Buhlen und der Dirne eine Ausnahme bilden. Denn bei ihnen ist die erzwungene Adoption Vorschrift und Regel, aus dem einfachen Grunde, weil diese ihrem Berufe nach keine Kinder haben dürfen, und sie, wenn sie sie doch bekommen, in Adoption geben müssen, und zwar so, daß den Kindern ihre Herkunft verborgen bleibt! Daher denn die § 192/3 ein solches Kind, wenn es seine Pflege-Eltern verleugnet oder gar ins Haus seiner leiblichen Eltern, das es aufgespürt hat, zurückkehrt, mit grausamen Verstümmelungsstrafen bedroht. Beide Bestimmungen kennzeichnen sich übrigens, sowohl durch diese Strafen wie durch die Formeln der Verwerfung ("Du bist nicht mein Vater", "Du bist nicht meine Mutter") als übernommen aus Gesetzen der Zeit vor Hammurabi. 1)

Kohler und Peiser haben alle diese Bestimmungen völlig mißverstanden und zwar wiederum vornehmlich deshalb, weil sie die feste und klare Terminologie nicht beachteten. Sie deuten den § 187: "Wenn ein Tempelknecht oder eine Tempeldirne an Kindesstatt annimmt, so hat die Annahme die Kindschaft zur Folge" — eine ganz unverständliche, weil total überflüssige, bereits in dem die Adoption generell regelnden § 185 enthaltene Bestimmung. Zu ihrer Annahme gelangen die Verfasser nur durch Ansetzung eines Abschnittes, wo keiner ist und dadurch das mâru "leibliches Kind" fälschlich als "Pflegekind" verstanden wird, das im Gesetze vielmehr tarbîtum (Zögling) heißt! Dementsprechend übersetzen sie in § 192 und § 193 statt das "Kind eines Günstlings oder einer Dirne" vielmehr der "angenommene Sohn" und bemerken (S. 124): "Wie aus der Stelle hervorgeht, handelt es sich hier um Findelkinder, die wohl am Tempel ausgesetzt und den Tempelknechten und Tempeldirnen angekindet Begreiflich ist, daß solche Kinder den Pflegeeltern nicht fortgenommen werden durften, noch auch berechtigt waren, zu den leiblichen Eltern zu gehen, wenn diese ihnen bekannt wurden; denn ein solches Pflegeverhältnis mußte respektiert werden."

Man darf billig fragen, welches Interesse der Gesetzgeber hatte, die Findelkinder durch Dirnen und Buhlen aufziehen zu lassen. Aber eine Erörterung erübrigt sich durch den einfachen Hinweis. daß der Gesetzgeber, wenn er von Findelkindern hätte sprechen wollen, dies auch

<sup>1)</sup> S. Babyloniens Kulturmission einst und jetzt, S. 48, 51 f.

auszudrücken gewußt hätte, und daß ferner auch hier vom leiblichen Kinde (mâru), nicht vom Adoptivkinde (tarbîtum) die Rede ist.

Es bleibt dabei; es handelt sich um die eigenen Kinder des Buhlen oder der Dirne, die aber nötigenfalls zwangsweise gegen den Willen des Vaters oder der Mutter in Adoption gegeben werden müssen. Dies hat wie ich, so auch D. H. Müller richtig erkannt, weshalb ich im Titel dieser Abhandlung nur von "einem" (neuerdings allgemein) "missverstandenen Gesetz", nicht von mehreren, gesprochen habe.

Ein weiteres partielles Mißverständnis gehört aufs engste mit den besprochenen zusammen: § 157 lautet: "Wenn ein Mann nach seinem Vater¹) im Schoße seiner Mutter ruht, so soll man die beiden verbrennen". Und § 158: "Wenn ein Mann nach seinem Vater¹) im Schoße von dessen Hauptfrau, welche Kinder geboren hat, ertappt wird, dieser Mann soll aus dem Hause des Vaters verstoßen werden." Das heißt: Auf Blutschande mit der eigenen Mutter, einerlei ob sie Hauptfrau oder Nebenfrau oder Magd des Vaters war, steht der Feuertod.

Außerdem wird bestraft, wer (sc. als Sohn einer Nebenfrau etc.) mit der Hauptfrau (rabîtu) des Vaters geschlechtlich verkehrt, sofern die Hauptfrau Kinder gehabt hat.

So ist es auch richtig von Winckler und D. H. Müller verstanden worden.

Dagegen will Scheil (p. 75 n. 2) rabîtu hier für murabîtu Pflegemutter setzen und Kohler-Peiser (S. 45 Anm. 3) geben ebenfalls dieser Deutung vor der Winckler'schen, die sie gleichfalls erwägen, den Vorzug. Es läßt sich mit Sicherheit sagen, daß die ganz feststehende Bezeichnung für Pflege-Vater und -Mutter nicht plötzlich an einer Stelle durch eine andere Bildung vom selben Wortstamme ersetzt worden sein kann. noch dazu wenn dieser vermeintliche Ersatz zum Sinne absolut nicht stimmt, denn murab(b)îtu Part. II<sub>1</sub>, heißt "die groß macht. großzieht", rabîtu dagegen "die Große"!

Aber die Versündigung an der klaren Rechtssprache Hammurabi's greift noch erheblich weiter.

Wer die Bearbeitungen des Gesetzes, namentlich die deutschen, liest, muß glauben, daß in dem babylonischen Gesetze regelmäßig nur von männlichen Kindern die Rede ist, wie das ja den Anschauungen der reinen Semiten allenfalls entsprechen würde. Nur, wo es sich um Ehe, Tempelkeuschheit und Tempelprostitution<sup>2</sup>) handelt, käme danach einmal die Tochter zum Worte.

<sup>1)</sup> Bedeutet "nach dem Vater" hier wirklich und ausschließlich "nach des Vaters Tode", wie meist angenommen wird? Scheil ist vorsichtiger: à la suite de son père.

<sup>2)</sup> Neben den Tempeldirnen gibt es zur Keuschheit verpflichtete Gottesweiber: NIN. AN, wörtlich "Gemahlin des Gottes"; sie gelten als dem Gotte

In Hammurabi's Gesetz ist aber die Sachlage eine durchaus andere. Bei ihm ist regelmäßig vom "Kinde" mâru (Ideogramm TUR) die Rede; soll dagegen unterschieden werden, so wird ausdrücklich vom Sohne ablu (Id. TUR. UŠ "männliches Kind") und von der Tochter martu (Id. TUR. ŠAL "weibliches Kind") gesprochen. Richtig ist freilich, daß in dem völlig unmißverständlichen Falle, wo der Vater den Söhnen Frauen freit (§ 166), die Söhne nur als "Kinder" bezeichnet werden. Aber daß wir diesen Spezialfall nicht verallgemeinern dürfen, beweist u. a. deutlich der das Praelegat (o. S. 36) behandelnde § 165, welcher lautet:

"Nimm an: ein Mann schenkte seinem Sohne (TUR. US), den er bevorzugt, Acker, Garten und Haus und hat ihm darüber eine gesiegelte Urkunde ausgestellt, und später ist der Vater gestorben; wenn dann die Geschwister (s. § 180 wörtlich "die Brüder") teilen, soll er das "Geschenk" des Vaters vorwegnehmen und im übrigen sollen sie sich in die väterliche Habe zu gleichen Teilen teilen." Es begreift sich, daß eine Bevorzugung durch eine Zuwendung an liegenden Gütern nur einem Sohne zukommen kann.

Der Verwirrung hat schon Scheil, der in der Übersetzung meist noch richtig zwischen "Kind" und "Sohn" scheidet, dadurch vorgearbeitet, daß er in der Transskription mit einer Ausnahme nur mârn "Kind" setzt. Sehr lehrreich für diesen Wirrwar ist der § 170. Hier wird bestimmt, daß die Kinder der Magd, die der Vater anerkannt hat, mit den Kindern der Ehefrau zu gleichen Teilen erben sollen. Aber "der Sohn (TUR. US), das Kind (TUR) der Gattin," soll zuerst wählen. Das heißt, ein Sohn aus einer vollgültigen Ehe hat vor seinen sämtlichen Geschwistern den Vorzug. Der Singular erklärt sich hier wohl durch die Regel, daß die Zeugung von Kindern einer Magd und besonders deren Anerkennung meist dann erfolgte, wenn auf Nachkommenschaft von der Frau keine Hoffnung mehr war, und wenn sie sich doch noch einstellte, schwerlich mehr sehr zahlreich ausfiel. Wenn aber hier die deutschen Bearbeiter unter den zur Teilung zugelassenen nur die Söhne verstehen 1), so wird dadurch der Sachverhalt vollkommen verschoben.

§ 172 bestimmt, daß im Falle keine Verschreibung  $(nudunn\hat{u})$  auf den Todesfall vorhanden war (s. o.), die Frau (außer ihrer ganzen Mitgift) einen Anteil am beweglichen Vermögen ihres Mannes wie ein Sohn

vermählt, wozu man vergleiche, was, auch hier im Kern genau die Sachlage treffend, der vielgeschmähte Herodot über solche Frauen und deren Verpflichtung zur Keuschheit in dem von ihm besuchten babylonischen Tempel berichtet, ein neuer Beweis für seine in der Hauptsache jedesmal erprobte und nicht zu erschütternde Glaubwürdigkeit!

<sup>1)</sup> Auch D. H. Müller, der im übrigen hier richtig zwischen "Kindern" und "dem Sohne" scheidet, beginnt seine Übersetzung des § 170: "Wenn einem Manne seine Gattin Kinder (Söhne) geboren und seine Magd Kinder geboren hat . . . . " Der § 170 setzt nur voraus, daß unter den von der Gattin geborenen Kindern ein Sohn vorhanden ist.

(kima TUR. UŠ išten) erhalten solle. Auch das hat seinen guten Sinn. Denn wir wissen aus § 178 ff., daß ab intestato eine erbrechtliche Bevorzugung der Söhne stattfand: die Tochter, der nicht eine Mitgift ausgesetzt war, erbt mit den Brüdern zu gleichen Teilen, aber den Brüdern verbleibt die Nutznießung am schwesterlichen Anteil (s. speziell § 180).

Nur an der Mitgift hat also die Frau ein Eigentum. Wenn also im Falle des § 172 die Witwe einen Anteil wie den eines Sohnes erhält. so liegt darin die wichtige Bestimmung des vollen Eigentumserwerbs! Ebenso erhält in § 191 (o. S. 36/7) das zu entlassende Adoptivkind ein Drittel Sohnes-Anteil.

In der Regel also — und das ist von großer Wichtigkeit — spricht das Gesetz vom "Kinde", nicht vom "Sohne".

Dagegen handeln z. B. § 168/9 nur oder vorwiegend von der Verstoßung des "Sohnes", die nur durch richterliches Urteil und erst nach der zweiten Verfehlung ausgesprochen werden darf. Denn es wird hier ausdrücklich von der Sohnschaft (ab-lu-tum) gesprochen, so daß der Ausdruck maru "Kind" ohne Gefahr eines Mißverständnisses verwendet werden konnte.

Soviel für diesmal. Es wird klar sein, dass, wer Hammurabi's Gesetz juristisch und kulturgeschichtlich verwerten will, sich nicht auf die Übersetzungen verlassen darf, sondern das Original befragen muss. —

Zwanzig Jahre sind bald vergangen, seitdem ich im Winter 1884/85 für Mommsen's Übungen die Haftung des conductor operis für custodia, ein Kapitel aus meiner 1883 verfaßten, die Locatio conductio operis behandelnden juristischen Doktor- und Referendararbeit, bearbeitete, und deren sechzehn seitdem ich, Mommsen's früherer Anregung endlich folgend, es in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte<sup>1</sup>) veröffentlichte. Den babylonischen Rechtsaltertümern die, ihnen gerade seitens eines für sie philologisch-historisch und juristisch also Vorbereiteten gebührende, nachdrückliche Aufmerksamkeit zuzuwenden, bin ich inzwischen durch andere, das Verkehrswesen und seine Normen nicht außer Acht lassende Arbeiten verhindert worden.

Wenn ich nunmehr der Haftung des Unternehmers nach römischem Recht eine das babylonische Familienrecht betreffende Spezialuntersuchung folgen lasse, und dergestalt der Kreis meiner Studien von Babylon bis Rom sich wie auf anderen Gebieten, so auch hier zu schließen beginnt. so gereicht es mir zur wehmütigen Befriedigung. daß dieses gerade in dem Heft dieser Beiträge geschieht, das dem Andenken und dem Vermächtnis unseres unerreichbaren Vorbildes in der Vereinigung und Beherrschung der Philologie, der Geschichte und der Jurisprudenz gewidmet ist.

<sup>1)</sup> Romanistische Abteilung Bd. IX.

# La lettre de Pompeius Propinquus à Galba et l'avènement de Vitellius en Germanie. Par Philippe Fabia.

I.

Vers la fin de l'année 68 l'empereur Galba, nous apprend Plutarque, 1) était avisé par des lettres fréquentes de ses procurateurs que dans les deux armées germaniques régnait une agitation dangereuse. Quelques jours après les kalendes de janvier 69 il recevait du procurateur de Belgique, Pompeius Propinquus. la nouvelle qu'une révolte militaire avait éclaté dans la province supérieure. C'est par la mention et l'analyse de cette lettre que Tacite commence le récit proprement dit des Histoires (I, 12): "Paucis post kalendas Ianuarias diebus Pompeii Propinqui procuratoris a Belgica litterae adferuntur, superioris Germaniae legiones, rupta sacramenti reverentia, imperatorem alium flagitare et senatui ac populo Romano arbitrium eligendi permittere, quo seditio mollius acciperetur". Quand on compare la lettre ainsi résumée avec la narration détaillée de l'évènement. telle que Tacite l'a faite plus loin (I, 55—57), on doit, ce me semble. remarquer à première vue deux disparates, et je m'étonne que nul ne les ait encore signalées.

L'armée de la Germanie supérieure, celle que commandait Hordeonius Flaccus, comprenait alors trois légions, la IVe Macedonica, la XXIe Rapax, la XXIIe Primigenia. 2) L'analyse de la lettre donne nécessairement à entendre qu'elles prirent part toutes les trois à l'acte dénoncé. Or il résulte de la narration ultérieure que deux seulement s'en rendirent coupables. Tandis que, le 1er janvier 69, les légions de la province inférieure, celles

<sup>1)</sup> Galba, 19. 1—3, éd. Sintenis. M. Car. En. Borenius a très bien montré le premier (De Plutarcho et Tacito inter se congruentibus, Helsingsforsiae, 1902, p. 147 et suiv.) que la lettre de Pompeius Propinquus relative à la sédition du 1<sup>er</sup> janvier est distincte de ces lettres relatives aux symptòmes de la révolte. Ce qui, dans Plutarque, correspond au passage où Tacite mentionne l'arrivée de la lettre, c'est vers le début du ch. 23: πυθόμενος δε . . . ὁ Γάλβας . . .

<sup>2)</sup> Hist., I, 55-56, 61. Comp. W. Pfitzner, Geschichte der römischen Kaiserlegionen, Leipzig, 1881, p. 117.

que commandait Vitellius, renouvelaient, quoique de mauvais gré, leur serment à Galba, "in superiore exercitu quarta et duetvicensima legiones, isdem hibernis tendentes, ipso kalendarum Ianuariarum die dirumpunt imagines Galbae, quarta legio promptius, duetvicensima cunctanter, mox consensu. Ac, ne reverentiam imperii exuere viderentur, senatus populique Romani oblitterata iam nomina sacramento advocabant. . . Nocte, quae kalendas Ianuarias secuta est, in coloniam Agrippinensem aquilifer quartae legionis epulanti Vitellio nuntiat, quartam et duetvicensimam legiones, projectis Galbae imaginibus, in senatus ac populi Romani verba iurasse". Quant à la XXIe lègion, Tacite n'en parle pas. Le premier désaccord porte donc sur le nombre des révoltés. Le second porte ou a l'air de porter sur leur conduite. S'étant mis en état de rébellion manifeste contre Galba, d'après la lettre ils réclament un autre empereur et laissent au sénat et au peuple le droit de l'élire. d'après la narration ils prêtent serment au sénat et au peuple. Cette version ne revient-elle pas à dire qu'ils rétablissent, autant que cela dépend d'eux, le gouvernement républicain?

Nous verrons tout à l'heure que non, malgré l'apparence. Mais le premier désaccord est bien réel et il résulte de ce que Tacite ou sa source a mal résumé la lettre du procurateur. Si, dans la narration détaillée. il n'est point parlé de la XXIe légion, c'est sans nul doute qu'elle ne fit rien de notable le 1er janvier, qu'elle se résigna, comme les légions de l'autre province, à la prestation du serment normal. Le mouvement insurrectionnel du 1er janvier fut l'œuvre de deux légions seulement. Quoi de plus naturel que l'attitude réservée de la XXIe légion? Isolée au bout de la province, dans ses quartiers de Vindonissa. 1) elle devait attendre. quel que fût son désir de renverser Galba, que les plus forts, les deux légions de Mogontiacum.<sup>2</sup>) les quatre légions de la province inférieure.<sup>3</sup>) donnassent le signal de la révolution. Elle s'y rallia certainement dès qu'elle en eut connaissance. Mais, la distance entre Mogontiacum, où avait éclaté la sédition du 1er janvier, et Vindonissa étant à peu près le double de la distance entre Mogontiacum et Colonia Agrippinensis. 4) puisque la nouvelle, tout de suite portée à Vitellius, ne lui parvint que dans la nuit du 1er au 2 janvier, elle ne put guère parvenir à la XXI"

<sup>1)</sup> Hist., IV, 70; comp. IV, 61. — 2) Hist., IV., 25, 37, 59, 61.

<sup>3)</sup> Hist., I, 55. Comp. Pfitzner, p. 117 et suiv.

<sup>4)</sup> Les mesures de la table de Peutinger (éd. Ern. Desjardins) donnent, réduites en kilomètres, pour la distance de Colonia à Mogontiacum 167 k., pour celle de Mogontiacum à Vindonissa 337 k. — Ritter, jugeant la distance de Mogontiacum à Colonia trop grande pour que Vitellius ait pu savoir dans la nuit du 1<sup>er</sup> au 2 janvier ce qui s'était passé le 1<sup>er</sup> à Mogontiacum, conjecture que les deux légions insurgées hivernaient au plus loin à Confluentes (82 k. de Colonia). Mais il oublie que le porte-aigle (et les autres messagers) ont usé de la poste.

légion dans la journée du 2 janvier. Au cours de cette même journée l'armée de la Germanie inférieure avait salué Vitellius empereur. 1) deux légions de Mogontiacum en furent informées et se déclarèrent pour ce prétendant le lendemain, 3 janvier.2) Quant à la légion de Vindonissa, quoique Tacite date du 3 janvier l'adhésion de toute l'armée supérieure, net superior exercitus, speciosis senatus populique Romani nominibus relictis, tertium nonas Ianuarias Vitellio accessit", 3) il parait impossible qu'elle ait été imformée et se soit déclarée ce jour là même: car, arrivée à Mogontiacum, la nouvelle de Colonia avait encore les deux tiers du chemin à faire pour atteindre Vindonissa. Le plus probable est que la XXI<sup>e</sup> légion se prononça le 3 janvier contre Galba sous l'influence de l'autre nouvelle, et un peu plus tard pour Vitellius sous l'influence de celle-ci. A cause de son isolement lointain elle n'avait rien fait de notable le 1er janvier, elle ne fit les jours suivants qu'accepter les choses accomplies, à aucun moment elle ne prit aucune initiative. L'effacement de son rôle explique, sans l'excuser entièrement, le silence de Tacite à son égard dans la partie de la narration détaillée qui correspond à la lettre de Pompeius Propinquus. Et, pour la même raison, dans la partie de cette narration qui excède chronologiquement le contenu de la lettre Tacite ne se fait pas scrupule d'attribuer à l'armée supérieure ce qui ne convient qu'à sa portion principale. Il a commis cette inexactitude non seulement en datant du 3 janvier l'adhésion totale de l'armée supérieure à Vitellius, mais aussi en ajoutant: "Scires illum priore biduo non penes rem publicam fuisse"; car l'apparente soumission à la république pendant les deux premières journées de janvier fut l'attitude des deux légions de Mogontiacum assermentées au sénat et au peuple, mais non celle de la XXIe légion assermentée à Galba: et celle-ci ne quitta sans doute que le 3 janvier l'obédience officielle de Galba pour se mettre sous celle de la république. Ou le voit, la double faute que nous constatons en cette fin du récit est identique à la faute qui a été commise dans le résumé de la lettre.

Elle a été commise par l'historien résumant la lettre, et non par le procurateur l'écrivant. On ne peut alléguer, pour disculper Tacite ou sa source, ni que Pompeius Propinquus s'était trompé faute de renseignements assez précis ni que, sous le coup de l'émotion, il avait involontairement donné à sa pensée une expression trop générale. Le jour où Galba adopte Pison, il sait l'exacte vérité sur les événements du 1<sup>er</sup> janvier en Germanie supérieure. L'empereur sait, et Tacite lui fait dire dans son discours à Pison, qu'il y a deux légions séditieuses: "Ne tamen territus fueris, si duae legiones in hoc concussi orbis motu nondum quiescunt".4) Dans son allocution du même jour aux prétoriens, tout en atténuant à dessein la gravité de la révolte, il désigne avec précision les rebelles: ;, Ultro ad-

<sup>1)</sup> Hist., I, 57. -2) Ibid. -3) 1bid. -4) I, 16.

severat quartam et duetvicensimam legiones, paucis seditionis auctoribus, non ultra verba ac voces errasse et brevi in officio fore". 1) Donc ou bien la lettre de Pompeius était d'accord sur ce point avec la narration détaillée de Tacite, avec la réalité, ou bien d'autres nouvelles reçues par Galba dans l'intervalle étaient venues la rectifier. Mais Tacite mentionne comme ayant hâté l'adoption le message du procurateur et ce message seul: "Maturavit ea res consilium Galbae iam pridem de adoptione secum et cum proximis agitantis".2) Il nous donne ainsi le droit d'affirmer que, dans le très court laps de temps qui sépara l'arrivée de ce message (paucis post kalendas Ianuarias diebus) et l'adoption (quartum idus Ianuarias, 3) 10 janvier) aucun autre message de Germanie ne parvint à l'empereur; que la phrase initiale du chapitre 14: "Sed Galba post nuntios Germanicae seditionis, quamquam nihil adhuc de Vitellio certum, anxius quonam exercituum vis erumperet, . . . comitia imperii transigit", vise et rappelle seulement le début du chapitre 12, la réception et l'effet de la lettre. L'arrivée d'autres nouvelles n'est mentionnée qu'après l'adoption: ncrebrioribus in dies Germanicae defectionis nuntiis".4) C'est alors, c'est pendant les quatre jours qui séparèrent l'adoption de la catastrophe. que Galba connut la proclamation de Vitellius: .... de Vitellio nuntius .... ante caedem Galbae suppressus, ut tantum superioris Germaniae exercitus descivisse crederetur". 5) Il serait donc plus qu'étrange de supposer que. malgré le silence de Tacite, les indications précises des deux discours impériaux ne provenaient pas de la lettre du procurateur, que le procurateur s'était servi de l'expression trop vague superioris Germaniae legiones. Et l'on arriverait à la même conclusion par une autre voie. D'Augusta Treverorum, chef-lieu de la Belgique, à Mogontiacum la distance était un peu moindre que de Mogontiacum à Colonia. 6) Informé sans doute. comme Vitellius, dans la nuit du 1er au 2 janvier de ce qui s'était passé à Mogontiacum, Pompeius avait, cela va sans dire, écrit tout de suite l'importante nouvelle à son empereur, alors qu'il ne pouvait savoir encore, vu l'éloignement, si quelque chose s'était passé à Vindonissa aussi. où d'ailleurs nous avons vu qu'il ne s'était rien passé. Si, contre toute vraisemblance, il avait tardé à écrire assez longtemps pour savoir que

<sup>1)</sup> I, 18.

<sup>2)</sup> I. 12. De même Suét., Galb., 17: Quod ut nuntiatum est (superioris Germaniae exercitum nisi in nomen senatus adigi sacramento recusasse etc.) . . . Pisonem Frugi Licinianum . . . flium . . . appellans . . . — Plutarque, Galb. 23, est inexact ou peut-être seulement obscur: Οὕτω οῦν ἀνηγορεύθη Οὐιτέλλιος αὐτοχάτως ἐν Γερμανία. Ηνθόμενος δὲ τὸν ἐκεῖ νεωτερισμὸν ὁ Γάλβας οὐκέτι τὴν εἰσποίησιν ἀνεβάλλιτο. Dion, 64,5. est franchement inexact: 'Ο οὖν Γάλβας τὴν ἐπανάστασιν αὐτοῦ πυθόμενος Λούκιον Πίσωνα ἐποιήσατο καὶ Καίσαρα ἀπέθειξεν.

<sup>3)</sup> I, 18. - 4) I, 19. - 5) I, 50.

<sup>6)</sup> D'Augusta Treverorum à Mogontiacum, 142 k., de Mogontiacum à Colonia. 167.

la XXI<sup>e</sup> légion s'était ralliée au mouvement insurrectionnel, à plus forte raison aurait-il su que l'armée de la province inférieure avait proclamé Vitellius empereur, le second fait datant du 2 janvier, le premier sans doute du 3 seulement et Colonia étant beaucoup plus près d'Augusta Treverorum que Vindonissa, 1) en sorte que même dans le cas de simultanéité celui-là aurait dû venir à la connaissance de Pompeius beaucoup plus tôt que celui-ci. Or sa lettre n'annonçait pas la proclamation de Vitellius. Au moment où il l'écrivait, il ne savait donc que la révolte des deux légions de Mogontiacum; il ne pouvait pas en dire à Galba plus que le porte-aigle de la IVe légion n'en dit à Vitellius: ". . . . nuntiat quartam et duetvicensimam legiones proiectis Galbae imaginibus in senatus ac populi Romani verba iurasse". Pourquoi son message aurait-il été moins précis que celui du porte-aigle? En aurait-il dit ou aurait-il eu l'air d'en dire plus qu'il n'en savait, parceque l'émotion le bouleversait? Non, l'évènement dut l'affliger sans le surprendre ni lui faire perdre son sang-froid: vivant à proximité des camps germaniques, il avait vu se former l'orage, il était de ceux qui en signalèrent à Galba l'approche menaçante: pour lui le coup de foudre n'éclata pas à l'improviste. Et si nous avons tout lieu de croire qu'il garda son sang-froid, nous devons croire également qu'il sentit les faits assez graves pour ne les point aggraver en paroles, avant le dessein d'avertir, non d'épouvanter son empereur.

Ainsi la faute reste au compte de Tacite. Elle serait très légère en soi, presque insignifiante. Ce qui lui donne quelque gravité, ce qui la rend choquante pour le lecteur attentif, c'est le contexte, ce sont les indications plus précises succédant inopinément à l'indication vague. Ayant lu d'abord superioris Germaniae legiones rupta sacramenti reverentia . . ., quand il trouve ensuite dans le discours à Pison: duae legiones . . . nondum quiescunt, il se demande où Galba prend ce nombre. L'armée de la Germanie supérieure ne comprenait-elle que deux légions? Non, elle en comprenait trois. L'allocution aux prétoriens lui réserve une autre surprise: Galba v désigne par leur numéro les deux légions rebelles. quartam et duetvicensimam legiones. Puisque l'armée en comptait trois, une telle désignation n'allait pas de soi: qui a mis Galba en mesure de la faire? Le lecteur voit tout de suite qu'elle n'a pas été faite arbitrairement: car Galba aurait pu sans doute mentir devant les prétoriens quant au nombre des révoltés, comme il ment quant à la gravité de la révolte; mais pourquoi aurait-il menti devant son successeur désigné Pison et ses conseillers intimes? Et cette induction raisonnable se trouvera confirmée par le récit détaillé. Galba sait donc qu'il y a deux légions rebelles et il sait

<sup>1)</sup> D'Augusta Treverorum à Colonia, 132 k., à Vindonissa 142+337 (en passant par Mogontiacum).

lesquelles. Comment l'a-t-il appris? Sans que nous nous en soyons doutés, par la lettre de Pompeius Propinquis. Les deux discours nous avertissent déjà que le résumé de la lettre n'est pas bien fait. Il y a disparate non seulement entre l'analyse de la lettre et le récit détaillé, mais aussi et déjà entre cette analyse et les passages correspondants des deux discours. Tacite, ne prévoyant pas la disparate, s'est contenté d'abord de l'indication vague, parcequ'elle suffisait à son intention actuelle, qui était de marquer l'influence et le contre-coup des événements du Rhin sur ceux de Rome: une sédition militaire en Germanie supérieure avait hâté l'adoption à laquelle songeait dès longtemps Galba; que cette sédition eût été le fait de toute l'armée ou de sa portion principale, peu importait pour le moment. Mais les indications plus précises s'imposèrent ensuite. Lorsque Galba veut que son héritier présomptif ne s'exagère pas la gravité de la situation, il lui convient de dire que deux légions seulement sont en révolte. Ici le nombre des légions rebelles est utile, leur numéro serait saperflu. Mais lorsque Galba voudra donner aux prétoriens l'impression qu'il les met au courant de tout, qu'il ne leur dissimule absolument rien de la sédition, l'exacte désignation des deux légions rebelles contribuera à produire cet effet et à garantir son entière sincérité.

Ce n'est pas seulement dans l'analyse de la lettre que Tacite substitue. pour la commodité de l'expression, l'armée de la Germanie supérieure à sa portion principale. Nous avons vu qu'à la fin du récit des journées de janvier 69 sur le Rhin les mots superior exercitus . . . tertium nonas Iunuarias Vitellio accessit (1. 57) signifient seulement l'adhésion des deux légions de Mogontiacum à la cause vitellienne. Et il est à peu près certain que dans cette phrase (I. 50): "Trepidam urbem ac simul atrocitatem recentis sceleris, simul veteres Othonis mores paventem novus insuper de Vitellio nuntius exterruit, ante caedem Galbae suppressus, ut tantum superioris Germaniae exercitus descivisse crederetur", Tacite a généralisé sans en avoir davantage le droit: car, après la communication aux prétoriens, jugée indispensable "ne dissimulata seditio in maius crederetur", Galba dut tenir secrètes, autant qu'il fut en son pouvoir, les mauvaises nouvelles ultérieures de Germanie, aussi bien celles qui concernaient la XXI<sup>e</sup> légion que celles qui se rapportaient à Vitellius. Mais en ces deux cas l'inexactitude ne tire pas à conséquence. Voici un troisième cas où elle ne constitue pas une faute, même légère, imputable à l'historien. Le porte-aigle vient d'annoncer à Vitellius "quartam et duetvicensimam legiones proiectis Galbae imaginibus in senatus ac populi Romani verba iurasse". Vitellius traduit le message à sa manière: "Missi a Vitellio ad legiones legatosque, qui descivisse a Galba superiorem exercitum nuntiarent". Candidat à l'empire, il lui est avantageux d'exagérer la révolte contre l'empereur régnant; ses partisans à lui auront d'autant plus d'ardeur que la situation de Galba leur paraîtra plus compromise déjà. Tacite le fait parler comme

il a parlé ou comme il était naturel qu'il parlât. Quant à l'inexactitude illégitime que nous avons notée en trois passages de notre auteur, il n'est pas seul à l'avoir commise. Suétone raconte ainsi la défection: "Sed maxime fremebat superioris Germaniae exercitus . . . Ergo primi obsequium rumpere ausi kalendis Ianuariis adigi sacramento nisi in nomen senatus recusarunt".1) Et dans le récit de Plutarque les rebelles du 1er janvier sont simplement désignés comme étant les soldats commandés en Germanie par Hordeonius Flaccus. 2) Au point de vue historique, la faute de Plutarque et de Suétone est beaucoup plus grave que celle de Tacite. Si Tacite a été d'abord inexact, il fournit ensuite lui-même à son lecteur le moyen de rectifier son inexactitude. Si sa première mention de l'évènement n'a pas été assez précise, il le raconte avec la précision voulue à la place essentielle. Les deux autres ont péché à cette place justement et n'ont pas ailleurs réparé leur faute. Mais par celà même elle n'a rien de choquant au point de vue littéraire, tandis que Tacite, dès l'instant qu'il se corrige, crée une disparate.

Il nous reste à montrer qu'entre l'analyse de la lettre et la narration détaillée il n'y a réellement que cette disparate, c'est à dire que les deux passages sont au fond d'accord sur le caractère de l'insurrection.

Quand les insurgés de Mogontiacum remplacèrent le serment à Galba par un serment au sénat et au peuple, ils ne pensaient aucunement à restaurer la république et ils ne voulaient même pas se donner l'air d'y penser. C'était la personne seule de Galba qu'ils visaient; ils prétendaient changer, non le régime, mais l'empereur. Pour nous rendre compte que telle était bien, dans leur esprit, la signification du serment prêté le 1<sup>er</sup> janvier 69, il faut le rapprocher de certains actes mémorables accomplis au cours de l'année 68, précédents bien connus d'eux et dont ils s'inspirèrent sans nul doute. Tacite a grand tort de dire que ces insurgés invoquaient des noms tombés en oubli, "senatus populique Romani oblitterata iam nomina sacramento advocabant"<sup>3</sup>) (I, 55). Car, ces mêmes

<sup>1)</sup> Galba, 16. Dans le passage du Vit., 8: "... superioris provinciae exercitu, qui prius a Galba ad senatum defecerat", il n'y a pas la même inexactitude: toute l'armée supérieure n'a pas fait défection le 1<sup>er</sup> janvier; mais elle a tout entière prêté serment au sénat avant de reconnaître Vitellius.

<sup>2)</sup> Galba, 22, 11 et suiv. Il résulte de 22, 22-5, et aussi de 18, 15 et suiv. 19, 1-3, que Flaccus commandait seulement l'une des deux armées germaniques; mais Plutarque ne dit nulle part laquelle des deux.

<sup>3)</sup> On trouverait aisément chez Tacite lui-même l'aveu que ces noms, surtout celui du sénat, avaient encore un certain prestige. Il fait dire à Othon haranguant les troupes qui le proclament empereur (1, 38): "Idem senatus, idem populi Romani animus est;" au même Othon apaisant la colère des prétoriens contre le sénat (1, 84): "... ordinem cuius splendore et gloria sordes et obscuritatem Vitellianarum partium praestringimus? Nationes aliquas occupavit Vitellius . . . Senatus nobiscum est; sie fit ut hine respublica, inde hostes reipublicae constiterint." Il dit pour

noms, on les avait plusieurs fois invoqués pendant la récente guerre civile, avec solennité, si non toujours avec sincérité. Le premier en date des précédents était celui de Vindex. En se révoltant contre Néron, il jura fidélité et dévouement au sénat et au peuple, ως κωσε πάνια υπές τῆς βουλης καὶ τοῦ δήμου τῶν 'Ρωμαίων ποιήσειν. 1) Ce n'était pas à dire le moins du monde qu'il voulût procurer ni même qu'il souhaitât le rétablissement de la république, puisqu'en même temps il offrit l'empire à Galba.<sup>2</sup>) Il ne voulait que délivrer le monde romain d'un tyran et mettre à sa place un bon prince. Le droit de l'élire n'appartenait ni à lui ni à personne qu'au sénat et au peuple; il le savait et le proclamait, car son serment signifiait avec son abnégation personnelle son respect de la souveraineté publique. Mais, sentant, d'une part, que pour le succès de l'entreprise il fallait tout de suite opposer un homme à Néron et, d'autre part, que le sénat ni le peuple n'étaient aptes à prendre l'initiative d'une candidature, il la prenait, lui, et il choisissait le candidat le plus capable de réussir, à son sens, et le plus digne aussi de recevoir, le moment venu, l'investiture légale. Comparons maintenant avec sa conduite celle de Galba. Nous y trouvons les mêmes intentions nullement républicaines avec la même soumission, au moins apparente, à la légalité et, en paroles, le même désintéressement. Sollicité par Vindex, proclamé par ses soldats, il refuse, non d'être candidat à l'empire ni d'agir en empereur, mais de porter les titres impériaux; il affecte de n'être que le serviteur dévoué de la patrie. le lieutenant du sénat et du peuple, "consalutatus imperator legatum se senatus ac populi Romani professus est", dit Suétone;3) et Dion Cassius: καὶ ός την ηγεμονίαν εδέξατο, οὐκ έθελησε δε τὰς της αἰταρχίας επικλήσεις προςλαβείν τότε;4) et Plutarque: 'Ο δέ ταύτην μέν εύθυς ού προσεδέξατο την προοηγορίαν . . . 'Ωμολόγησεν επιδώσειν τη πατρίδι την έαυτοῦ πρόνοιαν, οὖτε Καῖσαρ οὖτ' αὐτοχράιωρ, στρατηγὸς δὲ συγχλήτου χαὶ δήμου 'Ρωμαίων ὀνομαζόμενος. 5) Il se départit de cette attitude seulement lorsque les formalités légales se furent produites, lorsque le sénat et le peuple eurent approuvé le fait accompli. 6) Plus intéressant encore à notre point de vue est le cas de Verginius Rufus qui, précisément, commandait en 68 les futurs insurgés du 1er janvier 69. Ses soldats. après la défaite de Vindex à Vesontio, ayant détruit les images de Néron, proclamaient leur général César et Auguste, mais lui les rangea à l'obédience du sénat et du peuple, αὐτοὺς καταστήσας ἔπεισεν ἐπὶ τῆ βουλῆ καὶ τφ

son propre compte (1, 76): "Longinquae provinciae . . . penes Othonem manebant, non partium studio; sed erat grande momentum in nomine urbis ac praetexto senatus, et occupaverat animos prior auditus."

<sup>1)</sup> Dion Cassius, 63, 23 (Zonaras).

<sup>2)</sup> Ibid. (Zonaras et Xiphilin); Plutarque, Galba, 4.

<sup>3)</sup> Galb., 10. - 4) 65, 23 (Zonaras). - 5) Galb., 5.

<sup>6)</sup> Suét., Galb., 11; Dion, 63, 29 (Zonaras et Xiphilin).

δήμφ ποιήσασθαι, soit qu'il eût assez de grandeur d'âme pour dédaigner la dignité impériale, soit qu'il estimât que c'était, non aux soldats, mais au sénat et au peuple de la conférer, είτ' οὖν ὅτι οὖκ ήξίου τοὺς στρατιώτας τινὶ τὸ κράτος διδόναι, τῆ τε γὰρ γερουσία καὶ τῷ δήμφ προσήκειν τοῦτ' ἔλεγεν. 1) Dédaignait-il réellement l'empire, ne l'aurait-il pas accepté volontiers après une élection en bonne et due forme?<sup>2</sup>) Peu importe; il pouvait du moins se glorifier de n'avoir rien fait pour l'usurper, d'en avoir revendiqué la libre disposition pour sa patrie, "imperium adseruit non sibi, sed patriae". 3) A ces principes hautement affirmés après la mort de Vindex il resta fidèle jusqu'au bout. Il avait déclaré que ni il ne prendrait lui-même le pouvoir ni il ne tiendrait pour valable un autre choix que celui du sénat, ουτε αυτός έφη λήψεσθαι την ήγεμονίαν ουτ' αλλφ περιόψεσθαι διδομένην, δν αν μη ή σύγκλητος έληται.4) Instamment sollicité de nouveau par ses troupes après la mort de Néron, il persista dans son refus et renouvela sa déclaration, 10ις έξ άρχης έμμένων λογισμοῖς έφύλαττε τη συγκλήτω την αίζεσιν τοῦ αὐτοκράτορος. 5) Enfin, quand il eut recu avis que le sénat avait officiellement reconnu Galba comme empereur, il le reconnut lui-même et le fit reconnaître par ses soldats. 6)

La leçon que Verginius Rufus leur avait donnée quelques mois plus tôt, les insurgés de Mogontiacum la mirent à profit. Alors, après avoir détruit les images de Néron, ils s'étaient en fin de compte, au lieu de lui nommer un successeur, soumis à l'autorité du sénat et du peuple; ainsi. le 1er janvier 69, après avoir détruit les images de Galba, ils prêtèrent serment au sénat et au peuple. Pas plus que Vindex, Galba ou Verginius invoquant ces mêmes noms, ils n'avaient aspiré, en 68, à la restauration du gouvernement républicain, puisqu'ils avaient tenté par deux fois de faire Verginius empereur à la place de Néron. Ensuite, mécontents de Galba, ils ne songèrent qu'à reporter sur un autre prétendant la faveur dont Verginius n'avait pas voulu, "in Verginium favor cuicumque alii profuturus".7) Tel était, selon Tacite, leur état d'âme à la veille de l'insurrection. Le 1er janvier 69, ils refusèrent d'abord d'être désormais les soldats de Galba, puis ils se déclarèrent les soldats du sénat et du peuple. Leur serment signifiait de nouveau ce qu'avait signifié leur premier acte de soumission, qu'ils ne remplaceraient pas d'eux-mêmes l'empereur auquel ils cessaient d'obéir, qu'ils laisseraient à qui de droit le soin d'élire un autre empereur, et qu'en attendant l'élection il y aurait pour eux interrègne, exercice provisoire des pouvoirs impériaux, en particulier du com-

<sup>1)</sup> Dion, 63, 25 (Xiphilin).

<sup>2)</sup> Tac., Hist., I, 8: "Nec statim pro Galba Verginius. An imperare noluisset, dubium; delatum ei a milite imperium conveniebat." — 3) Pline, Epist., 6, 10.

<sup>4)</sup> Plut., Galb., 6. — 5) Ibid., 10. — 6) Ibid., 10; comp. 7.

<sup>7)</sup> Hist., I, 53. Comp. Dion, 64,4: . . . της επιθυμίας ση ών άμαρτόντες επί του Ρούγου, εξήτουν αὐτὴν εψ' ετέρου τινὸς ἀποπληρώσαι.

mandement suprême des armées, par le sénat et le peuple. A qui n'est pas au courant des faits de 681) le serment de Mogontiacum risque d'apparaître tout autre, dans les termes où le mentionne Tacite: "... dirumpunt imagines Galbae . . .; . . . senatus populique Romani . . . nomina sacramento advocabant", et: ". . . proiectis Galbae imaginibus in senatus ac populi Romani verba iurasse"; d'accord avec Plutarque: . . . ràç μέν είκόνας του Γάλβα προσελθύνιες ανέτρεψαν και κατέσπασαν, αὐτοι δὲ ομόσαντες υπέρ συγκλήτου καὶ δήμου 'Ρωμαίων . . .;2) et avec Suétone, sauf une inexactitude de celui-ci: ". . . adigi sacramento nisi in nomen senatus recusarunt," et ... . exercitu qui prius a Galba ad senatum defecerat". 3) C'est bien ainsi que la chose se passa et qu'elle fut rapportée, comme à Vitellius par le porte-aigle, à Pompeius Propinquus par quelque agent fidèle. Mais le procurateur de Belgique ne pouvait, lui, se méprendre, en sa qualité de contemporain averti, sur le sens de la formule. Si nous ne la trouvons pas transcrite dans l'analyse de la lettre, nous l'y trouvons interprétée fidèlement: "legiones rupta sacramenti reverentia imperatorem alium flagitare et senatui ac populo Romano arbitrium eligendi permittere . . . ". Bien loin donc que la lettre contredise sur ce point le récit, elle en est le commentaire le plus clair et le plus juste. 4)

Ajoutons que, d'ailleurs, elle contient quelque chose de plus à ce sujet que le récit. Dans l'assemblée du 1<sup>er</sup> janvier les soldats de Mogontiacum avaient fait acte de rébellion contre Galba, acte de soumission au sénat et au peuple. Il leur restait à en informer le sénat et le peuple, à les prier de procéder à l'élection d'un nouvel empereur. Mais cette démarche, qui était la conséquence logique de leur manifestation, ils ne la firent pas le 1<sup>er</sup> janvier. Car, non seulement ni la narration détaillée

<sup>1)</sup> Ou, d'une façon plus générale, à qui ne connaît pas l'histoire de l'opposition sous les premiers empereurs. "Les conspirations ont été fréquentes sous les premiers Césars, et les historiens, qui les racontent, nous disent les causes qui les ont fait naître: c'est presque toujours la baine de l'empereur, rarement la haîne de l'Empire. Nous ne voyons guère que les conjurés aient mis en avant la promesse de rétablir le régime ancien . . . Une seule de ces conspirations, celle où périt Caligula, fut suivie d'une tentative sérieuse pour rétablir la République . . . Cette piteuse aventure n'était pas faite pour donner des partisans à la République . . . Sous Nèron la grande conjuration de Pison ne fut qu'une coalition de haînes contre un prince qui était en horreur à tous les honnétes gens. Personne ne songea un moment à rétablir la République: il s'agissait de remplacer un empereur par un autre" (G. Boissier, Tacite, Paris, 1903, p. 152--4).

<sup>2)</sup> Galb., 22.

<sup>3)</sup> Galb., 16; Vit., 8. L'inexactitude est dans la suppression de populi, populum. Comp. Plut., Galb., 22, 42-45 (en parlant du même serment).

<sup>4) &</sup>quot;Nec quidquam aliud est (id sacramentum) quam modus senatui imperatorem creandum permittendi; cf. Tac., Hist., l. 12 . . . . (Hofstee, C. Suetonii Tranquilli citac Galbae, Othonis, Vitellii; Groningae, 1898; p. 43).

de Tacite ni nos autres témoins ne la mentionnent, 1) mais encore et surtout l'impossibilité nous en apparait avec évidence. Les deux légions de Mogontiacum n'étaient pas, tant s'en faut, toute l'armée de Germanie; elles n'étaient même pas toute l'armée de la province supérieure. Avant d'adresser à Rome une proposition d'une telle gravité, ne devaient-elles pas s'assurer l'adhésion des cinq autres légions du Rhin? Pouvaient-elles se dissimuler que, si le vœu unanime des sept légions germaniques ferait certainement grande impression, celui d'une faible minorité n'aurait aucune chance de succès? Mais si l'ambassade ne fut pas envoyée dès le 1er janvier, il put et dut, après la prestation du serment, être question de son prochain envoi. Dans la lettre Pompeius avait parlé de cette ambassade projetée; dans l'analyse de la lettre les mots imperatorem alium flagitare etc. sont et l'interprétation du serment et l'annonce d'une démarche subséquente.

Au reste, cette démarche qu'ils n'avaient pas pu faire le 1er janvier, les insurgés se mirent bientôt dans le cas de n'avoir plus à la faire. Dès le lendemain, informées par Vitellius de leur révolte contre Galba, les légions de la province inférieure le proclamèrent lui-même empereur. et le surlendemain les légions de Mogontiacum se rallièrent à son parti. Cet empressement prouva que Vitellius et son entourage avaient eu raison de ne pas prendre au sérieux le serment au sénat et au peuple: "id sacramentum inane visum" (I, 56);²) il prouva que, comme le dit Tacite, pendant les deux jours précédents les soldats rebelles à Galba n'avaient pas été les soldats loyaux du sénat et du peuple: "Scires illum (exercitum) priore biduo non penes rem publicam fuisse".3) Nous avons vu ce

<sup>1)</sup> Suétone, Galb. 16, en mentionne une autre ou mieux le projet d'une autre: "Statimque legationem ad praetorianos cum mandatis destinaverunt, displicere imperatorem in Hispania factum, eligerent ipsi, quem cuncti exercitus comprobarent." A propos de cetté ambassade Savile (à Tac. Hist., 1,55) remarque: "Sed legationis, ut videtur, revocatae negotium intercidit ex seditione in Vitellium mota." Il serait plus juste de dire que l'ambassade ne partit même pas. Et il faudrait ajouter que le dessein attribué par Suétone aux insurgés est bien invraisemblable, puisqu'il est en contradiction avec le serment qu'ils venaient de prêter. Suétone a sans doute fait ici une confusion: ce jour là il fut question, naturellement, d'une démarche auprès du sénat et du peuple; un peu plus tard, Fabius Valens écrivit "nomine Germanici exercitus ad praetorias et urbanas cohortes, de viribus partium magnificas (epistulas) et concordiam offerentes: increpabat ultro, quod tanto ante traditum Vitellio imperium ad Othonem vertissent" (Hist., 1,74).

<sup>2)</sup> Inane signifie, non pas que le serment parut à Vitellius n'avoir en soi aucun sens (Heraeus, Wolff, Goelzer), mais qu'il n'y attacha aucune importance, sachant l'état d'âme de ceux qui l'avaient prêté.

<sup>3) &</sup>quot;Is enim biduo proximo, dum in senatus populique verba iurat, publici exercitus (sive, ut Ann., I, 2, legitur, publicorum armorum) personam induerat, tamquam leges solas ac reipublicae auctoritatem revereretur; tum autem patuit id nil nisi speciem fuisse" (Doederlein). — Duebner interprète faussement penes rem publicam par "a partibus rei publicae, libertatis".

que signifiait en soi leur serment. Mais, comme naguère Vindex, Galba et peut-être Verginius lui-même, ils l'avaient prêté avec une arrière pensée. Verginius, qui avait peut-être en secret désiré l'empire, se soumit loyalement à l'élu du sénat et du peuple. Galba, si leur choix s'était porté sur un autre que lui, se serait-il soumis? Nous ne savons. insurgés du Rhin, ils n'auraient certainement pas accepté de ceux dont ils affectaient de reconnaître le pouvoir souverain un successeur quelconque Depuis son avenement définitif, les deux armées germaniques étaient animées contre lui des mêmes sentiments hostiles et des mêmes intentions séditieuses. 1) Résolues à faire un autre empereur, il ne leur manqua d'abord qu'un prétendant sortable. Verginius rappelé et remplacé par l'incapable Hordeonius Flaccus, qui ne leur inspirait et ne méritait que mépris, Fonteius Capito assassiné et la province inférieure laissée quelque temps sans légat consulaire, dux deerat. Mais ce chef, ce prétendant, ils crurent l'avoir trouvé, dès que Vitellius eut pris possession de la place vacante. Dépourvu de valeur personnelle, son titre le plus sérieux était l'illustration de son père; n'importe: id satis videbatur.<sup>2</sup>) Il avait quelques qualités mêlées à beaucoup de vices; ses qualités lui concilièrent une admiration et une sympathie hors de proportion avec elles; ses vices passèrent pour des vertus. Les esprits prévenus se plaisaient à voir en lui plus qu'un légat consulaire.3) Et son renom dépassa promptement les limites de sa province; comme la haine de Galba, la popularité de Vitellius régna dans l'une et l'autre armées. Dès avant le 1er janvier 69, les légions de Mogontiacum étaient à lui et les meneurs de l'agitation révolutionnaire l'avaient choisi pour leur candidat à l'empire. Dans l'assemblée officielle du 1er janvier, son nom, à notre

<sup>1)</sup> Hist., I, 8, 51, 53—54; Suét., Galb. 16; Vit., 7; Plut., Galb., 18, 19, 22; Dion, 64, 4.

<sup>2)</sup> Hist., I, 8-9. Id satis videbatur aux soldats, et non pas à Galba (il faudrait en ce dernier cas visum erat). Je m'étonne que la corrélation d'id satis videbatur avec dux deerat ait échappé à presque tous les commentateurs modernes. Burnouf l'a bien vue, après Juste-Lipse et Ernesti. Comp. Dion, 64, 4: "(Les soldats de Germanie firent Vitellius empereur) πρὸς μονῆν τῆν εὐγένειαν αὐτοῦ ἀπιθόντες"; Tac., Hist., III, 86: ... consulatum, sacerdotia, nomen locumque inter primores nulla sua industria, sed cuncta patris claritudine adeptus; principatum ei detulere, qui ipsum non noverant." — Tacite, en ces deux passages, et Dion exagèrent: les soldats avaient quelques autres raisons de porter Vitellius à l'empire; voy. Hist., I, 52; Suét., Vit., 7; Plut., Galb., 22.

<sup>3)</sup> Hist., I. 52: "Nec consularis legati mensura, sed in maius omnia accipiebantur... Simul aviditate imperii dandi ipsa vitia pro virtutibus interpretabantur." Il s'agit la surtout des sentiments de l'armée inférieure à l'égard de son légat; voy. la phrase initiale du chap.":... Aulus Vitellius inferiorem Germaniam ingressus hiberna legionum cum cura adierat..." Mais du rapprochement de ce chap. avec I, 8—9 il résulte que l'armée supérieure elle aussi mettait son espérance en Vitellius.

connaissance, ne fut pas prononcé hautement, mais il était dans la pensée de beaucoup, sinon de tous. Et ils prêtèrent le serment au sénat et au peuple avec l'espoir, avec l'assurance presque, qu'il s'agissait d'une simple formalité, que ceux à qui les légions de Mogontiacum, bientôt suivies par les autres légions du Rhin, auraient ainsi confié en apparence le soin d'élire le nouvel empereur, comprenant la volonté inexprimée et subissant la pression puissante des deux armées germaniques, se borneraient à ratifier et à consacrer leur choix. Si, contrairement à leur attente. Rome refusait à Vitellius l'investiture légale, il serait temps alors de faire une révolution complète: pour le moment, les insurgés de Mogontiacum ne voulaient faire que la moitié d'une révolution: ils refusaient obéissance à l'empereur légitime, mais ils ne disposaient pas ouvertement de l'empire en faveur d'un autre. Telle fut du moins leur attitude dans l'assemblée officielle. Car une solution plus simple et plus prompte, celle précisément qu'adopta le lendemain l'armée inférieure et qu'elle fit prévaloir, l'élection directe et immédiate de Vitellius, fut, selon Plutarque, 1) dont nous verrons tout à l'heure que le témoignage mérite d'être retenu, proposée dans un conciliabule qui se tint le jour même, après l'assemblée; et si l'assistance ne fut pas tout de suite unanime à l'accepter, ce n'était pas que le candidat déplût à quelques-uns, c'était que l'autre procédure leur semblait préférable, ayant l'avantage de sauvegarder les apparences. Le serment au sénat et au peuple n'avait été qu'un serment hypocrite. Parmi les insurgés de Mogontiacum les moins formalistes songèrent aussitôt à jeter le masque; tous le jetèrent dès le surlendemain: "Et superior exercitus, speciosis senatus populique Romani nominibus relictis, tertium nonas Ianuarias Vitellio accessit".2) Tacite a vu et dit qu'il y avait eu hypocrisie, quoique nulle part il n'ait défini nettement en quoi elle consista. Il le dit non seulement à la fin du récit, là où il constate que l'armée supérieure fit bon marché de son serment, mais dès le début, en mentionnant la prestation de ce serment: "Ac ne reverentiam imperii exuere viderentur, senatus populique Romani... nomina sacramento advocabant". Pompeius Propinquus l'avait vu, lui aussi, et l'avait dit dans sa lettre: ,,... senatui ac populo Romano arbitrium eligendi permittere, quo seditio mollius acciperetur". Les rebelles ne faisaient acte de déférence envers le sénat et le peuple que pour atténuer le mauvais effet de la révolte ou, ce qui revient au même, que pour avoir l'air de se révolter contre l'imperator seul et non contre l'imperium, contre la personne de Galba et non contre la souveraineté publique. Au fond, ils s'insurgeaient contre l'une et l'autre, s'ils avaient l'arrière pensée d'imposer leur candidat au choix du sénat et du peuple, s'ils ne confiaient à ceux-ci qu'un simulacre

<sup>1)</sup> Galb., 22, 17-32. 2) I, 57. Comp. Plut., Galb., 22, 42-45.

d'élection. 1) C'est ce que ni le récit ni la lettre n'indiquent assez nettement. Notons en outre que l'accusation d'hypocrisie est plus explicite dans le récit que dans la lettre. Mais, en somme, sur ce point aussi nous les trouvons d'accord.

II.

Je n'ai considéré jusqu'ici le passage où Tacite raconte en détail l'avènement de Vitellius que dans ses rapports avec celui où il résume la lettre de Pompeius Propinquus. Mais, ce faisant, je me suis déjà trop occupé du premier pour ne pas concevoir le désir d'en reprendre et parachever l'étude. L'élément essentiel de cet examen critique sera une comparaison suivie avec les passages correspondants, qui m'ont fourni plus haut quelques rapprochements, de nos autres témoins,²) et surtout de Plutarque. Il en ressortira d'abord avec évidence que, si la narration de Tacite a parfois besoin d'être rectifiée ou complétée, elle est pourtant bien supérieure aux autres, et ensuite, je crois, que Tacite et Plutarque ont puisé à la même source.³)

Tacite raconte seul ce qui se passa le 1<sup>er</sup> janvier 69 dans les camps de la province inférieure, la prestation du serment: "Inferioris tamen Germaniae legiones sollemni kalendarum Ianuariarum sacramento pro

<sup>1)</sup> M. G. Boissier (ouv. cité, p. 152), faisant allusion à ce serment, prête aux insurgés une arrière pensée tout autre: "C'est à peine si, quelquefois, quand une émeute subite éclate dans les légions, les révoltés, qui n'ont pas pris le temps de se concerter ensemble, se couvrent du nom du peuple et du sénat et prétendent travailler pour eux, en attendant qu'ils trouvent un empereur. L'empereur choisiil n'est plus question du sénat et du peuple". Mais s'agit-il ici d'une émeute subite et les révoltés n'ont-ils pas eu le temps de se concerter?

<sup>2)</sup> Plut., Galb., 22; Suét., Galb., 16 et Vit., 8. Il n'y a rien à tirer de Dion, 64, 4 (Xiphilin): cette narration brève et confuse attribue à l'armée supérieure (al èr ταῖς Γερμανίαις, οὒς εἰχε 'Ροῦγος . . . τῆς ἐπιθυμίας σφῶν ἄμαρτόντις ἐπὶ τοῦ Ρούγου . . . ἐποίησαν τοῦτο), au lieu de son rôle réel, celui de l'armée inferieure: προσιησάμενοι γὰρ Αὖλον Οὐιτέλλιον τῆς κάτω Γερμανίας ἄρχοντα ἐπανέστησαν . . .; ou, pour mieux dire, elle prête aux deux armées confondues le rôle de la seconde.

<sup>3)</sup> Si j'avais à refaire en son entier le parallèle de Plutarque et de Tacite, que j'ai fait, il y a onze ans (Les sources de Tacite, p. 1—129), je modifierais beaucoup de détails, surtout je serrerais de plus près la comparaison. Mais je ne changerais rien à la conclusion. Ayant pris connaissance de tous les travaux postérieurs au mien et longuement réfléchi sur cette question essentielle, je reste convaincu que le Galba et l'Othon de Plutarque, le 1er livre des Histoires de Tacite et la 1ère moitié du 2e sont deux dérivations indépendantes d'une même source. — Voir la bibliographie de ces travaux dans Borenius, p. III et suiv. — En ce qui concerne spécialement les deux narrations dont nous nons occupons ici, Borenius, p. 25 et suiv., soutient que Tacite a été la source principale de Plutarque, Ed. Groag (Zur Kritik ron Tacitus Quellen in den Historien, dans Jahrb. f. Philol., 23ter Suppl., p. 746 et suiv.) qu'il y a une source commune, source principale de Plutarque et secondaire de Tacite.

Galba adactae", l'attitude et les sentiments des officiers: "multa cunctatione et raris primorum ordinum¹) vocibus, ceteri silentio proximi cuiusque audaciam exspectantes . . . ", l'attitude et les sentiments des troupes: "Sed ipsis legionibus inerat diversitas animorum: primani quintanique turbidi adeo, ut quidam saxa in Galbae imagines iecerint; quinta decima ac sexta decima legiones nihil ultra fremitum et minas ausae initium erumpendi circumspectabant". La scène est décrite avec toute l'abondance désirable. On souhaiterait que le lieu en fût précisé ou, pour mieux dire, qu'avec les numéros des légions fussent indiquées leurs garnisons, Bonna, Vetera, Novaesium;2) nous verrions ainsi qu'en réalité il v eut, non pas une scène unique, mais plusieurs scènes. On regrette surtout que, par la faute de la construction grammaticale, la distinction faite entre les officiers et les troupes n'apparaisse pas de prime-abord assez nettement,3) le premier terme, sous la forme de l'ablatif absolu multa cunctatione et raris primorum ordinum vocibus et de l'apposition ceteri... exspectantes, se rattachant à la proposition legiones... adactae, tandis qu'une phrase indépendante devrait lui être consacrée comme au second. Au surplus, Tacite a eu grandement raison de ne pas omettre un épisode fort intéressant au point de vue psychologique, car nous y voyons les dernières hésitations des rebelles à faire le pas décisif, chacun attendant qu'un autre prenne l'initiative, "insita mortalibus natura, propere sequi, quae piget incohare; ... initium erumpendi vircumspectabant". Mais on conçoit que même Plutarque, dont la narration est de beaucoup la plus détaillée après celle de Tacite, ait négligé cet épisode: au prix de ce qui se passa le même jour dans la province supérieure, la prestation du serment par les légions de la province inférieure n'avait qu'un faible intérêt historique; elle n'eut aucune influence sur le cours des évènements.

Le signal de la rébellion ouverte contre Galba vint en effet de l'autre armée. "Primi obsequium rumpere ausi kalendis Ianuariis adigi sacramento nisi in nomen senatus recusarunt", dit Suétone.4) Mais la scène n'est racontée en détail que par Tacite et Plutarque, dont les versions demandent à être comparées de très près. Dans Plutarque, avons-nous

<sup>1)</sup> Primi ordines signifie ici, non pas, comme souvent chez César, centuriones primorum ordinum (Heraeus, Gantrelle, Goelzer, Valmaggi), mais les premiers rangs de l'assemblée (Prammer, Wolff), c'est à dire les officiers. Comp. I, 18 (accueil fait par les prétoriens à la harangue de Galba): "Tribuni tamen centurionesque et proximi militum grata auditu respondent; per ceteros maestitia ac silentium". — Person paraphrase très bien: "Il y avait eu toutefois beaucoup d'hésitation et les premiers rangs seuls . . . avaient poussé quelques acclamations isolées". J'aime mieux pourtant rattacher multa cunctatione à primorum ordinum.

<sup>2)</sup> Voir IV, 25, 26, 35.

<sup>3)</sup> Nul commentateur, à ma connaissance, ne l'a vue ou signalée.

<sup>4)</sup> Galb., 16.

déjà vu, la désignation des révoltés est inexacte, comme dans le résumé de la lettre de Pompeius: il met en cause les soldats de Flaccus, c'est à dire toute l'armée supérieure. Tacite dit ici, avec plus de précision: "At in superiore exercitu quarta et duetvicensima legiones . . . "; il ajoute qu'elles tenaient garnison ensemble, "isdem hibernis tendentes", mais sans nommer le lieu de leur garnison, Mogontiacum, détail qui n'était pourtant pas insignifiant. Plutarque dira plus loin que le théâtre de cette révolte se trouvait à une journée du quartier-général de Vitellius, c'est à dire, d'après Tacite, de Colonia Agrippinensis. La date de la révolte est donnée par les trois témoins, kalendis Ianuariis (Suétone), ipso kalendurum Ianuariarum die (Tacite), έπηλθεν ή νουμηνία του πρώτου μηνός, ήν καλάνδας 'Ιανουαρίας καλοῦσι (Plutarque). Celui-ci dit seul formellement qu'elle éclata dans l'assemblée convoquée par Flaccus pour la prestation normale du serment: τοῦ δὲ Φλάκκου συναγαγόντος αὐτοὺς ἐπὶ τὸν ὅρκον, ον έθος έσαν όμνύειν ύπερ του αθτοχράτορος. Tacite se borne à constater la présence du légat, "spectator flagitii Hordeonius Flaccus consularis legatus aderat . . . " Quant au motif de l'assemblée, il n'avait pas besoin de l'indiquer ici, l'ayant indiqué un peu plus haut pour l'armée inférieure par les mots sollemni kalendarum Ianuariarum sacramento. Comme il allait de soi que la convocation de l'assemblée militaire ressortissait à Flaccus, dans cette partie du récit de Plutarque rien ne dénote son indépendance par rapport à Tacite: la ressemblance littérale de rov ogxov, ον Εθος εσαν ομνύειν avec sollemni . . . sacramento ferait plutôt croire à sa dépendance. Il allait de soi également que les rebelles s'étaient approchés du tribunal pour commettre leurs violences contre les images impériales; le détail προσελθόντες n'a donc aucune valeur significative dans τας μέν είκονας του Γάλβα προσελθόντες ανέτρεψαν και κατέσπασαν, ensemble qui correspond à "dirumpunt imagines Galbae". L'acte de violence est exprimé par deux verbes dans le texte gree, dans le texte latin par un seul qui équivaut au second. Mais Plutarque aurait pu aisément ajouter le premier de lui-même, s'il avait en Tacite pour source; il aurait pu aussi en trouver l'équivalent dans l'autre endroit du texte latin où le fait est mentionné, dans le message du porte-aigle, où on lit "proiectis Galbae imaginibus". Tacite note seul qu'au moment de la destruction des images l'attitude de tous les mutins ne fut pas d'abord exactement la même: ". . . dirumpunt imagines Galbae, quarta legio promptius, duelvicensima cunctanter, mox consensu". Puis vient la prestation du nouveau serment, in nomen senatus (Suétone), υπέο συγκλήτου καί δήμου 'Poμαίων (Plutarque). La formule grecque se retrouve en latin dans le message du porte-aigle: "in senatus ac populi Romani verba"; la ressemblance est moins grande avec la partie correspondante du récit, parceque Tacite a voulu, non y transcrire, mais y commenter le serment; "Ac ne reverentiam imperii exuere viderentur, senatus populique Romani oblitterata iam nomina sacramento advocabant". Nous avons déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce commentaire. 1) — Plutarque, avant raconté de la sédition l'essentiel, la destruction des images de Galba et la prestation du nouveau serment, s'arrête et annonce la fin de l'assemblée: ομόσαντες . . . διελύθησαν. Dans la narration correspondante de Tacite, dont l'ordonnance n'est pas chronologique, il y a d'abord tout cet essentiel, mais on y trouve ensuite des renseignements abondants et précis sur le rôle des officiers supérieurs, "nullo legatorum tribunorumve pro Galba nitente, quibusdam, ut in tumultu, notabilius2) turbantibus. Non tamen quisquam in modum contionis aut suggestu locutus . . . "; en particulier sur celui du légat consulaire: "Spectator flagitii Hordeonius Flaccus consularis legatus aderat, non compescere ruentes, non retinere dubios, non cohortari bonos ausus, sed segnis, pavidus et socordia innocens"; enfin sur l'exemple de fidélité que donnèrent quatre centurions et qui n'eut pas d'initateurs: "Quattuor centuriones duetvicensimae legionis, Nonius Receptus, Donatius Valens, Romilius Marcellus, Calpurnius Repentinus, cum protegerent Galbae imagines, impetu militum abrepti vinctique. Nec cuiquum ultra fides aut memoria prioris sacramenti..." La tentative des quatre centurions eut lieu au début de la scène, au moment où leur légion hésitait encore. Tacite en a réservé la mention pour la fin, voulant et dégager les faits essentiels de cette circonstance comme des autres, et par la mention préalable de la conduite coupable ou lâche des supérieurs mieux faire valoir le noble dévouement de ces subalternes.3)

Entre l'assemblée où éclata la sédition et la démarche du porte-aigle auprès de Vitellius il n'y a rien dans le récit de Tacite. Dans celui de l'lutarque il y a un épisode important. L'assemblée terminée, les officiers tiennent un conciliabule. Les suites possibles de la défection les préoccupent: ils craignent qu'elle ne tourne à l'anarchie: Εἶτα τοῖς ἡγεμονικοῖς

<sup>1)</sup> En particulier, nous avons examiné alors la suite du texte de Suétone cité au début de cet alinéa: .... statimque legationem ad praetorianos cum mandatis destinaverunt, displicere imperatorem in Hispania factum; eligerent ipsi, quem cuncti exercitus comprobarent".

<sup>2)</sup> Après ce qui a été dit de Caecina (1, 52 et suiv.) on s'étonne de ne pas le voir jouer en cette scène le rôle prédominant. Mais peut-être la légion qu'il commandait était-elle justement celle qui ne tenait pas garnison à Mogontiacum, la XXI<sup>c</sup>.

<sup>3)</sup> La sympathie et l'admiration de Tacite se manifestent aussi en ce que, contrairement à sa coutume, il désigne par deux noms de simples centurions: "Der Historiker hält sich rerpflichtet, angesichts der seltenen Beispiele von Mannszucht und Treue gegen den Kriegsherrn, die vier Hauptleute mit Familien- und Beinamen zu rerewigen" (Wolff). Il n'aura garde d'oublier leur supplice ordonné bientôt par Vitellius: "... occidi iussit damnatos fidei crimine, grarissimo inter desciscentes" (1, 59).

παρίστατο δεδοικέναι την απόστασιν ώς αναρχίαν.1) Δέγει δέ τις έν αὐτοῖς . . . L'un d'eux, prenant la parole, montre ce que la situation a de bizarre et propose de donner un successeur à l'empereur dont ils ne veulent plus en la personne de Vitellius. Cette proposition ne rallie pas tous les suffrages. Aucun des faits racontés ici par Plutarque n'est invraisemblable. Il n'est invraisemblable ni qu'à la réflexion les officiers ou certains d'entr' eux aient concu des inquiétudes sur le sort de la singulière démarche qui allait être essayée auprès du sénat et du peuple, aient redouté des troubles anarchiques pour le cas où se prolongerait la période pendant laquelle leurs troupes se regarderaient comme étant sans imperator; ni qu'ils aient causé de ces inquiétudes en une sorte de conseil secret:2) ni que l'idée soit venue aux uns de résoudre immédiatement la crise par l'élection directe de Vitellius, le candidat dont tous souhaitaient et espéraient l'avènement; ni que les autres aient préféré s'en tenir à la procédure plus spécieuse adoptée dans l'assemblée et ne recourir qu'en cas de besoin absolu aux moyens pleinement révolutionnaires. Nous devons donc estimer ces faits vrais, si nous ne pouvons démontrer qu'il y a eu erreur ou fiction de Plutarque. J'ai eu tort autrefois<sup>3</sup>) de prétendre qu'il y avait fiction à cause d'une phrase du discours de l'officier: l'authenticité du discours, dont nous reparlerons tout à l'heure, et la réalité des faits sont choses bien distinctes. On a prétendu récemment<sup>4</sup>) qu'il y avait ensemble erreur et fiction, qu'une interprétation erronée et fantaisiste du passage de Tacite sur la conduite des officiers à l'assemblée. avait donné naissance à tout l'épisode: ainsi τοῖς ήγεμονιχοῖς παρίστατο δεδοικέναι την αναρχίαν ώς απόστασιν serait sorti de "nullo legatorum tribunorumve pro Galba nitente, quibusdam, ut in tumultu, notabilius tur-

<sup>1)</sup> Je corrige par une simple transposition (on pourrait songer aussi à écrire: ως ἀναρχίαν τὴν ἀπόστασιν) le texte vulgaire: τὴν ἀναρχίαν ως ἀπόστασιν, qui n'offre pas de sens raisonnable. Borenius: ...Hunc tumultum non solitam immodestiam, sed apertam defectionem ductoribus videri frigide scripsit Plutarchus". Frigide est indulgent! La défection n'était plus à craindre, c'était chose faite; ce qu'il fallait craindre, c'étaient les suites de la défection.

<sup>2)</sup> J'ai dit (Les sources de Tacite, p. 17) et je persiste à dire conseil secret. Dans la phrase de Plutarque, le adrois ne peut se rapporter grammaticalement qu'à rois hyemousois. Les raisons que m'oppose M. Groag, p. 748, sont de nulle valeur: rien dans le contenu du discours, que j'analyserai tout à l'heure, n'oblige à admettre la présence des soldats; et quant à l'argument tiré de "non tamen quisquam in modum contionis . . . loculus", mots que M. Groag considère comme un démenti donné par Tacite, mieux renseigné, à la source commune, qui aurait donc rapporté une contio, l'original justement du discours de Plutarque, cet argument tombe avec tout le système de mon contradicteur.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, p. 17 et suiv. M. Groag. *ibid.*, a raison d'affirmer contre moi que l'épisode n'est pas une fiction de Plutarque, qu'il l'avait trouvé (en substance) dans la source commune.

<sup>4)</sup> Borenius, p. 27 et suiv.

bantibus": l'idée du discours et la formule même qui l'introduit. Légei dé τις έν αὐιοῖς, de ,,non tamen quisquam in modum contionis aut suggestu locutus", Plutarque ayant cru que Tacite mentionnait un discours tenu et n'ayant pu résister à la tentation d'inventer ce discours; enfin l'accueil fait au discours. ιαιτα των μέν ήδη προσιεμένων, των δ'ού προσιεμένων, ne serait autre chose que l'épisode des quatre centurions avec sa conclusion "quod in seditionibus accidit, unde plures erant, omnes fuere". L'auteur de cette prodigieuse explication prête à Plutarque une dose peu commune d'ignorance, d'incurie et d'ineptie; mais il lui prête aussi, par compensation, le tour de force non moins rare d'avoir, en accumulant contre-sens et sottises, construit une narration en soi parfaitement raisonnable. Reconnaissons tout simplement qu'il a trouvé la matière de cette narration ailleurs que chez Tacite. Mais il ne l'a pas trouvée dans une source secondaire et intercalée dans le récit de la source principale: l'épisode fait corps avec l'ensemble de son récit à lui; c'est au sortir de l'assemblée et à propos de ce qui s'y est passé que les officiers tiennent leur conciliabule; c'est au sortir de ce conciliabule et en partie à cause de ce qui s'y est passé que l'un d'eux. nous y insisterons bientôt, envoie un message à Vitellius. Plutarque est donc indépendant de Tacite, et les ressemblances que nous avons constatées ou que nous constaterons doivent être expliquées par la communauté de source. Ici le biographe a conservé un épisode que l'historien a eu tort de supprimer: car. si les choses essentielles s'étaient passées à l'assemblée, celles qui se passèrent dans le conciliabule ne manquaient pas en soi d'intérêt et ne furent pas sans effet sur la suite des évènements.

Quant au discours de l'officier. Plutarque l'a sans doute, selon la coutume des anciens, composé très librement. Je mettrais volontiers à son compte la première phrase: Τί πάσχομεν, ὧ συστραπῶται, μήτ' ἄλλον ήγεμόνα ποιούμενοι μήτε τὸν νῦν ὅντα φυλάτιοντες, ὥσπερ οὐ Γάλβαν, ἀλλ' ὅλως ἄρχοντα καὶ τὸ ἄρχεσθαι φεύγοντες; car elle me semble de quelqu'un qui n'avait pas bien compris le sens du serment au sénat et au peuple: or cette méprise se conçoit mieux de Plutarque, un Grec, que de la source, un Romain.¹) Le mot dédaigneux par lequel est écartée la candidature de Flaccus. Φλάκκον μέν οὖν 'Ορδεώνιον οὐδὲν ἄλλο ἢ σκιὰν ὅντα Γάλβα καὶ εἴδωλον ἐατέον, peut très bien être aussi de Plutarque, se souvenant et d'avoir enregistré la substitution de Flaccus à Verginius par Galba.²) et de l'avoir peint impotent, incapable et méprisé de ses subor-

<sup>1)</sup> Il faut croire ou que Plutarque n'avait pas bien saisi le sens du serment, que le précédent de Verginius, raconté par lui-même (Galb. 6 et 10), aurait dû pourtant lui rendre aisément intelligible; ou qu'il a voulu que son orateur affectât de ne pas l'avoir saisi, artifice tellement grossier que la première supposition me semble préférable de beaucoup.

<sup>2)</sup> Galb., 10.

donnés. 1) Dans les propos que Valens, chez Tacite, tient en décembre à Vitellius, il y a bien un jugement sur Flaccus: .... instigare Vitellium, ardorem militum ostentans; ipsum celebri ubique fama, nullam in Flacco Hordeonio moram, adfore Britanniam, secutura Germanorum auxilia..." Mais le contexte montre que le sens en est tout autre: l'orateur de Plutarque dit que les insurgés ne peuvent penser à faire de Flaccus un empereur; Valens dit que Flaccus ne résistera pas à l'entreprise de Vitellius, s'y ralliera tout de suite. Ce qui me porte à admettre cependant comme possible une sorte de parenté entre les deux passages, c'est la parenté évidente de la phrase qui suit dans Plutarque avec une autre phrase du discours de Valens. Ayant écarté le nom de Flaccus, l'officier ajoute: ήμερας δε μιας όδον αφέστηκεν ήμων Ουιτέλλιος, ὁ της ετέρας Γερμανίας ήγούμενος, πατρός τε τιμητού και τρις υπάτου γενομένου και Κλανδίφ Καίσαρι τρόπον τινα συνάρξανιος. Valens énumère de même les titres du père de Vitellius: "Vitellio tres patris consulatus, censuram, collegium Caesaris et imponere iampridem imperatoris dignationem et . . . " Ces deux titulatures, dont la ressemblance est si frappante à cause surtout de leur troisième terme commun. dérivent d'une seule source. 2) Plutarque nomme seul l'empereur dont Lucins Vitellius a été le collègue; cette légère différence serait déjà un indice de son indépendance par rapport à Tacite; 3) le début de la phrase nous en fournit un autre: Plutarque donne la distance qui sépare le lieu du conciliabule et la résidence de Vitellius.4) Et la fin de la phrase grecque nous fournit une preuve certaine: avio's τε την λοιδορουμένην ύπ' ένίων πενίαν δείγμα λαμπρον έχων χρησιότητος καὶ μεγαλοφοσύτης. Tacite ne parlera que beaucoup plus tard de la

<sup>1)</sup> Galb., 18, 15 et suiv. Comp. Hist., I, 9.

<sup>2)</sup> Borenius, p. 28, insiste avec raison sur la ressemblance. La titulature de L. Vitellius est plus courte dans Suét., Vit., 7: "ter consulis", et dans Tac., Hist., 1, 9: "censoris Vitellii ac ter consulis". Mais elle est aussi pleine dans Suét., Vit., 2: "pater cum Claudio principe duos insuper ordinarios consulatus censuramque gessit", et dans Hist., III. 66: "... cum Vitellius collega Claudio forct. Quin, ut censuram patris, ut tres consulatus... deceret..." De même que Borenius se trompe en voyant dans cette ressemblance une preuve de la dépendance de Plutarque, de même Groag a tort de n'en faire aucun cas.

<sup>3)</sup> Quoi qu'en dise Borenius. — Lezius, De Plutarchi in Galba et Othone fontibus, Dorpat, 1884, p. 32, et Woelfflin, Zur Composition der Historien des Tacitus. dans Sitzungsb. d. philos.-philol. Klasse der bayer. Akad. d. Wissenschaften, München adt. 1901, p. 39, estiment à bon droit que Plutarque a ajouté τρόπον τινὰ, parcequ'il n'a pas bien compris collegium Caesaris et a cru qu'il s'agissait de quelque autre magistrature. Mais cette erreur n'implique nullement que Plutarque ait eu le texte de Tacite lui-même sous les yeux.

<sup>4)</sup> Borenius: "Hoc ipse facile colligere potuit Plutarchus." On voit, en effet, dans Tacite que le porteur des nouvelles du 1<sup>er</sup> janvier arrive à Colonia pendant la nuit du 1<sup>er</sup> au 2. Puisqu'il y avait entre Mogontiacum et Colonia 167 k., ήμέρας μιᾶς ὁθὸν signifie, cela va de soi, une journée de route en poste.

pauvreté de Vitellius<sup>1</sup>) et ne parlera jamais du reproche que certains lui en ont pu faire. Ce n'est donc point de Tacite que s'inspire Plutarque, mais il s'inspire des propos que la source commune attribuait à Valens. et il en mêle une partie au discours qu'elle prêtait à l'insurgé de Mogontiacum. La titulature de Lucius Vitellius était, chez l'auteur original de même que chez Tacite, dans le discours de Valens: il est naturel que Valens, pour stimuler l'âme indolente et lâche de Vitellius, lui rappelle avec insistance l'illustration de son père: il est beaucoup moins naturel que l'officier de Plutarque la rappelle en termes aussi précis à des camarades qui sont déjà au courant, qui, pendant les semaines précédentes, ont souvent causé entr'eux de Vitellius et se sont dit tous ses titres. D'une façon générale, cet orateur se donne trop l'air de révéler Vitellius à ses auditeurs, qui le connaissent aussi bien que lui. La conjecture ne me déplairait pas, que le développement sur la pauvreté faisait aussi partie, dans la source, du discours de Valens, où elle était présentée à Vitellius comme un élément de sa bonne renommée universelle. Le discours de l'officier v était sans doute plus bref; il pouvait se réduire à ceci en substance: "La solution adoptée dans l'assemblée est mauvaise: elle amènera des complications et du désordre: il vaut bien mieux élire nous-mêmes empereur Vitellius qui réside à une journée d'ici et qui nous est sympathique à tous". La phrase finale de Plutarque: Φέρε, τοῦτον έλύμενοι δείξωμεν ανθρώποις πάσιν, ως Ίβήρων και Αυσιτανών αμείνους έσμεν αὐτοκεάτορα αίρεῖσθαι, n'en provient pas nécessairement, à part l'idée contenue dans τοῦτον ελόμενοι, qui est la proposition même du discours: le reste n'est qu'une banalité oratoire, dont l'invention n'aurait pas coûté grand peine à Plutarque et à laquelle on peut comparer, par exemple, dans le Vespasien de Suétone<sup>2</sup>) cette réflexion des soldats de Mésie songeant à faire eux aussi un empereur: "Neque enim deteriores esse aut Hispaniensi exercitu, qui Galbam, aut praetoriano, qui Othonem, aut Germaniciano, qui Vitellium fecissent".

Nous arrivons à la démarche du porte-aigle auprès de Vitellius. Tacite est muet sur les circonstances de son départ. On voit dans

<sup>1)</sup> II, 59: (Vitellius arrive à Lyon) "nullo principali paratu, sed vetere egestate conspicuus". Comp. Suét., Vit., 7. Borenius reconnaît pour ce détail l'indépendance de Plutarque. Il faut la reconnaître ou supposer contre toute vraisemblance que le biographe a pu trouver l'idée de ce développement dans Hist., 1, 52: "Comitatem bonitatemque faventes vocabant, quod sine modo, sine indicio donaret sua . . .; . . . ipsa vitia pro virtutibus interpretabantur".

<sup>2)</sup> Vesp., 6. Borenius compare cette autre réplique du même lieu commun-Galb., 16: "displicere imperatorem in Hispania factum", qui se trouve dans le prélendu message des insurgés aux prétoriens. Il émet sans nècessité l'hypothèse que Suétone et Plutarque ont puisé à une source commune secondaire.

Plutarque qu'il partit en cachette, après le conciliabule, 1) quand les avis étaient encore partagés sur la conduite à tenir: Ταῦτα τῶν μέν ήδη προσιεμένων, των δ'ού προσιεμένων είς ύπεξελθων σημαιόφυρος απήγγειλε τῷ Οὐιτελλίφ . . . La démarche parait suffisamment motivée dans le récit de Tacite: tout ami de Vitellius avait sujet de penser que la nouvelle de la grave manifestation qui s'était produite à l'assemblée ne lui serait pas Mais elle parait encore bien mieux motivée dans le récit de Plutarque: le messager va lui annoncer, non-seulement que Galba a été déposé, mais encore qu'il est question de l'élire lui-même empereur. Ayant cru devoir omettre l'épisode du conciliabule, Tacite en est venu forcément à supprimer aussi cette partie du message réel, et son porteaigle "Vitellio nuntiat quartam et duetvicensimam legiones, proiectis Galbae imaginibus, in senatus ac populi Romani verba iurasse". Pour le surplus, sa version ou bien l'emporte en exactitude: le messager est l'aquilifer quartae legionis, il rejoint Vitellius in coloniam Agrippinensem; ou bien ne le cède pas à la version de Plutarque: le messager arrive nocte, quae kalendas Ianuarias secuta est; le Grec dit simplement νυκτός, ce qui revient au même puisque nous sommes avertis qu'il avait une seule étape à parcourir; Vitellius reçoit la nouvelle à table, epulanti Vitellio, 100 Οὐιτελλίφ... έστιωμένων πολλών παρ'αὐτῷ, deux indications au fond équivalentes, car epulari est proprement banqueter.

Ici Tacite reprend l'avantage et, malgré quelques fautes, il le gardera jusqu'au bout. La nouvelle reçue, Vitellius délibère avec son entourage: il estime qu'il ne doit pas s'inquiéter du serment au sénat et au 'peuple. "id sacramentum inane visum"; il se résout à jouer la partie. "occupari nutantem fortunam et offerri principem placuit". 2) Même si le message

<sup>1)</sup> Le porte-aigle, simple sous-officier, n'a pas assisté au conciliabule. Il est chargé de cette mission de confiance par le légat de sa légion ou un autre de ses supérieurs, qui lui procure le moyen d'aller en poste.

<sup>2)</sup> M. Groag, p. 747, croit apercevoir ici une contradiction entre Tacite et Plutarque: "Nach Tacitus' Darstellung ging die Initiative zu Vitellius' Erhebung von diesem selbst aus (1, 56), nach Plutarch von den Offizieren des oberrheinischen Heeres (Galb. 22); den Historien zufolge empfing Vitellius nur die Nachricht von dem Schwur, den zwei Legionen dem Senat und Volk geleistet hatten; aus dem Galba dagegen geht hervor, dass ihm auch die Kunde von seiner Nennung zugekommen sein muss\*. La seconde affirmation est inexacte: Vitellius a reçu, d'après Plutarque, la nouvelle que sa candidature avait été posée, et non point qu'il avait été élu. La première confond deux choses bien distinctes: d'après Plutarque, un officier de l'armée supérieure a proposé à ses camarades d'élire Vitellius; d'àprès Tacite, Vitellius, renseigné sur la défection de cette armée, s'est décidé à jouer la partie. Tout cela se concilie le mieux du monde; les deux récits se complètent et ne se contredisent en quoi que ce soit. — Avec offerri il faut suppléer fortunae. Il y a ici une personnification de la fortune analogue à celle du ch. 52: "Panderet modo sinum et venienti fortunae occurreret". Vitellius s'offre comme candidat, au propre et d'abord, à ses légions de l'armée inférieure. — Borenius, p. 29, admet la contradiction.

avait été réellement tel que le formule Tacite, nous concevrions sa résolution: il voit, sachant les bonnes dispositions de l'armée supérieure envers sa personne, que toutes les chances sont pour que la révolte contre Galba tourne à son profit, car les dispositions de sa propre armée ne lui sont pas douteuses. Mais nous la comprenons encore mieux, si nous le savons informé que sa candidature a déjà été posée parmi les insurgés. Ensuite il communique la nouvelle aux légions sous ses ordres, l'arrangeant à sa manière, c'est à dire grossissant le nombre des révoltés et taisant le serment au sénat et au peuple: "Missi a Vitellio ad legiones legatosque, qui descivisse a Galba superiorem exercitum nuntiarent"; il grossit les forces actuelles de l'insurrection, pour que les siens soient plus ardents à s'y rallier; il tait la solution officiellement adoptée par les insurgés, pour que les siens n'aient pas l'idée de s'en contenter. La situation, telle qu'il la présente, ne comporte pour eux que deux attitudes entre lesquelles l'hésitation n'est d'ailleurs pas possible: "Proinde aut bellandum adversus desciscentes", comme naguère les légions germaniques ont marché contre Vindex rebelle à Néron; mais alors ce seront ces mêmes légions qui s'entretueront, après avoir vaincu ensemble les Gaules et quoique toutes haïssent également Galba; "aut faciendum imperatorem", adhérer à la révolte contre Galba et, par conséquent, lui donner un successeur. Si cette solution leur agrée, le plus sûr est de ne pas chercher loin et longtemps le nouvel empereur, de prendre tout de suite celui qu'ils ont sous la main: "Et minore discrimine sumi principem quam quaeri". Plutarque ne parle pas de la délibération et, quant à la divulgation du message, il se borne à dire très vaguement: Τοῦ δὲ λόγου διαπεσόντος είς τὰ στρατεύματα. . .

Le message du prétendant parvint d'abord au camp de la I' légion que commandait Fabius Valens, le principal instigateur de Vitellius 1):

"Proxima legionis primae hiberna erant et promptissimus e legatis Fabius Valens. Is die proximo coloniam Agrippinensem cum equitibus legionis auxiliariorumque ingressus imperatorem Vitellium consalutavit". Ce passage serait d'une précision suffisante, si Tacite avait nommé, ici ou plus haut, la garnison de la I' légion, Bonna. Le passage correspondant de Plutarque a l'air d'en être une traduction par à peu près: ,... πρώτος Φάβιος Οὐάλης, ἡγεμῶν ένὸς τάγματος, τῷ νοτεραία μετὰ ἰππέων συχνῶν ἐλάσας αὐτοκράτορα τὸν Οὐιτέλλιον προσεῖπεν". Cela revient à dire qu'en cet endroit Tacite a suivi de très près la source commune. Ne l'a-t-il pas abrégée ensuite? Il ne dit mot de la façon dont Vitellius se comporta au moment où Valens et ses cavaliers le saluèrent empereur, ni des incidents qui purent marquer le reste de cette journée à Colonia. Plutarque oppose l'attitude de Vitellius ce jour-là à celle qu'il avait eue

<sup>1)</sup> Comp. I, 52.

les jours précédents: 'Ο δε τας μεν έμπροσθεν ήμερας εδόκει διωθείσθαι χαὶ ἀναδύεσθαι τὸ μέγεθος τῆς ἀρχῆς φοβούμενος — l'auteur original avait sans doute placé la même remarque plus haut, là où il indiquait l'effet des exhortations de Valens, comme Tacite (I, 52): "Quatiebatur his segne ingenium, ut concupisceret magis quam ut speraret" — τότε δέ φασιν οίνου διαπλέων καὶ τροφής όντα μεσημβρινής προελθείν καὶ ύπακούσαι Γερματικόν όνομα θεμένων αὐτῷ, τὸ δὲ Καίσαρος οὐ προσδεξάμενον. En ce qui concerne l'acceptation ou le refus des noms honorifiques, Plutarque se trompe certainement et anticipe: il résulte avec évidence du récit ultérieur de Tacite (I, 62) que la chose se passa quelque temps après, le jour où les deux corps d'armée constitués sous le commandement de Valens et de Caecina se mirent en marche pour l'Italie: "Instructi intentique signum profectionis exposcunt, nomine Germanici Vitellio statim addito; Caesarem se appellari etiam victor prohibuit".1) Au même chapitre Tacite nous montre Vitellius, pendant que ses soldats faisaient avec une ardeur impatiente les préparatifs de l'expédition, engourdi dans ses jouissances et oublieux de tout le reste: "Torpebat Vitellius et fortunam principatus inerti luxu ac prodigis epulis praesumebat, medio diei temulentus et sagina gravis . . . " Ce qui aurait été, d'après Plutarque, l'état du prétendant au moment de la salutation fut, d'après Tacite, son état habituel les jours suivants.2) Comme le Grec a certainement altéré l'original sur l'autre point, nous avons le droit de penser que sur celui-ci encore la version du Romain est la bonne. Donc, en ce qui concerne l'attitude du nouvel empereur, Plutarque ne nous fournit pas de quoi suppléer au silence de Tacite; et si Tacite n'en parle point, c'est sans doute qu'il n'a rien trouvé dans la source ou du moins rien d'intéressant.3) Du témoignage de Plutarque peut-être faut-il cependant retenir ce détail, que la salutation de Valens eut lieu au milieu du jour. Tel étant le

<sup>1)</sup> Dans ce passage, statim, que Borenius, p. 30, n. 2, me reproche d'avoir négligé (Les sources de Tacite, p. 19, n. 1) signifie évidemment que le surnom de Germanicus fut conféré par les soldats (et accepté par Vitellius) au moment même du départ; celui de César fut proposé aussi alors, mais ne fut pas accepté statim. — Suétone commet une inexactitude un peu moins forte que celle de Plutarque: il place l'incident des cognomina après l'adhésion de l'armée supérieure (Vit. 8). Sa version ne saurait non plus prévaloir contre celle de Tacite; car la phrase qui suit nous le montre de façon manifeste altérant la chronologie relative: Vitellius n'aurait constitué ses deux armées de marche qu'après avoir appris la mort de Galba; or voy. Tacite, Hist., I, 64.

<sup>2)</sup> Borenius, p. 29: "Plutarchus, cum depingere gestiret, quo modo gravissimo illo temporis momento se gessisset Vitellius, neque apud Tacitum hoc loco quicquam de illo ipso inveniret, quae in alius sermonis contextu (1, 62) Tacitus tradiderat, huc transtulit". Je m'approprie la remarque, en substituant à Tacite la source commune et en excluant l'hypothèse d'une altération voulue.

<sup>3)</sup> Au contraire il raconte en détail la scène correspondante pour Othon (I, 36) et Vespasien (II, 80).

cas, on trouverait à sa mention erronée de l'ivresse une explication assez naturelle: comme il a lu superficiellement l'original pour les évènements de Germanie postérieurs à la proclamation de Vitellius, évènements dont il ne voulait pas faire lui-même le récit, il aurait par inadvertance mêlé deux passages où il était question du milieu du jour, celui de la salutation et celui de l'ivresse habituelle. Quant aux faits qui se passèrent à Cologne le 2 janvier après la démarche de Valens, Tacite les aura négligés à cause de leur insignifiance. La source les détaillait, si du moins, comme je le crois, 1) la narration de Suétone 2) en est dérivée. Or, à lire cette narration, nous voyons que, passée la démarche de Valens, ni Vitellius ni les autres ne firent ce jour là rien de notable. Elle commence par une grosse inexactitude, puisqu'elle nous donne pour spontanée et inopinée la proclamation de Vitellius, qui ne fut, avons-nous vu, que la réponse des troupes à l'offre de leur général: "Quare vixdum mense transacto, neque diei neque temporis ratione habita, ac iam vespere, subito a militibus e cubiculo raptus, ita ut erat, in veste domestica, imperator est consalutatus . . . " Au surplus, la scène ici décrite n'est pas invraisemblable. Mais il ne faut sans doute pas l'identifier avec la salutation de Valens. Vu la faible distance qui séparait Colonia et Bonna,3) même si le message de Vitellius aux légions ne partit qu'à l'aube, Valens, qui fit à coup sûr diligence, put aisément avec ses cavaliers entrer à Colonia avant midi. Il s'agirait donc d'une autre manifestation et d'autres soldats. 4) fantassins. par exemple, de la Ie légion accourus sur les traces de la cavalerie. Quoi qu'il en soit, cette seconde manifestation était, relativement à la première, sans grande importance. Bien moins digne encore de mémoire était la promenade triomphale qui la suivit, "circumlatusque per celeberrimos vicos . . ." Ou, si l'on veut, elle devait sembler telle à un historien comme Tacite.5) A plus forte raison devait-il dédaigner le retour au prétoire et ce feu de cheminée où le héros de la fête voulut voir un heureux présage: "Bono, inquit, animo estote: nobis adluxit"; les seules paroles, toujours d'après Suétone, qu'il ait adressées aux soldats: "nullo sermone alio apud milites usus".

Si Tacite, comme je le crois, a opéré ces suppressions, on ne saurait sérieusement lui en faire grief. Et, de même que la démarche de Valens impliquait l'adhésion totale de la I<sup>e</sup> légion, ainsi cette adhésion entraînait naturellement celles des légions de Vetera et de Novaesium. On conçoit donc que Tacite, à supposer qu'il trouvât quelques détails dans la source, ait jugé suffisante la mention très brève: "Secutae ingenti certamine

<sup>1)</sup> Voir Les sources de Tacite, p. 130 et suiv.

<sup>2)</sup> Vit. 8. — 3) Environ 25 k.

<sup>4)</sup> Contrairement à l'opinion de Borenius, p. 30.

<sup>5)</sup> Je songe surtout à sa déclaration bien connue, Ann., XIII. 31.

eiusdem provinciae legiones". Plutarque ne dit pas un mot de ce qui se fit à l'armée inférieure après la démarche de Valens. Mais il enregistre et apprécie le ralliement de l'armée supérieure: Εὐθὸς δὲ καὶ τὸ μετα Φλάκκου στράτευμα τοὺς καλοὺς ἐκείνους καὶ δημοκρατικοὺς εἰς σύγκλητου ὅρκους ἀφένιες ὥμοσαν Οὐιιελλίφ τῷ αὐτοκράτορι ποιήσειν τὸ προστασσόμενου. Suétone, plus vague sur le temps, enregistre le fait sans l'apprécier: "Consentiente deinde etiam superioris provinciae exercitu, qui prius a Galba ad senatum defecerat . . ." Tacite donne une date précise et son appréciation offre avec celle de Plutarque une ressemblance verbale frappante: "Et superior exercitus, speciosis senatus populique Romani nominibus relictis, tertium nonas Ianuarias Vitellio accessit". Sur l'inconvénient de la précision chronologique dans cette phrase et celle qui la suit: "Scires illum priore biduo non penes rem publicam fuisse", ainsi que sur le sens de cette réflexion, je renvoie à la première partie de mon étude.

## Arrians Periplus Ponti Euxini

von Carl Patsch.

Der Periplus Ponti Euxini ist der Prügelknabe unter den kleinen Schriften Arrians, und doch verdient er etwas Liebe. Getadelt wird an ihm vor Allem die "sonderbare Reiseroute", die er verzeichne, und dies ist einer der beiden Hauptgründe, die C. G. Brandis 1) bewogen haben, zwei Drittel des Werkchens für das "Machwerk" eines "gedankenlosen" Fälschers zu erklären. Die Route umfasse von Trapezus ausgehend erst (c. 1-11) den Küstenteil bis Dioskurias-Sebastopolis, dann (c. 12-16) "ohne alle Überleitung und Verbindung" die Strecke Thrakischer Bosporus—Trapezus und schliesslich (c. 17—25) den Norden und Westen des Pontus (Dioskurias-Taurien-Thrakischer Bosporus), wiewohl es "doch das Gegebene" war, den dritten Teil dem ersten anzufügen und erst dann den zweiten folgen zu lassen, "um wieder bei Trapezus zu endigen". Diese Erkenntnis ist so naheliegend, daß es schwer fällt, sie Arrian und noch mehr dem "Fälscher" des zweiten und dritten Teiles abzusprechen. der doch nach Brandis trotz seiner "Gedankenlosigkeit" eifrig bemüht war, Arrian zu kopieren, um seinen Zusatz als das Werk eines "berühmten Mannes" erscheinen zu lassen: er ahme Arrians Vorliebe für Xenophon und für mythologische Reminiszenzen nach; er rede gleich diesem Hadrian in der zweiten Person an; er erfinde den Hafenbau in Trapezunt, um ebenso wie Arrian von des Kaisers Verfügungen zu sprechen; kenntnisreich wisse der der byzantinischen Zeit angehörige Fälscher, um seinem Machwerke den zeitgenössischen Stempel aufzudrücken. den Tod des bosporanischen Königs Kotys und Hadrians Besuch des thrakischen Bosporus einzuflechten. — Die naturgemäße Folge in der Küstenbeschreibung hat er jedoch außer Acht gelassen! Da wäre doch die Frage am Platze gewesen, ob er sein Spiel nicht auch hier geschickt getrieben habe, ob nicht er, sondern unsere handschriftliche Überlieferung an der unorganischen Aneinanderreihung der drei Teile schuld sei, ob nicht eine Versetzung von Blättern stattgefunden habe.

<sup>1)</sup> Rhein. Museum LI (1896) S. 109 ff.

Und in der Tat, man braucht nur die einfache Metathesis vorzunehmen, den dritten Teil zwischen den ersten und zweiten einzuschieben, um die Vermutung bestätigt zu sehen: er findet nach oben und nach unten unzweifelhaften Anschluß, die von Brandis vermißte "Überleitung und Verbindung". Der erste Satz des dritten Teiles (c. 17,1) lautet: zà δὲ ἀπὸ Τραπεζούντος διαστήματα μέχρι Διοσχουριάδος προείρηται διὰ των ποταμων αναμετρηθέντα. αθροίζονται δε από Τραπεζούντος ές Διοςχουριάδα, την νύν Σεβαστόπολιν χαλουμένην, στάδιοι δισχίλιοι διαχόσιοι Der Autor verweist auf die Abstände der Orte zwischen Trapezus und Dioskurias, die er im Vorhergehenden durch Messungen (oder eher Abschätzungen) der Entfernungen der Flussmündungen gewonnen habe. Davon ist in dem jetzt Vorhergehenden nicht im geringsten die Rede, da die vorstehenden fünf Kapitel 12-16 die Strecke Thrak. Bosporus-Trapezunt behandeln, wohl aber am Ende des ersten Teiles, wo die genaue Aufzählung der Flußdistanzen zwischen Trapezunt und Dioskurias und die darauf basierte Ermittlung der Ortsentfernungen die c. 7, 8, 10 einnehmen und in c. 10, 4 sich die nämliche Gesamtsumme vorfindet: ἀπὸ Τραπεζούντος δὲ ἐς Σεβαστύπολιν έξήκοντα καὶ διακόσιοι καὶ δισχίλιοι. Brandis hat S. 113 die obige Stelle als eine "völlig überflüssige" Wiederholung der letzteren bezeichnet. Das kann sie isoliert beurteilt erscheinen; aber in den von uns vorgeschlagenen Zusammenhang gebracht, schließt sie sich dem letzten Kapitel (11) des ersten Teiles völlig verständlich an. Dieses ist ebensolchen die ganze Strecke Trapezus—Dioskurias betreffenden Zusammenfassungen gewidmet: es sind hier die bis jetzt gesichteten Gaue zusammengestellt und die Fahrtrichtungen bis Dioskurias zusammengefasst. Das letztere leitete zur Rekapitulierung der Fahrtdauer.

Und wie sich der Anfang des dritten Teiles dem Ende des ersten angliedert (c. 17 dem c. 11), so ergibt sich durch einfache Aneinanderreihung der Zusammenhang des Schlusses des dritten Teiles (c. 25) mit dem Anfange des zweiten (c. 12): dem Schlusssatze dort: τάδε μεν καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου ἐπὶ Βόσπορου τοῦ Θράκιου καὶ πόλιν Βυζάντιου entspricht der erste Satz hier: τὰ δὲ ἀπὸ Βοσπόρου τοῦ Θρακίου ἔστε ἐπὶ Τραπεζοῦντα πόλιν ὧδε ἔχει.

Darnach bildete der *Periplus* ursprünglich ein wohl gefugtes Ganzes; erst in der Überlieferung sind seine Bauglieder ausgehoben und an unrichtigen Stellen versetzt worden. Damit fällt auch der eine Hauptgrund gegen die Autorschaft Arrians weg. Ebenso leicht ist es zu zeigen, daß auch der zweite nicht stichhaltig ist.

Brandis erkennt die Fälschung vornehmlich auch daran, dass der zweite und dritte Teil keine Angaben über "römische Besatzungen und andere durch Rom beeinflußte Verhältnisse" enthalte, wiewohl sich im dritten Abschnitte dazu Gelegenheit bot, da Arrian "eingestandenermaßen die Umschiffung des Pontos von Sebastopolis an aus Anlaß des Todes des bosporanischen Königs Kotys unternahm", um Hadrian ein Substrat für eventuelle Maßnahmen in Bosporus zu liefern. Sie enthalten solche Angaben; diese werden jedoch von Brandis eliminiert, um die Instanz zu gewinnen. Sie beruht auf der Verkennung der Bedeutung des Periplus: er ist nicht der offizielle Bericht über Arrians Inspektionsreise, sondern ihre publizistische, nach überkommenem Muster zu einem Hafenbuche des ganzen Schwarzen Meeres erweiterte Ausnutzung. Ebenso ist auch die Τέχνη τακτική die aus eigenen Erfahrungen und Aelians gleichnamiger Schrift zusammengestellte literarische Gefolgschaft eines amtlichen Rapportes. 1) Das Dienststück über seine Reise, den commentarius, 2) nennt Arrian το Γωμαϊκά γράμματα und auf sie verweist er — was übersehen wurde - den Kaiser zweimal: sie enthielten den Gegenstand ganz oder ausführlicher, und rechtfertigten seine Anordnungen: c. 6, 2: καὶ ἤλθομεν προ της μεσημβρίας σιαδίους πλείους η πενταχοσίους ες Αψαρον, εναπερ αί πένιε σπείραί είσιν ίδουμέναι. καὶ την μισθοφοράν τη στρατιά έδωκα καὶ τά ὅπλα εἶδον καὶ τὸ τεῖχος καὶ τὴν τάφρον καὶ τοὺς κάμνοντας καὶ του σίτου την παρασχεύην την ένουσαν. ηντινα δε ύπερ αύτων την γνώμην ἔσχον, έν τοῖς Ῥωμαϊκοῖς γράμμασιν γέγραπται.

c. 10, 1: καὶ ἀπὸ τοῦ Χαρίεντος ἐς Χῶβον ποταμὸν ἐσεπλεύσαμεν ἄλλους ἐνενήκοντα, ἵναπερ καὶ ὡρμίσθημεν. ὧν δὲ ἕνεκα, καὶ ὅσα ἐνταῦθα ἐπράξαμεν, δηλώσει σοι τὰ Ῥωμαικὰ γράμματα.

Darin werden nun auch Arrians Wahrnehmungen in Bosporus gestanden haben und darin war wohl auch noch ausführlicher motiviert, warum er über seine Amtssphäre hinaus nach der Krim gefahren ist. Brandis verlangt S. 124 nämlich vom Periplus, daß er auch den speziellen kaiserlichen Befehl enthalte, der den Legaten von Kappadokien ermächtigte, "von Sebastopolis die Weiterreise nach dem Bosporus anzutreten", da dieser "zur Machtsphäre des Statthalters von Untermösien gehörte". "Aus eigenen Stücken und eigener Initiative" habe Arrian es nicht tun können. Aus der Begründung der Weiterfahrt im Periplus c. 17, 3: ἐπεὶ δὲ ἐπυθόμην Κότυν τετελευτηκέναι, τὸν βασιλέα τοῦ Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου καλουμένου, ἐπιμελὲς ἐποιησάμην καὶ τὸν μέχρι τοῦ Βοσπόρου πλοῦν δηλῶσαί σοι, ως, εἴ τι βουλεύοιο περὶ τοῦ Βοσπόρου, ὑπάρχει σοι καὶ τόνδε τὸν πλοῦν μὴ ἀγνοοῦνα βουλεύεσθαι geht aber gerade unzweideutig

<sup>1)</sup> Vgl. Förster, Hermes XII S. 426 ff.: Schwartz, Pauly-Wissowas R. E. s. v. Arrianus Sp. 1233 f. Letzterer vermutet, daß auch die 'Alanum', "das litterarische Seitenstück zu dem offiziellen Bericht über die drohende Invasion und die zum Schutze der Provinzen getroffenen Maßregeln" war.

<sup>2)</sup> Vgl.... ut mihi demonstrata commentario facto ab ipso sunt im Edictum Claudii de civitate Anaunorum, CIL. V 5050 = Dessau 206.

hervor, daß er sie spontan unternommen hat. Man kann sich ohne viel Phantasie auf Grund dieser Notiz die Lage Arrians in Dioskurias reconstruieren. Es kommt dorthin aus dem nicht fernen Bosporus die Kunde von dem Ableben des Königs; bevor sie nach Rom direkt oder über Mösien gelangt, wird viel Zeit vergehen und ebenso wird viel Zeit vergehen, wenn auf einen Befehl von dort aus eine Prüfung der Situation in Bosporus vorgenommen wird. Da entschließt sich Arrian als die dermal nächste höhere Amtsperson ohne Verzug mit den Kriegsschiffen, mit denen er die Inspektionsreise bisjetzt gemacht hatte (s. u.), hinzufahren. Auf eine nicht unfreundliche Beurteilung der Eigenmächtigkeit von seiten Hadrians konnte er hoffen, da der Kaiser auf die Orientierung über die Vorgänge im Reiche soviel hielt und er mit ihm, wie der ganze *Periplus* zeigt, freundschaftlich verkehrte. 1)

Dieser zweite Einwand gegen die Echtheit der zwei letzten Teile des *Periplus* hat auch ohne nähere Prüfung wenig werbende Kraft, weil sich Brandis, wie bereits bemerkt wurde, genötigt sah, eine Reihe von Notizen, welche "durch Rom beeinflußte Verhältnisse" betreffen, für Mystifikationen des Fälschers zu erklären.

Am Ende des zweiten Teiles c. 16, 6 wird der im Baue begriffene Hafen von Trapezunt erwähnt: ἀπὸ δὲ Ἑρμωνάσσης ἐς Τραπεζοῦντα στάδιοι έξήχοντα. ένταθθα σθ ποιείς λιμένα πάλαι γάρ, όσον ἀποσαλεύειν ώρα έτους, δρμος ην. Nach Brandis S. 122 f. ist der Hafenbau von dem Fälscher "entweder irrig von einer anderen Stadt nach Trapezus verlegt, oder frei erfunden worden", weil seiner nicht in c. 1 und 2, wo von der Stadt, ihren Bauten und Denkmalen ausführlicher die Rede ist. gedacht wird: weil der spätere Anonymus in seinem Periplus Ponti Euxini "bei Trapezus keinen Hafen verzeichnet, wiewohl er sonst "ganze Partien" aus Arrian "seinem Werke einfügt", und endlich weil sich "nirgendwo bei anderen Schriftstellern die geringste Spur eines in Trapezus erbauten Hafens" findet und auch bei neueren Reisenden keine "Andeutungen von Resten und Fundamenten" vorkommen. Diesem Räsonnement wollen wir, wiewohl mit dem Zusammensturze der beiden Hauptstützen der Hypothese Brandis' die Einzelbedenken hinfällig geworden sind, vorerst folgende Erwägungen entgegenhalten und fragen, ob die Nachricht, daß Hadrian in Trapezunt einen Hafen gebaut hat, nicht die größte innere Wahrscheinlichkeit hat.

Trapezus war damals nicht bloß ein wichtiges Handelsemporium, sondern auch der Kriegshafen des classis Pontica<sup>2</sup>) und "die Operationsbasis für das kappadokische Truppenkorps, das einzige in ganz Klein-

<sup>1)</sup> Über das Verhältnis Arrians zu Hadrian vgl. Schwartz a. a. O. Sp. 1234.

<sup>2)</sup> Vgl. Fiebiger, Pauly Wissowas R. E. s. v. classis Sp. 2643.

asien 1); deswegen hat auch Arrian von hier aus mit Kriegsschiffen 2) die Inspektionsreise angetreten. Die Hafenverhältnisse befanden sich wie jetzt wieder in einem tristen Zustande. Sie lernt Hadrian, der gewaltige Bauherr, der mächtige Förderer des Bauwesens in Kleinasien, 3) der überall im Reiche für die Schlagfertigkeit und Kriegstüchtigkeit der Wehrmacht umfassende Sorge trägt, bei seiner Anwesenheit in Trapezunt i. J. 1244) aus eigener Anschauung kennen. Ist es da nicht höchst wahrscheinlich, daß er auch hier eingegriffen und Wandel geschaffen hat? 5) Ταῖς μὲν (πόλεσιν) νόωρ ταῖς δὲ λιμένας... διδούς sagt Dio 69, 5, 3 ausdrücklich von Hadrian. Wer berichtet uns, welche Städte die Hafenanlagen erhielten?! Ist es da bei der Trümmerhaftigkeit unserer Überlieferung, die nur ab und zu in die großartige Tätigkeit der Kaiserzeit in den Provinzen einen Einblick gestattet, nicht zuviel verlangt, daß der Hafenbau in Trapezunt mehr als einmal belegt wird? Der Anonymus erwähnt ihn nicht, weil ihm bei der Kontamination seiner beiden Quellen

Anonymus 36:

'Απὸ δὲ 'Ερμύσης εἰς πόλιν Τραπεζοῦνια, ἐν ἡ ὅρμος λεγόμενος Δαφνοῦς, στάδια ξ΄, μίλια η΄. Τραπεζοῦς, πόλις 'Ελληνὶς, Σινωπέων ἄποιχος, ἐπὶ θαλάσση φχισμένη.

Arrian 16, 5, 1, 1:

'Απὸ δὲ 'Ερμωνάσσης ἐς Τραπεζοῦντα στάδιοι έξ ή κοντα' 
ἐνταῦθα σὸ ποιεῖς λιμένα πάλαι γάρ, 
ὅσον ἀποσαλεύειν ὥρα ἔτους, ὅρμος 
ἦν . . . 'Ες Τραπεζοῦντα ῆκομεν, 
πόλιν 'Ελληνίδα, ὡς λέγει ο 
Ξενοφῶν ἐκεῖνος, ἐπὶ θαλάσση 
ψχισμένην, Σινωπέων ἄποιχον.

die den Namen des Hafens bietende Angabe des unbekannten Autors geeigneter erschienen haben mag als die persönlich gehaltene Notiz des Arrian; er übergeht auch seine sonstigen Detailbemerkungen über Trapezunt.

Warum Arrian die Nachricht von dem Hafenbaue seines Kaisers an der von Brandis gerügten Stelle bringt? Auch dafür kann man, wenn bei Arrian schon zu Beginn seiner Schriftstellerei Alles vorbedacht sein muß. 6) eine annehmbare Erklärung finden: er wollte den *Periplus* mit

<sup>1)</sup> Mommsen, Röm. Geschichte V3 S. 306.

<sup>2)</sup> Daß es ärarische Fahrzeuge waren. zeigt die eingehende Darstellung des Unfalles, der eines der Schiffe betroffen hat c. 5, 2: . . . ἀπεσώθη μέντοι πάντα, οὐ τὰ Ιπτία μόνον καὶ τὰ σκεύη τὰ ναυτικὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἦλοι, καὶ ὁ κηρὸς ἀπεξύσθη, ὡς μηθενὸς ἄλλου ἡ ξύλων θεῖσθαι ναυπηγησίμων ἐς τὴν κατασκευήν, ὧν παμπόλλη, ὡς οἰσθα, ἀηθονία ἐστὶν καταὶ τὸν Πόντον.

<sup>3)</sup> Vgl. Dürr, Die Reisen des Kaisers Hadrian S. 50 ff. 61.

<sup>4)</sup> Dürr a. a. O. S. 52.

<sup>5)</sup> Die Hafenanlagen kann man sich durch die Flotte selbst ausgeführt denken; sind doch Marinetruppen, wie die Inschrift CIL. VIII 2728 vom Baue des Tunnels in Saldae (Mauretanien) bezeugt, auch zu anderen Bauten verwandt worden.

<sup>6)</sup> Über "die ehrliche Ungeschicklichkeit des dilettierenden Beamten" vgl. Schwartz a. a. O. Sp. 1233.

einer Großtat Hadrians schließen, wie er ihn auch mit dessen Anwesenheit in Trapezunt begonnen hatte: καὶ τῆν θάλασσαν τῆν τοῦ Εὐξείνου ἄσμενοι κατείδομεν ὅθενπες καὶ Ζενοφῶν καὶ σύ.

Von den Hafenanlagen erwähnen moderne Reisende keine Reste. Nehmen wir an, ihre Untersuchungen sind eingehend genug gewesen. Können aber die Substruktionen nicht in den Bauten des hiesigen komnenischen Kaiserreiches, der Genuesen und Venetianer verschwunden sein? Trapezunt, die "Pforte zum inneren Asien", war stets ein volkreicher Ort, 1) und an Punkten steter Besiedlung schwindet bekanntlich die Hinterlassenschaft älterer Generationen am schnellsten und gründlichsten. Von dem benachbarten Amisus (Samsun) sind auch nur geringe Überreste vorhanden.

Ebensowenig wie den Hafenbau in Trapezunt will Brandis<sup>2</sup>) die bei unserer geringen Kenntnis der römischen Vergangenheit Tauriens schätzenswerte Nachricht c. 19, 3 f.: ένθένδε ές Θευδοσίαν πόλιν έρημην στάδιοι ογθοήκοντα καὶ διακόσιοι. καὶ αίτη παλαιὰ ἦν Ελλάς πόλις Ίωνική, Μισισίων αποιχος, καὶ μνήμη έστιν αὐτης έν πολλοίς γράμμασιν. ένθένδε ές λιμένα Σχυθοταύρων ἔρημον στάδιοι διαχόσιοι, daß Theodosia zur Zeit der Umschiffung der Halbinsel durch Arrian i. J. 131 in Trümmern lag. von diesem Autor herrühren laßen, weil die Stadt nach Ammian 22, 8, 36: sunt autem quaedam per Tauricam civitates, inter quas eminet Eupatoria et Dandace, et Theodosia et minores aliae nullis humanis hostiis inpiatae i. J. 362 von größerer Bedeutung war. Ist es nicht möglich, daß Theodosia sie im Laufe der mehr als zweihundert Jahre erst wieder erlangt hat? Gibt es nicht Beispiele in Fülle. daß durch die Natur begünstigte Territorien und Städte, wie es Theodosia in reichem Maße war -- es verfügte über einen ausgezeichneten Hafen und ein gesegnetes Hinterland,3) — aus Verödung und Trümmern durch Rückkehr der Geretteten und Neubesiedlung in weit kürzerer Frist wieder erstanden sind? Dakien hat nach der Verwüstung unter Marcaurel seit Septimius Severus wieder geblüht. Was ist aus Byzanz, das Septimius Severus zu einer κώμη der Perinthier gemacht hatte, geworden? Theodosia selbst hat auch später einen solchen Wandel erfahren: nach den Fährnissen der Völkerverschiebungen gelangt die Stadt als Kaffa seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wieder zu außerordentlicher Bedeutung. 4)

<sup>1)</sup> Fallmerayer, Geschichte von Trapezunt S. 318 und Fragmente aus dem Orient<sup>2</sup>, S. 33 ff.; Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter 1 S. 50 ff., 11 S. 95 ff., 120 f., 360 f.

<sup>2)</sup> S. 117 f.

<sup>3)</sup> Strabo 7, 4, 4. Vgl. Neumann, Die Hellenen im Skythenlande I S. 468; v. Stern, Bemerkungen zur Topographie und Geschichte des taurischen Chersonesos. Hettlers Zeitschrift für alte Geschichte 1900 S. 63 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Heyd a. a. O. II S. 159 ff., 368 f.

Am Nordgestade des Schwarzen Meeres wird es am Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Jahrhunderts infolge der Abberufung der römischen Truppen aus den südrussischen Garnisonen<sup>1</sup>) nicht an Vorkommnissen gefehlt haben, welche die Zerstörung Theodosias herbeigeführt haben können. Unter Nero wäre ohne rechtzeitiges Eingreifen des Ti. Plautius Silvanus Chersones den Skythen zum Opfer gefallen.<sup>2</sup>) unserer Stadt ist m. E. weniger an einen Einfall von Norden her oder an einen Überfall durch die eingesessenen Stämme zu denken, denn es war damals, wie die beanstandete Stelle lehrt, auch ein Nachbarhafen der Autochthonen zerstört worden, als vielmehr, da es sich um Küstenplätze handelt, an eine Tat der Piraten, denen im Pontus trotz der pontischen und mösischen Flotte niemals das Handwerk gelegt werden konnte.3) Ptolemaeus — Strabo 7, 4, 4 und Plinius n. h. 4, 86 kommen für diese Zeit nicht in Betracht - konnte, vorausgesetzt, daß er nicht auch hier einer älteren Vorlage folgte, Theodosia 3, 6, 3 trotzdem anführen, da es ja ungeachtet der Zerstörung auf der Landkarte und in der Geschichte existierte.

Dieselbe wohl etwas unhistorische Argumentation wendet Brandis S. 119 ff. wie gegen die eben besprochene auch gegen die Notiz c. 18, 3 αη: ενθένδε ες Αχαιούντα στάδιοι έξήκοντα, όσπες ποταμός διορίζει Ζιλχούς καὶ Σανίγας. Ζιλχών βασιλεύς Σταχέμφας καὶ ούτος παρά σου την βασιλείαν ἔσχεν. Auch gegen sie führt er zeitlich sehr entfernte Nachrichten, die Notitia dignitatum und Prokop, dessen Abhängigkeit von Arrian er nicht anerkennt.4) ins Feld. Ich glaube, daß es nach den bisherigen Ausführungen nicht notwendig ist, auf sie einzugehen, ebenso wie auf das Bedenken S. 113 ff., ob sich Arrian wie sonst z. B. in seiner "Ordre de bataille".5) der "Επταξις κατ' 'Αλανών c. 10.6) auch im Periplus. in dem Xenophon "oft genug") zitiert wird und der Vertraulichkeit zwischen Kaiser und Statthalter atmet. Xenophon, hier speziell indirekt Zerogor ο νέος nennen konnte.8) Ich möchte nur noch zweierlei fragen: erstens ob die "dürre Aufzählung von Orten und ihren gegenseitigen Entfernungen meist in Sätzen ohne Verbum", die Brandis wiederholt als dem zweiten und dritten Teile spezifisch eigen. Arrians unwürdig hervorhebt, nicht auch im ersten Teile vorkommt. Das c. 7 schätzt Brandis S. 109 selbst als "eine etwas trockene Aufzählung der Flüße" ein. Sind darin die Sätze

<sup>1)</sup> Vgl. Rostowzew, Beiträge zur alten Geschichte II S. 87 f.

<sup>2)</sup> von Domaszewski. Rhein. Museum 1892 S. 207 ff.

<sup>3)</sup> Mommsen a. a. O. S. 220 ff., 292.

<sup>4)</sup> Vgl. Jung, Wiener Studien V S. 100.

<sup>5)</sup> Mommsen, Hermes XXII S. 550.

<sup>6)</sup> Diese Stelle hat Brandis nicht berücksichtigt.

<sup>7)</sup> Brandis S. 114.

<sup>8)</sup> Über sein Kenophonspielen vgl. Schwartz a. a. O. Sp. 1234.

καὶ ἀπὸ τούτου τριάκοντα Ασκουρος ἄλλος ποταμός, καὶ Αδιηνός τις ἀπο τοῦ ᾿Ασπούρου Εξήποντα ἐνθένδε ἐς ᾿Αθήνας ὀγδοήποντα καὶ Εκατύν . . . καὶ ἀπὸ τοῦ Πυζίτου ἐς Αρχαβιν ἄλλοι ἐνενήκοντα, ἀπὸ δὲ Αρχάβιος ἐς Αψαρον έξήχοντα nicht auch ohne Verbum und entbehren auch sie nicht "der Frische"? Im zweiten und dritten Teile überwiegen diese öden Aneinanderreihungen, weil Arrian, was naturgemäß ist, nach Lösung der sich selbst gestellten Aufgabe von der Krim direkt nach Trapezus zurückgekehrt ist und für die Beschreibung der Westhälfte des Pontus, die er in seinem Opus, damit es nicht allzuklein ausfiele, nicht missen wollte. fremde Notierungen, als Grundstock ältere Periplen, 1) benutzt hat. Daraus erklärt es sich auch, daß die zu seiner Provinz gehörige Küstenstrecke westlich von Trapezus bis zum Vorgebirge Ankon nur "dürftige Angaben" (Brandis S. 111) bietet. Eine Art seiner Quellen, die ihm leicht zugänglich sein konnten, da ihm die classis Pontica unterstand, deutet Arrian c. 23, 3 selbst an: Τάδε μεν υπές της νήσου της του Αχιλλέως ακοήν ανέγραψα των η αύτων προσσχόντων η άλλων πεπυσμένων καί μοι δοκεί ούκ άπιστα

An diese Stelle und an c. 19. 3: τῆς δὲ λίμνης τῆς Μαιώτιδος περίπλους ἐν κύκλφ λέγεται σταδίων ἀμφὶ τοὺς ἐνακισχιλίους schließt die zweite und letzte Frage an. Ist diese vorsichtige, die Unsicherheit der Angaben nicht verbergende Ausdrucksweise die eines Fälschers, dessen Absicht Betrug und Irreführung ist, der zu diesem Behufe eigene Erfindungen als sichere Tatsachen hinstellt?

<sup>1)</sup> Vgl. Schwartz a. a. O. Sp. 1232 f.

## Der Endtermin der Gallischen Statthalterschaft Caesars. Von Otto Hirschfeld.

Die Frage nach der zeitlichen Begrenzung der Statthalterschaft Caesars in Gallien ist in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in einer Reihe von Schriften eingehend behandelt worden, um dann, wie es oft bei wissenschaftlichen Problemen geschieht, von der Tagesordnung abgesetzt zu werden, ohne daß es gelungen wäre, eine Einigung zu erzielen. Und in der Tat sind die hierbei in Betracht kommenden Zeugnisse zwar zahlreich, aber sie stehen untereinander in einem anscheinend unlösbaren Widerspruch, wie das bei einer Rechtsfrage, die zum Bruch zwischen Caesar und Pompeius und zum Zusammenbruch der römischen Republik den Anlaß gegeben hat, eigentlich nicht Wunder nehmen kann. Erat enim obscuritas quaedam, erat certamen inter clarissimos duces, sagt selbst Cicero in einer, allerdings mehrere Jahre nach der Entscheidung und zudem an Caesar gerichteteten Rede¹) und diese Dunkelheit lagert noch heute über der Frage, ob Caesar, ob Pompeius in ihren Forderungen und Handlungen im Recht gewesen sind.

So wenig verlockend es auch ist, in einer Debatte das Wort zu ergreifen, in der fast stets der Vorgänger von seinem Nachfolger heftig bekämpft und vielfach auch widerlegt worden ist, so glaube ich doch mit der eigenen, schon vor langen Jahren gefaßten Ansicht nicht zurückhalten zu sollen, da sie die Widersprüche zu lösen geeignet scheint und jedenfalls den Vorzug der Einfachheit für sich in Anspruch nehmen darf.

Zur Orientierung über die Streitfrage bedarf es nur weniger Worte. Durch ein von dem Volkstribunen P. Vatinius in Caesars Konsulatsjahr durchgebrachtes Plebiscit war diesem die Statthalterschaft im cisalpinischen Gallien nebst Illyricum auf fünf Jahre verliehen worden, wozu der Senat durch seinen Beschluß noch das transalpinische Gallien: die Narbonensis gefügt hatte. Im April des Jahres 56 v. Chr. war sodann auf der Zusammenkunft der Triumvirn in Luca bestimmt und durch ein Gesetz der Konsuln des J. 55 Pompeius und Crassus sanktioniert worden, daß Caesars Statthalterschaft verlängert werden solle. Die Frage ist nun,

<sup>1)</sup> Pro Marcello c. 10; an der Echtheit der Rede ist gewiß nicht zu zweifeln.

welcher Termin für Ablauf dieser Prorogation in dem Gesetz festgesetzt worden ist. Die antike Überlieferung ist fast einstimmig in der Behauptung, Caesars Statthalterschaft sei um 5 Jahre verlängert worden. Aber bereits ein Schriftsteller des Altertums, Cassius Dio, hat gegen diese Behauptung Protest erhoben, und, wie sich herausstellen wird, nicht ohne Grund.

Daß durch das Vatinische Gesetz Caesar die Statthalterschaft des cisalpinischen Gallien auf fünf Jahre erhalten hat, ist sicher überliefert und wird von niemand angezweifelt. Ob ihm auch das transalpinische vom Senat auf den gleichen Zeitraum verliehen wurde oder, wie jetzt meist angenommen wird, auf unbestimmte Zeit bis auf Widerruf,<sup>1</sup>) ist für unsere Frage gleichgültig, da die Verlängerung später ohne Zweifel in gleicher Weise auf alle Provinzen erstreckt worden ist.

Die an Caesar durch das Vatinische Gesetz übertragene Statthalterschaft erreichte ihr Ende, wie jetzt fast allgemein anerkannt wird,2) am 1. März des J. 54. Darüber lassen Ciceros Worte in der Rede de provincis consularibus c. 15 keinen Zweifel: es seien, sagt er, zwei Anträge gestellt worden, nämlich einen der Konsuln des J. 55 als Nachfolger Caesars entweder nach Gallia citerior oder nach Gallia ulterior zu senden. ersteren Fall respektiere der Antragsteller das allerdings widerrechtlich zustande gekommene Vatinische Gesetz durch die Bestimmung, daß der Konsul nicht vor dem 1. März nach Ablauf seines Konsulats, also im J. 54 die Provinz betreten dürfe: legem, quam non putat, eam quoque servat; praefinit enim successori diem; fuerit toto in consulatu sine provincia .. Januario, Februario provinciam non habebit; Kalendis ei denique Martiis nascetur repente provincia. Da aber Caesar durch das Vatinische Gesetz die Provinz auf fünf Jahre erhalten hatte, so scheint der Anfangstermin vom 1. März an gerechnet sein, was insofern allerdings befremdend ist. als Caesar dann bereits 10 Monate in seinem Konsulatsjahr die Statthalterschaft besessen hat, während er doch erst Ende März des folgenden Jahres Rom verließ, um sie wirklich anzutreten. Wahrscheinlich hat er jedoch die Absicht gehabt oder doch die Möglichkeit sich offen gelassen, bereits im Laufe seines Konsulatsjahres nach Gallien zu gehen, ebenso wie Crassus vor Ablauf seines zweiten Konsulats nach der ihm übertragenen Provinz Syrien gezogen ist.3) Warum der Beginn bezw. das Ende des Kommandos

<sup>1)</sup> Dieser Ansicht sind z. B. Lauge: Röm. Alterth. 3 S. 291; Nissen: Der Ausbruch des Bürgerkriegs 49 v. Chr. in der Histor. Zeitschrift N. F. 46, 1881, S. 56; Herzog: R. Staatsverfassung 1 S. 553, während Drumann 3 S. 218 den Senat ebenfalls seine Bewilligung auf 5 Jahre machen läßt. Beweisend sind die Belegstellen nach keiner Seite.

<sup>2)</sup> Vgl. Fr. llofmann: De origine civilis Caesariani (Berlin 1857) S. 1 ff. Drumann III S. 240 rechnet die Statthalterschaft vom 1. Januar 58 bis zum letzten Dezember 54.

<sup>3)</sup> Einige ähnliche Fälle aus der letzten Zeit der Republik stellt Mommsen: "Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Scnat" (Breslau 1857) S. 30 zusammen; vgl. Holzapfel in den Beiträgen z. alt. Gesch. III 227 A. 1.

gerade auf den ersten März angesetzt wurde, ist nicht sicher. Zumpt¹) will dies durch die Annahme erklären. daß das Vatinische Gesetz kurz vor diesem Termin durchgebracht worden sei; doch kann die Einbringung des Gesetzes erst nach dem Tode des Metellus Celer, des bisherigen Inhabers von Gallia cisalpina, und demgemäß erst nach der von ihm noch kurz vorher beschworenen lex agraria erfolgt sein.²) Mommsen erklärt den Termin durch das mit dem 1. März beginnende Imperienjahr, dessen Fortdauer er bis in die spätere Kaiserzeit nachzuweisen versucht hat;³) aber die von ihm dafür beigebrachten Zeugnisse sind, wie er selbst stillschweigend anerkannt hat,⁴) nicht beweisend. Für unsere Untersuchung kommt nur in Betracht, daß der Endtermin der an Caesar durch das Vatinische Gesetz verliehenen Statthalterschaft feststeht.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage, bis zu welchem Termin Caesars Kommando, gemäß den in Luca gefaßten Beschlüssen, durch die lex Pompeia Licinia verlängert worden ist. Ich habe bereits bemerkt, daß Dio gegen die übereinstimmenden Angaben der antiken Historiker, welche die Verlängerung auf fünf Jahre ansetzen,<sup>5</sup>) Einspruch erhoben hat; Pompeius und Crassus. sagt er 39, 33, hätten als Konsuln den Beschluß erwirkt: ωστε την ήγεμονίαν καὶ ἐκείνω τρία ἔτη πλείω, ως γε τάληθὲς εὐρίσκειαι, μηκῦναι. Dementsprechend läßt er den Antonius in der Leichenrede auf Caesar sagen (44, 43), dieser habe 8 Jahre hintereinander das Kommando ausgeübt.<sup>6</sup>) Offenbar hat Dio demnach Wert darauf gelegt, seine von der gewöhnlichen Annahme abweichende Begrenzung zur Geltung zu bringen; jedoch erhellt aus dem Zusatz: ως γε τάληθὲς εὐρίσκεται deutlich, daß er

<sup>1)</sup> Studia Romana S. 74 und 82. — Lange, R. Alterth. 3 S. 291 meint, daß der 1. März gewählt sei, um die Wiederverleihung der Provinz an einen anderen zu erschweren, da nach der lex Cornelia de provinciis sowohl Konsuln als Prätoren die Provinzen mit dem 1. Januar, der auf ihr Amtsjahr folgt, zu übernehmen hatten.

<sup>2)</sup> Lange, R. Alt. 3<sup>2</sup> S. 286 und 290; auch Dios Bericht (38, 7-8) läßt über die Reihenfolge der Gesetze keinen Zweifel.

<sup>3)</sup> Rechtsfrage S. 22 ff.

<sup>4)</sup> Mommsen hat diese Theorie in seinem Staatsrecht zwar nicht ausdrücklich fallen gelassen, aber ihr auch keine Stelle eingeräumt (vgl. auch I S. 611 A. 2): Einspruch hat gegen sie Zumpt a. a. O. S. 185 ff erhoben.

<sup>5)</sup> Aus der Angabe der Perioche des 108 ten Buches des Livius: cum is lege lata in tempus consulatus provincias obtinere deberet, hat man geschlossen, daß Livius die Verlängerung bis zum letzten Dezember 49 erstreckt wissen wollte Doch machen die vorangehenden Worte: agente in senatu M. Marcello cos. ut Caesar ad petitionem consulatus veniret sehr wahrscheinlich, daß Livius auch in dem folgenden nicht den Antritt des Konsulats, sondern die Wahl dazu verstanden hat, und die lex lata nicht auf die lex Pompeia Licinia, sondern auf das Dispensationsgesetz der 10 Tribunen sich bezieht. Der Epitomator hat hier, wie so oft, in dem Streben nach Kürze den Sinn verdunkelt.

 <sup>6)</sup> Daher erklärt Dio 40, 59, daß die Zeit von Caesars Statthalterschaft im
 J. 50 (εὐδὺς τῷ ὑστέρῳ ἐτει) abgelaufen sein würde.

dabei nicht einer Überlieferung, sondern seinem eigenen Raisonnement gefolgt ist.

Die Ansichten der neueren Forscher gehen weit auseinander: Drumann (III S. 240 und 283) betrachtet mit Rücksicht auf die Livianische Perioche (oben S. 78 A. 5) den letzten Dezember 49 als den Endtermin. Den ersten März 49 suchte Friedrich Hofmann in der obengenannten Abhandlung als solchen zu erweisen; er nimmt an (S. 18ff. und 30ff.), Caesar habe sich bereits für dieses Jahr um das Konsulat bewerben wollen und sei durch die Intriguen seiner Gegner gezwungen worden, seine Bewerbung um ein Jahr zu verschieben. Die letztere Behauptung hat Mommsen in seiner unmittelbar darauf erschienenen Abhandlung: "Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat" (Breslau 1857) widerlegt; 1) jedoch stimmt er Hofmann betreffs des Endtermins zu und diese Ansicht haben die meisten Gelehrten, die sich nach ihm mit dieser Frage beschäftigt haben, wie Peter, Lange, Nissen, Müller, Ihne2) Niese, Herzog zu der ihrigen gemacht, so daß sie heute als die in Deutschland herrschende bezeichnet werden kann. Dagegen nimmt Zumpt in seinen Studia Romana (S. 81ff. und 188ff.) den 13. November 50 als Endtermin an, weil Pompeius zu diesem Tage Caesars Abberufung gefordert habe; er sucht das Datum durch die Annahme zu erklären, daß die lex Pompeia Licinia an diesem Tage erlassen worden sei und dieses außerordentliche Kommando mit dem Tage der Übertragung begonnen habe: eine Ansicht, die sich, wie mit Recht bemerkt worden ist,3) schon dadurch als irrig erweist, daß am 13. November, als einem Festtage, überhaupt nicht Comitien abgehalten werden konnten. Auch Napoléon hat, obschon er

<sup>1)</sup> Die Äußerung des Caelius im Oktober 51 (ad fam. VIII, 8, 9): iam ut video alteram utram ad condicionem descendere vult Caesar, ut aut maneat neque hoc anno sua ratio habeatur, aut, si designari poterit, decedat ist freilich nicht dafür geltend zu machen, denn hoc anno ist nicht mit Mommsen S. 53 A. 138 und Zumpt a. a. O. S. 177 auf das J. 49, sondern unzweifelhaft, wie es auch Hofmann S. 30 tut. auf das J. 50 zu beziehen. Caelius' Vermutung, daß Caesar eventuell sich dazu verstehen würde, schon im J. 50 seine Provinz zu verlassen, um sich für das Jahr 49 um das Konsulat zu bewerben, womit Pompeius sicher einverstanden gewesen ware, war freilich durchaus irrig. - Auch mein Freund Carl Bardt, dem diese Ausführungen vor der Drucklegung vorgelegen haben, erklärt die Worte hic annus von dem Jahr, in das der Tag hineinfällt, an dem der Brief geschrieben ist, so daß die nächsten Konsulwahlen, etwa Juli 50, in dieses Jahr fielen, und bezieht auf die Absicht, Caesar das Konsulat für 49 zu verschaffen, also vor Ablauf des gesetzmäßigen zehnjährigen Intervalls, die Worte Caesars b. c. I 32: docet se nullum extraordinarium honorem appetisse, sed expectato legitimo tempore consulatus eo fuisse contentum, quod omnibus civibus pateret.

<sup>2)</sup> Der allerdings in seiner Röm. Gesch. 6 S. 530fg mit Rücksicht auf die Livianische Perioche das Kommando Caesars von Pompeius (!) bis zum Schluß ges J. 49 verlängern läßt.

<sup>3)</sup> Lange, R. Alterth. III S. 339.

sagt: 1) à notre avis le professeur Zumpt est le seul qui ait eclairci cette question, sich seiner Meinung nicht angeschlossen; freilich ist seine eigene Ansicht, daß Caesars Konsulat als erstes Jahr des Prokonsulats gezählt worden und daher sein Imperium mit dem letzten Dezember des J. 50 abgelaufen sei, wohl die unmöglichste von allen. Endlich hat Guiraud 2) den Nachweis zu führen versucht, daß der Antritt der Statthalterschaft durch Caesar, wie seitens der Statthalter überhaupt, von dem Termin des Eintreffens des Statthalters in seiner Provinz gerechnet worden sei, d. h. also von Ende März 58, demnach die ersten 5 Jahre Ende März 53 abgelaufen seien; die Verlängerung sei dann, wie Dio angiebt, auf drei Jahre, also bis Ende März 50 erfolgt. Den Anspruch länger in der Provinz zu bleiben, habe Caesar lediglich auf das ihm durch Plebiscit bewilligte Recht gestützt, sich abwesend um das Konsulat bewerben zu dürfen.

Sehen wir von den Ansichten moderner Gelehrter, wie auch von den Angaben der Historiker der römischen Kaiserzeit ab und prüfen wir die für die Zeit des Untergangs der Republik so bedeutsamen Hinweise in Ciceros Briefen und Reden, so ergibt sich ein auffallender Widerspruch zu der in der römischen Kaiserzeit wie in unserer Zeit verbreiteten Ansicht, daß die Verlängerung von Caesars Kommando auf fünf Jahre. also bis zum 1. März 49 erfolgt sei. In den letzten Tagen des J. 50 macht Cicero seinen Gefühlen in einer Apostrophierung Caesars Luft in einem Briefe an Atticus (VII, 9, 4) mit folgenden, für die Öffentlichkeit nicht bestimmten und daher als unverdächtiges Zeugnis zu verwertenden Worten: quid impudentius? tenuisti provinciam per decem annos,3) non tibi a senatu, sed a te ipso per vim et per factionem datos; praeteriit tempus non legis, sed libidinis tuae; fac tamen legis; ut succederetur decernitur; impedis et ais: "habe meam rationem"; habe nostrum; tu habeas diutius quam populus iussit, invito senatu? 4) Unter dem allerdings von Cicero nicht als gültig anerkannten Gesetz ist die lex Pompeia Licinia gemeint; aber selbst nach ihr, sagt Cicero, sei Caesars Statthalterschaft damals, also Ende des J. 50. bereits abgelaufen gewesen. Ganz übereinstimmend damit hatte Cicero wenige Tage vorher an Atticus geschrieben (VII, 7, 6): quid ergo? exercitus retinentis, cum legis dies transierit, rationem haberi placet? Wenn aber Cicero in der zweiten Philippica (Il 24) der Wahrheit wenig entsprechend behauptet, er habe dem Pompeius von zweierlei ab-

<sup>1)</sup> Vie de César II 472 A. 1.

<sup>2)</sup> Paul Guiraud, Le différend entre l'ésar et le sénat. Paris 1878.

<sup>3)</sup> Seit dem Erlaß des Vatinischen Gesetzes bis zum Ende des J. 50, zu welcher Zeit Caesar noch in seiner Provinz war, fehlen nur wenige Monate an 10 Jahren.

<sup>4)</sup> Dazu stimmt fast wörtlich eine Äußerung Ciceros an Tiro aus jener Zeit (ad fam. XVI, 11: 12. Jan. 49): erat adhuc impudens, qui exercitum et provinciam invito senatu teneret.

geraten: unum ne quinquennii imperium Caesari prorogaret, alterum ne pateretur ferri, ut absentis eius ratio haberetur, so ist es durchaus irrig, das quinquennium auf die Verlängerungsfrist zu beziehen, sondern es geht sowohl aus diesen Worten selbst, als auch aus den unmittelbar folgenden: quorum si utrumvis persuasissem, in has miserias numquam incidissemus unzweideutlgshervor, daß unter dem quinquennium die an Caesar durch das Vatinische Gesetz auf fünf Jahre verliehene Statthalterschaft zu verstehen ist.

Aus den oben angeführten Worten Ciceros geht also sicher hervor, daß er Caesars Statthalterschaft bereits am Ende des J. 50 als gesetzlich erloschen ansah, 1) was mit einer Verlängerung derselben auf fünf Jahre durch die lex Pompeia Licinia unvereinbar ist.

Wie hat sich nun Pompeius, dessen Interpretation des von ihm selbst eingebrachten Pompeisch-Licinischen Gesetzes am meisten ins Gewicht fallen muß, zu dieser Rechtsfrage gestellt? Darüber geben die Briefe des Caelius an Cicero unzweideutige Auskunft. Bereits am 2. September des J. 51 schreibt Caelius (ad fam. VIII, 9, 5): Pompeius tuus aperte [non vult] Caesarem et provinciam tenere cum exercitu et consul[em Ipse tamen hanc sententiam dixit, nullum hoc tempore designari]. 2) senatusconsultum faciendum. Deutlicher noch drückt sich Caelius Anfang Oktober 51 in einem Briefe an Cicero (VIII, 8, 4) aus: multis diebus expectatione Galliarum actum nihil est; aliquando tamen, saepe re dilata et graviter acta et plane perspecta Cn. Pompei voluntate in eam partem, ut eum decedere post Kalendas Martias placeret, sc., quod tibi misi. factum est; in dem Senatuskonsult war bestimmt. daß L. Paulus und C. Marcellus, die Konsuln des J. 50, cum magistratum inissent, ex Kalendis Martiis, quae in suo magistratu futurae essent, de consularibus provinciis ad senatum referrent neve quid prius ex Kalendis Martiis ad senatum referrent. Am Ende desselben Briefes schreibt Caelius: illa praeterea Cn. Pompei sunt animadversa, quae maxime confidentiam attulerunt hominibus, ut diceret se ante Kalendas Martias non posse sine iniuria de provinciis Caesaris statuere, post Kalendas Martias se non dubitaturum. Nach dem eben mitgeteiltem Wortlaute des Senatuskonsults ist jeder Zweifel daran ausgeschlossen, daß hier überall der 1. März des Jahres 50, nicht des Jahres 49 zu verstehen ist. In der Tat hat Marcellus am 1. März des J. 50 beantragt, den Nachfolger Caesars für Gallien zu bestellen, doch scheiterte dieser Antrag an der Forderung

<sup>1)</sup> Dieselbe Anschauung tritt bei Appian b. c. II 28 hervor, wo es zum J. 50 heißt: τοῦ Καίσαρος οὐα ἀποδιδόντος τὴν ἀρχῆν οὐδ' ἐν τῷ νενομισμένῳ χρόνῳ, während er zehn Kapitel vorher (c. 18) der landläufigen Überlieferung folgt; wahrscheinlich geht die erste Stelle auf Asinius Pollio zurück.

<sup>2)</sup> Die Ergänzung non vult rührt von Lambinus her, der esse für designari einsetzen wollte; vgl. jedoch das S. 82 über ad fam. VIII, 11, 3 gesagte.

des Tribunen Curio, daß dann auch Pompeius auf seine Statthalterschaft verzichten müsse. Etwa Anfang Mai desselben Jahres schreibt Caelius an Cicero (ad fam. VIII, 11, 3): in unam causam omnis contentio coniecta est de provinciis: in quam adhuc incubuisse cum senatu Pompeius videtur, ut Caesar 1d. Nov. decedat; Curio omnia potius subire constituit quam id pati . . . scaena rei totius haec: Pompeius, tamquam Caesarem non impugnet, sed, quod illi aequum putet, constituat, ait Curionem quaerere discordias, valde autem non vult et plane timet Caesarem consulem designari prius quam exercitum et provinciam tradiderit. Unzweifelhaft handelt es sich hier um die Erstreckung des Kommandos bis zum 13. November des J. 50, nicht, wie jetzt meist nach Mommsens Vorgang 1) angenommen wird, um den 13. November des J. 49, was, abgesehen davon, daß Caelius, wenn er das folgende Jahr meinte, dies unbedingt hätte angeben müssen, schon aus dem verzweifelten Widerstand Curios gegen diese Absicht (omnia potius constituit quam id pati) ersichtlich ist, während die Belassung Caesars in Gallien bis zum November 49 eine so ungeheure Konzession gewesen wäre, daß weder er noch seine Freunde an eine solche denken konnten und auch wohl nie daran gedacht Auch die letzten Worte, daß Pompeius unter keinen Umständen dulden wolle, daß Caesar vor Niederlegung der Statthalterschaft zum Konsul designiert werde, was im Juli 49 zu erfolgen hatte, lassen darüber keinen Zweifel. Daher haben auch die neuesten Herausgeber der Briefe<sup>2</sup>) die überlieferte Lesung: cos. desig. mit einem Kreuz versehen und dafür consulem fieri oder ähnliches einsetzen wollen. Pompeius und die mit ihm gehende Senatsmajorität konnte aber sehr wohl die Erstreckung des Termins bis zum 13. November 50 als eine billige Massregel gegen Caesar (quod illi aequum putet) ansehen oder doch dafür ausgeben, da Marcellus und ändere erbitterte Feinde Caesars ihm bereits Anfang März des J. 50 einen Nachfolger zu senden entschlossen waren.

Der Grund, weshalb man trotz alledem diese Angabe auf das J. 49 bezogen hat, liegt auf der Hand: denn wenn in der Tat, wie gemeinhin angenommen wird, die Statthalterschaft Caesars durch die lex Pompeia Licinia bis zum 1. März 49 erstreckt war, so konnte Pompeius unmöglich die Abberufung Caesars  $3^4/_2$  Monate vor Ablauf dieser durch das von ihm selbst eingebrachte Gesetz gewährleisteten Frist als eine Rücksicht gegen Caesar bezeichnen. Wir werden aber aus diesem Widerspruch vielmehr den Schluss ziehen müssen, dass jene Annahme eine irrige ist, der 1. März 49 also nicht als Endtermin der Statthalterschaft Caesars in dem Gesetz genannt gewesen sein kann.

Auf dasselbe Ergebnis führt eine Angabe des Hirtius, also gleichfalls eines gleichzeitigen und dem Caesar fast gleichwertigen Zeugen. Im

<sup>1)</sup> Rechtsfrage, S. 53 A. 138.

<sup>2)</sup> Mendelssohn und C. F. W. Müller.

Bellum Gallicum VIII c. 39 berichtet er, daß Caesar selbst zur Belagerung von Uxellodunum im J. 51 erschienen sei, um so rasch als möglich die Aquitanische Erhebung niederzuschlagen: cum omnibus Gallis notum esse sciret reliquam esse unam aestatem suae provinciae, quam si sustinere potuissent, nullum ultra periculum vererentur. Die Worte unam aestatem werden meist auf den nächsten Sommer, also des Jahres 50 bezogen; 1) aber es kann, wie mir Bardt bemerkt, kein Zweifel sein, dass unam im Sinne von "dieser eine" zu nehmen und auf den Sommer des Jahres 51 zu beziehen ist. Denn wie sollte Caesars persönliches Erscheinen vor Uxellodunum daraus erklärt werden, daß er nur noch den Sommer des nächsten Jahres das Kommando haben werde? Offenbar könne es nur heißen: wenn Uxellodunum noch diesen Sommer sich hält (unam aestatem . . . quam si sustinere potuissent), kann Caesar den Krieg nicht beendigen, denn im Laufe des Winters, der zur Kriegführung untauglich ist, läuft sein Kommando ab. Demnach biete Hirtius, aus dem Caesar spricht, ein vollgültiges Zeugnis dafür, daß Caesars Kommando nicht nur vor dem 1. März 49, sondern sogar bereits vor dem Frühling des Jahres 50, wie in Gallien allgemein bekannt war, abgelaufen war.

Welches war nun der in dem Pompeisch-Licinischen Gesetz für Caesars Abberufung festgesetzte Termin? Denn daß sich ein solcher darin befand, ist an und für sich nicht zu bezweifeln,2) und es wäre ja auch sonst der ganze Streit im Senat über die Zulässigkeit der Abberufung und vor allem wäre die Haltung des Pompeius unverständlich. Die Lösung der Frage gibt die bereits oben herangezogene Außerung des Pompeius: se unte Kal. Martias non posse sine iniuria de provinciis Caesaris statuere, post Kal. Martias se non dubitaturum. Aus diesen Worten folgt, wie Mommsen<sup>3</sup>) erkannt hat, daß "hier eine besondere Klausel des Pompeisch-Licinischen Gesetzes im Wege gestanden zu haben scheine, welche wahrscheinlich dem Senat untersagte, über die Wiederbesetzung der gallischen Statthalterschaft vor dem 1. März 704=50 zu debattieren". Daher bezeichnet Hirtius (b. G. VIII 53) den im Jahre 51 von dem Konsul M. Marcellus gegen den Willen des Pompeius an den Senat gebrachten Antrag auf Wiederbesetzung der gallischen Statthalterschaft als vorzeitig und gegen das Gesetz verstoßend: contra legem Pompei et Crassi retulerat ante tempus de Caesaris provinciis,4) wie denn auch der Erklärung des

<sup>1)</sup> Kraner-Dittenberger z. d. St.: Mommsen, Rechtsfrage, S. 44: "es zeugt für die guten Verbindungen, die seine gallischen Gegner in Rom unterhielten, dass sie Caesar zum letzten Male im Sommer 704 gegenüber zu stehen meinten"; etwas zweifelhafter, aber doch in demselben Sinne, äußert sich Hofmann, a. a. O.

<sup>2)</sup> Vgl. auch ad Att. VII, 7, 6: exercitum retinentis, cum legis dies transierit.

<sup>3)</sup> Rechtsfrage, S. 51; R.-Gesch., 1118, S. 365.

<sup>4)</sup> Cicero ad Att. VIII, 3, 3: (Pompeius) M. Marcello consuli finienti provincias Gallias Kalendarum Martiarum die restitit; Sueton. Caesar c. 28: M. Claudius

Pompeius entsprechend der 1. März 50 durch Senatsbeschluß als Termin des Besetzungsantrages festgestellt worden ist. Aber nicht nur eine Klausel in dem Pompeisch-Licinischen Gesetz ist dies gewesen, sondern meiner Überzeugung nach die einzige darin getroffene Bestimmung über die Dauer der Caesarischen Statthalterschaft. Denn nur unter dieser Voraussetzung, aber dann auch vollständig, erklären sich die anscheinenden Widersprüche zwischen der Forderung der Radikalen, Caesar sofort nach dem 1. März 50 abzuberufen, nebst dem vermittelnden, angeblich der Billigkeit Rechnung tragenden Antrage des Pompeius, ihn noch bis zum 13. November dieses Jahres in der Provinz zu belassen, und andererseits dem Anspruche Caesars, bis zum Antritt seines ihm wohl bereits in Luca zugesicherten zweiten Konsulates, d. h. bis zum 1. Januar 481), die Statthalterschaft und das Heer zu behalten. Denn zur Zeit der Zusammenkunft von Luca und der Durchbringung des Pompeisch-Licinischen Gesetzes war bekanntlich die Besetzung der Provinzen gemäß der lex Sempronia des C. Gracchus in der Weise geregelt, daß der Senat die an Konsulare zu vergebenden Provinzen vor der Wahl der für sie in Aussicht genommenen Konsuln bestimmte, da aber seit Sulla die Konsuln erst nach Ablauf ihres Konsulates in die Provinz zu gehen pflegten,2) so mussten diese Provinzen mindestens 11/2 Jahre vor Antritt der Statthalterschaften als konsularische erklärt werden. Wenn also vor dem 1. März 50 über die Besetzung der Gallischen Provinzen nicht verhandelt werden durfte, so konnten sie. wie Mommsen (a. a. O., S. 43 und 46) dargelegt hat, nach dem gesetzlich festgestellten Usus nur an die im J. 49 fungierenden Konsuln übertragen werden, und Caesars Nachfolger konnte nicht vor Beginn des J. 48 in Gallien eintreffen. Caesar also bis zum Antritt seines zweiten Konsulats ungestört in seiner Statthalterschaft bleiben. Daher ließ sich Caesar durch ein mit Unterstützung des Pompeius<sup>3</sup>) von den 10 Tribunen durchgebrachtes Plebiszit die Erlaubnis erteilen, sich abwesend um das Konsulat zu be-Aber Caesar hatte nicht mit der Möglichkeit gerechnet, daß seine Feinde, mit denen Pompeius jetzt verbündet war, das Staatsrecht reformieren würden, um ihm den anscheinend gesicherten Besitz zu ent-Auf ihr Betreiben wurde bereits im J. 53 ein Senatsbeschluß gefaßt und ein Jahr darauf von Pompeius ein denselben bestätigendes

Marcellus consul . . . rettulit ad senatum, ut ei succederetur ante tempus, quoniam bello confecto pax esset ac dimitti deberet victor exercitus.

<sup>1)</sup> Dass Caesar nach den Sullanischen Bestimmungen über die Intervallierung der Konsulate das zweite nicht vor diesem Jahre bekleiden konnte, hebt Mommsen a. a. O. S. 38 mit Recht hervor; s. oben S. 79, A. 1.

<sup>2)</sup> Daß Ausnahmen davon vorgekommen sind, berechtigt nicht, wie es Ad. Nissen, Beiträge zum röm. Staatsrecht, S. 118, tut, die Regel zu leugnen; vgl. Willems, Le sénat 11, S. 578 ff.

<sup>3)</sup> Cicero ad Att. VIII, 3, 3: (Pompeius) contendit, ut decem tribuni pl. ferrent, ut absentis ratio haberetur.

Gesetz durchgebracht, 1) daß die Konsuln und Prätoren frühestens 5 Jahre nach Ablauf ihres Amtes in die Provinz gehen sollten, für die Übergangszeit aber auf diejenigen zurückzugreifen sei, die nach Bekleidung dieser Ämter keine Provinz erhalten hätten. Betreffs der zweiten, offenkundig gegen Caesar gerichteten Bestimmung, daß Niemand sich abwesend um das Konsulat bewerben dürfe, ist zwar nachträglich Caesars Remonstration stattgegeben worden;2) aber infolge der ersteren konnte Caesars Statthalterschaft nun sofort nach dem 1. März 50 besetzt werden<sup>3</sup>) und zwar ohne daß die Caesar durch das Pompeisch-Licinische Gesetz gemachte Zusicherung, nicht vor diesem Termin über seine Provinzen zu verhandeln, dem Buchstaben noch verletzt worden wäre. Damit hat auch Pompeius sein Gewissen beruhigt, ja sogar Caesar eine Gunst zu erweisen geglaubt oder doch diesen Glauben geheuchelt, wenn er ihm noch bis zum 13. November 50 eine Gnadenfrist gewährte; daß aber Curio oder vielmehr Caesar eine solche Gunst, die ihm nicht die geringste Entschädigung für die ihm hinterlistig zugefügte Verkürzung bot. mit Entrüstung von sich wies. kann nicht Wunder nehmen.

Unter diesen Umständen konnte Caesar seinen Anspruch auf Fortführung des Kommandos nur noch auf das Plebiszit stützen, das ihm die Bewerbung um das Konsulat vor Ablauf seines Kommandos<sup>4</sup>) gestattete, während seine Gegner natürlich in Abrede stellten, daß damit zugleich seine Statthalterschaft bis zu diesem Termin erstreckt worden sei.<sup>5</sup>) Aber selbst wenn sie ihm dies Zugeständnis gemacht hätten, so wäre er doch vom Juli 49, zu welcher Zeit die Konsularwahlen stattzufinden pflegten, bis zum Ende des Jahres ohne Heer und damit seinen Feinden ausgeliefert gewesen. In der That hat Caesar selbst anerkannt, daß er nur bis zum Juli 49 gesetzlichen Anspruch auf das Kommando erheben konnte<sup>6</sup>) und sich

<sup>1)</sup> Die Ansicht Drumann's, III. S. 263, der Mommsen St.-R. II, S. 241, beipflichtet, daß die Worte Dio's 40,56 zum J. 52: τό το δόγμα το μοκρον εμπροσθε γενόμονον, ώστε τοὺς ἄρξαντας εν τῆ πόλει μὴ πρότερον ες τὰς Εξω ἡγεμονίας, πρὶν πέντε ετη παρελθείν, κληροῦσθαι, επικύρωσεν sich nicht auf ein Gesetz, sondern auf einen zweiten Senatsbeschluß beziehen, kann ich nicht teilen und daher auch nicht den Konsul des J. 51 M. Marcellus für den Urheber dieses Gesetzes halten.

<sup>2)</sup> Ich halte auch jetzt an der im Hermes 24, S. 104 vorgeschlagenen Änderung bei Sueton. Caesar c. 28 fest: quando lege (für nec) plebiscito Pompeius postea obrogasset; die von Jernstedt, ibid. S. 478, versuchte Erklärung ist mir ganz unverständlich

<sup>3)</sup> Betreffs des Verfahrens bei diesen Besetzungen in den ersten Jahren nach der neuen Regelung vgl. Mommsen, St.-R. 11, S. 248 fg.

<sup>4)</sup> Sueton. Caesar c. 26: egit cum tribunis plebis . . . ad populum ferrent ut absenti sibi, quandoque imperii tempus expleri coepisset petitio secundi consulatus daretur.

<sup>5)</sup> Allerdings schreibt Cicero in Würdigung der tatsächlichen Lage (ad Att. VII, 7, 6): exercitum retinentis cum legis dies transierit, rationem haberi placet? Mihi vero ne absentis quidem, sed cum id datum est, illud una datum est.

<sup>6)</sup> Caesar b. c. 1, 9: doluisse se, quod populi Romani benefici[um] sibi per contumeliam ab inimicis extorqueretur ereptoque semenstri imperio in urbem retraheretur, cuius

wenigstens den Anschein gegeben, als ob er bereit gewesen wäre, zu diesem Termin seine Statthalterschaft niederzulegen; 1) daß er damit Ernst gemacht haben würde, ist freilich kaum anzunehmen.

Nach Durchbringung der neuen Provinzialordnung des Pompeius war also die Abberufung Caesars sofort nach dem 1. März 50 gesetzlich zulässig. Vielleicht erklärt sich so die oben (S. 78) mitgeteilte Angabe Dio's, die er nach angestellter Prüfung als der Wahrheit entsprechend bezeichnen zu können glaubt, daß die Statthalterschaft Caesars nur um drei Jahre verlängert und ihm im ganzen auf 8 Jahre verliehen worden sei, indem er dieselbe mit dem 1. März 58 (statt 59) beginnen und mit dem 1. März 50 zu Ende gehen liess. Doch mag er auch einer anderen, jedenfalls irrigen Rechnung gefolgt sein.

Daß dagegen die übrigen Historiker der Kaiserzeit die Dauer der Prorogation des Caesarischen Kommandos auf fünf Jahre angesetzt haben, ist sehr begreiflich. Einerseits war dies dadurch nahe gelegt, daß das Vatinische Gesetz diese Zeitdauer für die Gallische Statthalterschaft festgesetzt hatte; andererseits schien diese Befristung deshalb selbstverständlich, weil Pompeius und Crassus sich Spanien und Syrien auf fünf Jahre in Luca ausbedungen und im J. 55 durch das Trebonische Gesetz erhalten hatten. Schliesslich führte auch die tatsächliche Dauer von Caesars Statthalterschaft auf diese Annahme, insbesondere da Caesar behauptete, um einige Monate in dem ihm gesetzlich gewährleisteten Kommando verkürzt worden zu sein. Wie aber auch die Historiker der Kaiserzeit ihre Rechnung angestellt haben mögen, so können ihre Angaben gegenüber den unzweideutigen Zeugnissen des Pompeius, Cicero und Hirtius nicht in die Wagschale fallen.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, warum gerade der 1. März als frühester Termin für die Berichterstattung im Senate bestimmt worden ist und warum Caesar nicht in Luca die Forderung gestellt hat, dass ihm das Kommando um 5 Jahre verlängert werde. Das erstere erklärt sich einerseits wohl daraus, daß der 1. März der Anfangstermin von Caesars Statthalterschaft war, andererseits daraus, dass die prätorischen Provinzen in der Regel bereits in den beiden ersten Monaten des Jahres festgestellt wurden, 2) während für die konsularischen ein längerer Spielraum, d. h. bis zur Designation der Konsuln gegeben war. 3) Demnach war durch

absentis rationem haberi proximis comitiis populus iussisset. Fälschlich beziehen Ihne, Röm. Gesch. 6, S. 531, A. 6 und Andere diese Worte auf die letzten 6 Monate des Jahres: sie gehen offenbar auf die erste Hälfte des J. 49.

<sup>1)</sup> Mommsen, Rechtsfrage, S. 56, A. 147.

<sup>2)</sup> Vgl. die von Hofmann, a. a. O., S. 136 zitierten Stellen und Mommsen, a. a. O., S. 32.

<sup>3)</sup> Mommsen, a. a. O., S. 49; daß es, wie er sagt, "gewöhnlich war, im Januar und Februar über die konsularischen und prätorischen Provinzen zusammenfassend zu beraten", scheint mir durch die angeführten Beispiele nicht erwiesen.

die Festsetzung des ersten März als frühesten Verhandlungstermin über die Vergebung von Gallien diese Provinz als konsularische in sichere Aussicht genommen.

Daß endlich Caesar diesen Präklusivtermin einer festen Prolongation auf 5 Jahre vorgezogen hat, kann nicht Wunder nehmen. Denn er musste sich scheuen, nochmals ein fünfjähriges Kommando zur Beendigung des Gallischen Krieges als notwendig zu beanspruchen, während bei dem gewählten Modus der Anschein erweckt wurde, daß er schon früher seine Mission als beendet erklären würde. Sodann aber mochten auch Pompeius und Crassus Bedenken tragen, Caesars Statthalterschaft ausdrücklich bis zum 1. März 49 zu verlängern, während das ihnen für Spanien und Syrien gegebene Kommando bereits im J. 50 ihr Ende erreichen sollte. Caesar dagegen befand sich bei dieser Fassung in der günstigen Lage, selbst für eine über das Jahr 49 hinausgehende Führung des Kommandos keines neuen Volksbeschlusses zu bedürfen, wenn es ihm nur gelang, zu verhindern, daß seine Abberufung im Senate zur Verhandlung käme und beschlossen würde. Vor allem aber durfte er mit aller Bestimmtheit nach den für die Besetzung der Provinzen gültigen Vorschriften darauf rechnen, bei dieser Abmachung sein Kommando bis zur Übernahme seines Konsulats am 1. Januar 48 zu behalten. In dieser Zuversicht ist er getäuscht worden: der Buchstabe des Gesetzes war in diesem über die Zukunft des römischen Reichs entscheidenden Streit für Pompeius und seine Hintermänner, aber das Recht der Billigkeit auf Seiten Caesars.

## Nochmals das Monumentum Ancyranum

von Ernst Kornemann.

Ulrich Wilcken hat vor kurzem im Hermes 38, 1903, S. 618-628 zu meinen Ausführungen über das Monumentum Ancyranum in dieser Zeitschrift II. 1902, S. 141-162 und III. 1903, S. 74-84 Stellung ge-Er steht mit mir fest auf dem Boden des Mommsenschen Zweifels an dem überlieferten Abfassungsdatum und bekennt sich durchaus zu der von mir vertretenen Grundanschauung von dem successiven Wachsen des Ganzen. Auch hält er die von mir zuerst aufgestellte Behauptung, "daß Augustus nach dem Jahre 6 nach Chr. an der Denkschrift nicht mehr geschrieben habe," für richtig oder doch für sehr wahrscheinlich. Wenn er trotz dieser und anderer Übereinstimmungen mein Resultat "in der Hauptsache für verfehlt" erklärt, so hat er sich meiner Ansicht nach hier etwas im Ausdruck vergriffen 1). Ich hatte seinerzeit das Wort zu der Sache genommen, weil die Auffassung Mommsens sowohl durch Nachgeben seitens des Altmeisters selbst wie durch die immer wieder von neuem einsetzende Unterminierarbeit der Verfechter der unglücklichen Grabschriftstheorie allmählich aus der Diskussion zu verschwinden begann. Es freut mich nun, daß ein so anerkannter Forscher wie Wilcken auf derselben Linie mit mir kämpft, und ich suche im folgenden die Verschiedenheit meiner Position ihm gegenüber nicht wie einem Gegner, sondern wie einem dissentierenden Bundesgenossen gegenüber zu verteidigen.

Über die Tatsache, wie gesagt, "daß Augustus durch viele Jahre hindurch an der Vervollständigung des ursprünglichen Entwurfs gearbeitet habe", sind wir einig, nur das Wie des allmählichen Wachsens des Dokumentes steht noch zur Erörterung. Um kurz und präzis die Unterschiede unseres beiderseitigen Standpunktes zu skizzieren: ich ging davon aus, daß das Schriftstück nicht den Eindruck mache, als ob es aus einem Gusse gearbeitet sei (II 145) und suchte c. 1—13 nebst c. 34 als den

<sup>1)</sup> Ebenso geht W. zu weit, wenn er S. 620 sagt, mein Gebäude beruhe "auf rein subjektiven und sachlich unwahrscheinlichen Voraussetzungen."

ersten Entwurf des Ganzen - verfaßt ums Jahr 12 v. Chr. - zu erweisen, in den zunächst (etwa 4 vor Chr.) der Abschnitt von den impensae (15-24), endlich (nach dem Jahre 2 vor Chr.) der dritte Abschnitt von den Kriegstaten (25-33) sowie e. 35 ein- bezw. angefügt wurde, worauf dann das Ganze im Anfang des Jahres 6 nach Chr. noch einmal und zwar zum letztenmal von Augustus' Hand überarbeitet wurde. Nach Wilcken dagegen ist das Dokument als Ganzes mit seinen deutlich unterscheidbaren und aufeinander berechneten drei Teilen von vornherein - vor 5 vor Chr. (S. 624), vielleicht sogar vor 8 vor Chr. (S. 628), zu einer im übrigen aber nicht mehr genauer bestimmbaren Zeit entworfen und später nur noch durch Einzelnachträge in allen drei Abschnitten bis zum Jahre 6 nach Chr. vervollständigt worden. Bei ihm ist das Schriftstück demnach schon im ersten Entwurf, wenn auch naturgemäss viel kürzer, so doch in der Hauptsache in der Gestalt, in der wir es heute besitzen, vorhanden und zwar trotz der Dreiteilung so "zu einer Einheit" verschmolzen, daß er "eine hohe Kunst" des Verfassers darin finden möchte (S. 620 f.). Wir unterscheiden uns also einmal in dem Umfang, den wir dem ersten Entwurf des Augustus zu teil werden lassen und dann in der Bewertung des Ganzen hinsichtlich des Wo W. Einheitlichkeit und eine Dreiteilung mit wohlberechneter Beziehung der Glieder aufeinander sieht, entdecke ich unvermittelte Übergänge und Widersprüche, die ich durch ein zeitliches Nacheinander in der Entstehung der einzelnen Abschnitte zu erklären suche.

Es sind hauptsächlich zwei Argumente, wodurch W. für seine Ansicht den "direkten Beweis" erbringen zu können glaubt:

 der Hinweis (S. 622—624) auf eine Stelle von c. 15, wo Augustus nach Aufzählung der der stadtrömischen plebs vom Jahre 44-12 vor Chr. gespendeten congiaria bei dem Geschenk des Jahres 5 vor Chr. (3, 15 f.) plötzlich nach Denaren rechnet, während er vorher die Summen in Sesterzen angegeben hat, weiter von der plebs urbana spricht, während er sie im vorhergehenden Satz plebs Romana genannt hat, endlich in der Datierung den Genitiv tribuniciae potestatis gebraucht, während drei Zeilen vorher der Ablativ in der gleichen Formel steht. Den Hauptnachdruck legt W. naturgemäß auf den Wechsel in der Rechnung und schliesst, da er einen sachlichen Grund für die Anwendung der ungebräuchlichen Denarrechnung nicht finden kann, daraus, "daß dieser Satz nicht in einem Zug mit der vorhergehenden nach Sesterzen rechnenden Periode geschrieben sein kann, sondern ein Nachtrag ist". Dadurch aber sei meine Ansicht, "daß Augustus erst im Jahre 4 vor Chr. angefangen habe, die impensae zu entwerfen," widerlegt. Dieses Argument wird hinfällig, sobald ein sachlicher Grund für das plötzliche Auftreten der Denarrechnung gefunden wird. Daß ein solcher tatsächlich

vorhanden ist, hat Hirschfeld gesehen. Ich gebe meinem hochverehrten Lehrer selbst das Wort: 1)

"Wenn Augustus in c. 15 zwei seiner Schenkungen an die städtische Plebs nicht in Sesterzen, sondern in Denaren beziffert, so möchte ich nicht mit Wilcken daraus schließen, daß dies Nachträge sind, sondern vielmehr, daß Augustus diese, in beiden Fällen sich auf 60 Denare belaufende Summe auch bei den Verteilungen nicht in Sesterzen, sondern in Denaren beziffert habe. 240 Sesterzen zu verteilen, würde ihm nicht gepaßt haben, da er sonst regelmäßig diese Summen nach Hunderten abgerundet hat; dies hat wohl auch Sueton (Aug. 41) bei der Umsetzung in Sesterzen veranlaßt, die Zahl auf 250 abzurunden. Ebenfalls 60 Denare waren der Plebs bei Verleihung der Toga an Caligula (also aus demselben Anlaß, wie bei den Enkeln des Augustus, vgl. Mommsen r. g. S. 62) von Tiberius versprochen, aber nicht ausgezahlt worden, die Caligula nach seiner Thronbesteigung mit Zinsen an sie verteilte (Dio 59, 2).

Der Grund für die eigentümliche Normierung von 60 Denaren ist meines Erachtens darin zu suchen, daß diese Verteilungen den Getreideempfängern zu teil wurden. Bei der Verteilung des Jahres 752 wird das ausdrücklich gesagt: plebei, quae tum frumentum publicum accipieba[t]; aber auch die 320000 der plebs urbana, die im Jahre 749 die gleiche Summe empfingen, sind gewiß nicht anders zu fassen, und es ist kein Zufall, daß die Zahl genau dieselbe ist, die Caesar im Jahre 708 vorfand und auf 150000 reduzierte; Augustus hat dann im J. 752 eine ähnliche Reduktion bis auf 200 000 durchgeführt. Auch die Bezeichnung plebs urbana gegen die im Anfang gebrauchte plebs Romana wird aus der Beziehung auf die Getreideempfänger zu erklären sein. Dasselbe gilt ohne Zweifel auch von Caligulas Verteilung, und das ihm an den Sigillaria  $\pi \alpha \rho'$ έχάστου των το σιτηρέσιον φερόπτων gemachte Geschenk (Dio 59, 6) war sicherlich ein Beweis der Dankbarkeit der Getreideempfänger für kaiserlichen Schenkungen. Dadurch erklären sich aber auch die 60 Denare: es ist der Durchschnittspreis für 60 modii Getreide (vgl. Mommsen R. G. 18 841 Anm.: "Als hauptstädtischer Mittelpreis des Getreides kann wenigstens für das siebente und achte Jahrhundert Roms angenommen werden 1 Denar für den römischen Modius"), d. h. die Ration, die der Getreideempfänger zu beanspruchen hatte. Entsprechend ist die auch in diesem Kapitel berichtete Naturalverteilung vom Jahre 731: duodecim frumentationes (= 60 modii) frumento pr[i]vatim coempto emensus sum, wozu zu vgl. ist Sueton Aug. 41: frumentum quoque in annonae difficultatibus saepe levissimo, interdum nullo pretio viritim

<sup>1)</sup> Herr Professor Hirschfeld hat mir nach einer Besprechung der Sache auf meine Bitte gütigst diese Ausführung brieflich zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm hier nochmals meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

admensus est tesserasque nummarias duplicavit. Wenn also die 60 Denare das Aequivalent für 60 modii Getreide bildeten, so ist es begreiflich, daß Augustus diese Summe nicht in Sesterzen umsetzte und so ihre Bedeutung verschleierte, und daß er auch in seinem Regierungsbericht die Denarrechnung in diesen beiden Fällen beibehalten hat."—

2) Das einzige Argument dafür, daß auch Teil III gleichzeitig mit 1 und II entworfen worden ist, entnimmt W. (S. 624 f.) "dem am meistenumstrittenen Satz des ganzen Dokuments" in c. 26 (5, 10 ff.): Gallias et Hispanias provincials et Germaniam qua includdit oceanus a Gadibus ad ostium Albis flum[inis pacavi], indem er hervorhebt, "daß die Reihenfolge der drei Länder im Widerspruch steht zu der geographischen Vorstellung a Gadibus ad ostium Albis." Er argumentiert nun weiter so (S. 625): "Hatte Augustus von vornherein die letzteren Worte geschrieben. so mußte er sagen: Hispanias et Gallias et Germaniam, da nur diese Aufzählung sich mit dem Hinweis auf die Distanz von Gades bis zur Elbe verträgt. Daraus, daß Augustus vielmehr Gallias et Hispanias provincias geschrieben hat, ziehe ich den Schluß, daß die Worte et Germaniam usw. ein späterer Zusatz sind." "Dieser Zusatz setzt aber voraus, daß damals schon ein ursprünglicher Entwurf des III. Teiles vorlag." Soweit bin ich mit W. vollkommen einverstanden. Dagegen bin ich durchaus anderer Meinung bezüglich der Datierung dieses Zusatzes, den er spätestens bald nach 5 vor Chr. geschrieben sein läßt. Um meine Ansicht zu begründen, muß ich etwas weiter ausholen. Die Komposition von c. 26 und 27 ist, wie ich schon früher (II 149, 150) gezeigt habe, äusserst seltsam infolge der stattgefundenen späteren Eintragungen. Den Zusatz des zunächst durchaus unnötigen Wortes provincias habe ich auf Kosten der manus des Tiberius gesetzt, alles übrige fällt Augustus zur Last. Ursprünglich war, wie ich nachgewiesen habe (II 149) und wie W. mir zugiebt (S. 625, 1), hier eine geographische Anordnung beabsichtigt: c. 26 beginnt mit den Provinzen des Westens und zwar an der Spitze Gallien, c. 27 mit denen des Ostens, voran Ägypten. Innerhalb der beiden Kapitel war aber dann die chronologische Reihenfolge eingehalten. Wenn wir den Zusatz über Germanien zunächst einmal außer Acht lassen, reihen sich in c. 26 aneinander an; Gallien, Spanien, die Alpenprovinzen und dann in c. 27 Ägypten und Armenien, was der zeitlichen Aufeinanderfolge der Dinge sehr wohl entspricht. Die gallischen Unruhen wurden 28 und 27, die spanischen Kriege 25, bezw. definitiv 19, die Alpenkriege 15 vor Chr. beendigt, Ägypten wurde Provinz im Jahre 30, das erste auf Armenien bezügliche Ereignis, das erwähnt ist, fällt ins Jahr 20 vor Chr. Wenn wir diese Fakta als ursprünglich allein berichtet annehmen, bekommen wir als terminus post quem für den ersten Entwurf der beiden Kapitel das Jahr 15 vor Chr. Um den Zeitpunkt aber genauer zu bestimmen, müssen wir nunmehr die jüngeren

Partieen in diesen Kapiteln ins Auge fassen. Die Erwähnung der Flottenexpedition des Tiberius vom Jahre 5 nach Chr. in c. 26 (5, 14-18) ebenso wie die Art der Nennung desselben Mannes in c. 27 bei der Regelung der armenischen Dinge im Jahre 20 v. Chr.: per Ti. Nelronem. qui tum mihi priv[ig]nus erat, was sich ganz deutlich als Zusatz aus der Zeit nach der Adoption zu erkennen giebt, 1) beweisen, daß bei der letzten Redaktion vom Jahre 6 n. Chr. noch an diesen Kapiteln gearbeitet worden ist. Sicher aber sind nicht erst damals diese Kapitel konzipiert worden. Die Worte in c. 27 (5, 28 f.): per Gaium filium meum sind bei Lehzeiten dieses Prinzen geschrieben,2) führen also auf die Redaktion bald nach 2 vor Chr. Die Frage spitzt sich demnach dahin zu, ob wir für diese Kapitel ausser den genannten zwei Redaktionen noch eine dritte und vierte und zwar zwei ältere, die zwischen 15 und 2 v. Chr. erfolgten, mit W. anzunehmen gezwungen sind. Wilcken wird versucht sein wie an anderer Stelle (in c. 16 und zwar 3, 28, vgl. darüber S. 628) auch in c. 27 in der Schilderung der armenischen Dinge (5, 28) aus der "losen und ungeschickten Anknüpfung" Et postea einen Nachtrag zu erschliessen. Demgegenüber ist aber zu bemerken, daß Et postea in dem stellenweise nach chronologischen Prinzipien angelegten Dokument eine sehr beliebte Formel ist, die sowohl an Stellen, die unbedingt dem ersten Entwurf angehören, vorkommt wie auch an späteren.3) Daraus allein auf einen Nachtrag zu schließen, erscheint mir zu gewagt. Was von Armenien gesagt wird, kann sehr wohl in einem Zug heruntergeschrieben sein bis zu dem Worte tradidi in 5, 30.4) Für c. 27 brauchen wir also keine ältere Redaktion als die bald nach 2 vor Chr. angesetzte zu statuieren. Es fragt sich nun noch, ob bei c. 26 die Sache anders liegt; a priori wird man bei der engen Zusammengehörigkeit der beiden Kapitel geneigt sein. hier dieselbe Lage der Dinge anzunehmen. Ich bitte aber auch die Verba auxi (5, 10). [pacavi] (5, 12, gr. 14, 7: [έν] εἰρήνη κατέστησα) und [pacari fec]i (5. 13. gr. 14, 9: εἰρηνεύεσθαι πεπόηκα) zu beachten. Es war hier ursprünglich nur ganz allgemein gesagt: daß alle Provinzen der Reichsperipherie vom Kaiser vergrößert worden waren, und dann war bemerkt, daß die gallischen, spanischen, endlich die Alpenprovinzen

<sup>1)</sup> Ebenso wie in c. 30 (5, 45).

<sup>2)</sup> Daß die Stellen, wo die beiden Adoptivsöhne als *filii* bezeichnet werden, zu Lebzeiten derselben geschrieben sind, habe ich früher wahrscheinlich zu machen gesucht, vgl. II 148 f., 115 f., III 76.

<sup>3)</sup> Vgl. c. 2 = 1, 11; c. 16, zweimal: 3, 22 und an der von W. hervorgehobenen Stelle 3, 28; c. 21 = 4, 28; c. 27 = 5, 28; c. 30 = 5, 48; c. 32 = 5, 54. Dagegen *et antea* in c. 27 = 5, 33, darüber II 150 mit Anm. 1 und unten S. 94.

<sup>4)</sup> Warum gerade so weit, das ergibt sich aus dem von mir II 152 mit Anm. 1 Gesagten.

befriedet worden waren. Erst die nachträgliche Zufügung der Flottenexpedition des Tiberius usque ad fi[nes Cimbroru]m . . . , quo neque terra neque mari quisquam Romanus ante id tempus adit, hat die Erwähnung auch der viel früheren und weniger glücklichen Expeditionen in unbekannte Länder, nach Äthiopien und Arabien, ebenfalls unter Angabe der äussersten erreichten Punkte (5, 21 f.: usque ad oppidum Nabata, 5, 22 f.: usque in fines Sabaeorum ad oppidum Mariba) nach sich gezogen, wodurch ebenso wie im folgenden Kapitel durch das nachträgliche Zurückgreifen bis auf die Eroberung von Sizilien und Sardinien im Kriege gegen Sextus Pompejus (vgl. 5, 33: et antea) die ursprünglich beabsichtigte geographische wie chronologische Anordnung über den Haufen geworfen, ja geradezu auf den Kopf gestellt wurde (II 150). Aus dem Gesagten ergiebt sich: waren in diesen Kapiteln die kriegerischen und aussenpolitischen Ereignisse aus der ersten Hälfte der augustischen Regierung nur äusserst summarisch vorgeführt, Ereignisse von geringerer Bedeutung wie die Schöpfung der Provinz Galatien (25 v. Chr.) waren übergangen, 1) die Feldzüge nach Arabien und Äthiopien waren nachgetragen, Agrippa und Drusus. die grossen Feldherren der älteren Zeit, werden mit keinem Wort erwähnt. sondern nur C. Caesar und Tiberius, die nacheinander die präsumtiven Nachfolger des Augustus, modern ausgedrückt die Kronprinzen des Reiches waren. 1ch wiederhole also meine frühere Behauptung (II S. 152 f.), daß nichts auf eine Redaktion dieser Teile vor 2 vor Chr. hinweist, ja daß eigentlich alles dagegen spricht: im Interesse der Erbmonarchie waren diese und die folgenden Kapitel geschrieben. Wann sind nun die von W. als Zusatz ausgeschiedenen Worte et Germaniam usw. eingefügt worden? Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß nicht von der Eroberung, sondern von der Befriedung auch Germaniens die Rede ist2). wodurch die Eroberung, die Tat des Drusus, einfach als geschehen voraus-Das paßt wieder vorzüglich zu der eben betonten. relativ späten Abfassung des ganzen Abschnittes. Befriedet ist Germanien allerdings schon vor 2 vor Chr. worden. z. B. durch Tiberius in den Jahren 8 und 7 vor Chr., darnach durch L. Domitius Ahenobarbus, so daß die Worte et Germaniam, aber ohne den folgenden Relativsatz. immerhin schon bei der ersten Redaktion dieses Abschnittes geschrieben sein könnten. Für sehr wahrscheinlich halte ich das aber nicht, weil dann schon gleich im ersten Entwurf die chronologische Folge der Dinge durchbrochen gewesen wäre (Germanien vor den Alpenprovinzen). Vielmehr finde ich es viel glaublicher, daß der ganze Zusatz: et Germaniam qua includit oceanus a Gadibus ad ostium Albis fluminis der Redaktion vom Jahre 6 nach Chr. angehört, bei der auch die große Expedition des

<sup>1)</sup> Auf das Fehlen von Galatien macht W. S. 619 Anm. 1 aufmerksam.

<sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung von pacare vgl. mein Zitat aus Mommsen, II, 155, 1.

Tiberius vom Jahre 5 hereinkam. Denn durch diese ist erst die vollständige Befriedung ad ostium Albis fluminis erfolgt. Dazu paßt die Erwähnung dieses äussersten Grenzpunktes sehr gut zu den übrigen Angaben der Art (Cimbrerland, Nabata, Mariba), wie sie der letzten Redaktion des Augustus eigen sind. Ich erblicke also in diesem Argumente W.'s nur eine weitere Stütze für meine These von der späten Entstehung des dritten Abschnittes.

Was W. sonst noch gegen mich vorbringt, ist noch weniger überzeugend. Mit meinen Zweifeln an der Geschlossenheit und Einheitlichkeit des ganzen Dokuments befinde ich mich in bester Gesellschaft. Schon Hirschfeld hat, wie früher, (II 144, 145) betont, die Fuge zwischen c. 33 und 34 sehr breit gefunden. Wenn W. behauptet (S. 620) für c. 34 sei, wenn schon ein anderer Platz gesucht werden solle,1) der hinter den Triumphen vom Jahre 29 v. Chr. (etwa am Schluß von c. 4) viel geeigneter, so folge ich diesem Gedankengange ganz gerne — aber wiederum nur, um den entgegengesetzten Schluß daraus zu ziehen. W. hat mir die Augen dafür geöffnet, daß schon am Ende von c. 4 der Schluß des allerersten Entwurfes zu suchen ist. Hier steht ja eine Zeitbestimmung ganz ähnlich derjenigen am Ende von c. 35, zwar nicht eine Altersangabe, aber die Angabe des Konsulats und der tribunicia potestas: consul fuer am terdeciens c[u]m [scribeb]a[m] haec [et agebam se]p[timum et trigensimum annum tribu]niciae potestatis. Der früheste Entwurf bestand demnach nur aus fünf Kapiteln: 1-4, dann 34 und zum Abschluß dem Satz: consul fueram, oder wohl richtiger ursprünglich eram —, cum scribebam haec usw.

Ist dies richtig, so bin ich nunmehr in der Lage, mit großer Wahrscheinlichkeit das Jahr festzulegen, in dem Augustus das Schriftstück begonnen hat, mit anderen Worten nach consul fueram die ursprünglichste Zahlenangabe einzusetzen. Zunächst ist die Stellung von cum scribebam haec sehr auffällig. Die darnach folgenden Worte: et agebam etc., oder wie sie geheißen haben, sind offenbar nachträglich zugesetzt. Der die erste Niederschrift vornahm, war augenscheinlich nur Konsul, noch nicht

<sup>1)</sup> W. macht mir S. 620 auch den Vorwurf, daß ich die Möglichkeit, die er als "das Natürlichste, ja das allein Verständliche" bezeichnet, daß nämlich Augustus die impensae und alles Folgende nach c. 34 habe folgen lassen, gar nicht in Betracht zöge, daß ich vielmehr "das Dazwischenschieben der impensae wie etwas Selbstverständliches" behandele, betont aber seltsamer Weise selbst kurz vorher, daß die Schlußworte von 34 "einen außerordentlich wirkungsvollen Abschluß des Ganzen" bieten. Damit hat et mir die Zurückweisung dieses Vorwurfes selbst vorweggenommen. Augustus hat alles nach dem ersten Entwurf geschriebene — abgesehen von dem in c. 35 gegebenen — vor c. 34 gestellt eben wegen der in dem Schlußsatze dieses Kapitels enthaltenen "Pointe". Dadurch ist allerdings das Kapitel immer weiter von seinem ursprünglichen Platze entfernt worden.

Inhaber der tribunicia potestas und datierte das Dokument in Anlehnung an die republikanische Manier nach dem Konsulat. 1) Da nun Augustus die tribunicia potestas bekanntlich am 27. Juni 23 vor Chr. übernahm und in der Mitte dieses Jahres auch das Konsulat niederlegte, so erhalten wir damit einen ganz bestimmten terminus ante quem. Von dem Jahre 31 ab bis zur Mitte dieses Jahres 23 bekleidete Augustus regelmäßig Jahr für Jahr das Konsulat. In welches dieser Konsulatsjahre gehört der allererste Entwurf? Termini post quem sind die Jahre 28 und 27 v. Chr. Im Jahre 28 wurde das Mausoleum des Augustus erbaut (Sueton Aug. 100), vor dem der Bericht aufgestellt werden sollte. Das Jahr 27 ist das große Epochejahr, in dessen Anfang der Prinzeps den Titel Augustus und andere hohe Ehren empfing, die er in dem Schlußkapitel des ersten Entwurfs so ausführlich aufzählt. Zwischen 27 und Mitte 23 vor Chr. also sind die genannten fünf Kapitel geschrieben. Innerhalb dieses Zeitraumes aber müßen wir möglichst weit ans Ende herunter gehen. Im Anfang des Sommers 27 verließ Augustus Rom und kehrte erst zu Beginn des Jahres 24 dorthin zurück. 2) Aus dieser Tatsache sowohl wie aus den Worten post id tempus in dem entscheidenden Schlußsatz von c. 34, die einige Jahre als verflossen zwischen den geschilderten Ereignissen und der schriftlichen Fixierung derselben voraussetzen, schließe ich, daß nur die Jahre 24 und 23 in Betracht kommen können. Von diesen beiden Jahren aber verdient 23 unstreitig den Vorzug. Im Anfang desselben war Augustus schwer krank, fast ohne Aussicht auf Rettung, so daß ihm nahe liegen mußte, einen Bericht über das von ihm bis dahin Erreichte zu verfassen. Dazu kommt, daß c. 5. mit dem später der erste Entwurf fortgesetzt wurde, durchaus mit den Ereignissen des Jahres 22 sich beschäftigt. Ich nehme also meine Ausführungen III 78 f. hiermit zurück und folge einer Anregung Wilckens (S. 626), der auch auf 23 als das Jahr des ersten Entwurfes hingewiesen hat, aber nur, um diese Möglichkeit wegen ungenügender Motivierung wieder fallen zu lassen. Meiner Ansicht nach stand ursprünglich am Ende von c. 4: Consul eram undecimum, cum scribebam haec, und es folgte höchstens noch die Altersangabe.

Damit haben wir den Umfang des ersten Entwurfs und das Jahr seiner Entstehung festgelegt. Die Probe auf das Exempel aber gibt Folgendes: Die herausgehobenen fünf Kapitel allein sind streng chronologisch geordnet. Der Inhalt der Autobiographie, die ebenfalls etwa bis zum Jahre 23 vor Chr. heruntergeführt zu denken ist, war hier in ein paar Sätze zusammengezogen, durch die den breiten Massen auch

<sup>1)</sup> Die Datierung nach Jahren der tribunicia potestas ist nicht sofort erfolgt, von uns vielmehr zum ersten Mal nachweisbar im Jahre 19 vor Chr., darüber Gardthausen, Augustus II, 2 S. 404 Anm. 34.

<sup>2)</sup> Gardthausen a. a. O. I, 2 S. 661, 687 und 723, dazu II, 2 S. 401 Anm. 18.

nach dem Tode des Reichsreorganisators die gewaltigen Taten und Ehren desselben, die aber nicht vom Boden des republikanischen Staatswesens sich entfernten, vor Augen gehalten werden sollten, und durch die dem Nachfolger, mochte das Marcellus oder Agrippa sein, die Arbeit erleichtert werden sollte. In der Fortsetzung von c. 5 ab tritt dann bald die sachliche Anordnung an Stelle der chronologischen, und im Anfang von c. 7 kommt der Verfasser noch einmal auf seine Teilnahme am Triumvirat. speziell die Dauer dieser Tätigkeit zu sprechen, obwohl die Wahl zum triumvir schon am Ende von c. 1 erwähnt war. Als Augustus das Dokument zum zweiten Mal vornahm, um es zu verlängern, arbeitete er nach anderen Gesichtspunkten. Anstatt die Dinge zeitlich aneinander zu zu reihen, wie er es beim ersten Entwurf im Anschluß an die Autobiographie zumeist getan hatte, ordnete er jetzt vielmehr nach sachlichen Rubriken, ging jedoch mehr ins Einzelne und holte aus der Zeit vor 23 Manches nach. Durchaus aber beschränkte er sich diesmal auf die innerpolitischen Verhältnisse. Der Prinzipat hatte dem Staat nicht nur die Freiheit, sondern inzwischen auch auf die Dauer geordnete innere Zustände und den Frieden, dafür aber dem Träger der höchsten Würde weitere großartige Ehren, mit denen er sogar der Göttersphäre nahekam. gebracht.

Diese zweite Redaktion, in der das Dokument bis c. 13 weitergeführt wurde, habe ich keineswegs, wie W. behauptet (S. 625) "mit großer Bestimmtheit" aufs Jahr 12 vor Chr. datiert, vielmehr habe ich das nur in sehr vorsichtiger und zurückhaltender Weise wahrscheinlich zu machen versucht. 1) W. selbst hat durch eine feine Beobachtung an c. 8 (S. 627f.) mein Resultat wenigstens insoweit gestützt, als er der Verlegung der ersten Niederschrift dieses Kapitels vor das Jahr 8 vor Chr. das Wort redet. Wem meine "Beweise" für das Jahr 12 nicht genügen, kann sich mit dem unbestimmteren Resultate, daß die Redaktion in die Zeit zwischen der Rückkehr des Augustus aus dem Westen im Juli 13 vor Chr. und dem Jahre 8 vor Chr. gehört, begnügen. Daß innerhalb dieses Quinquenniums die Zeit unmittelbar nach dem Tode seines Mitregenten Agrippa, die Jahre 12 und 11 v. Chr., am meisten für sich haben, scheint mir auch heute noch das Wahrscheinlichste.

Wie hier, halte ich auch im übrigen an meinen früheren Aufstellungen fest — bis auf einen Punkt. Auf Grund der interessanten Beobachtungen Sigwarts<sup>2</sup>) bezüglich der Schreibung der Zahlen in dem Dokument erstrecke ich die Arbeit bei der folgenden Redaktion, der vom Jahre 4 vor Chr., nicht mehr auf den ganzen Abschnitt II, sondern nur bis zum c. 21 einschließlich. Von c. 22 ab tritt die Schreibung von Zahlen mit

<sup>1)</sup> Man lese meine Ausführungen III S. 78-82.

<sup>2&#</sup>x27; Beiträge III S. 548-550

Ziffern auch an Stellen ein, die nicht spätere Nachträge des Augustus sind oder gar der manus des Tiberius zugewiesen werden müssen. Die Schreibung von Zahlen mit Ziffern scheint aber, wie Sigwart gezeigt hat, abgesehen von der Schlußredaktion des Tiberius, nur den beiden letzten Redaktionen des Augustus eigen gewesen zu sein, vielleicht weil der Kaiser hier nicht mehr selbst in seiner gewissenhaften Weise<sup>1</sup>) die Niederschrift vollzog, sondern einem Schreiber diktierte. Sind diese Beobachtungen und die daran geknüpften Folgerungen richtig, so sind auch die Kapitel von den *ludi* erst nach dem Jahre 2 vor Chr. konzipiert worden aus Anlaß der glänzenden Feste, die bei der Einweihung des Marstempels auf dem Forum Augustum am 1. August des Jahres 2 abgehalten wurden.

Ich schließe mit dem Ausdruck des Dankes für die mannigfachen Anregungen, die mir W.'s Aufsatz gebracht hat. Allerdings haben seine Ausführungen gerade den entgegengesetzten Erfolg gehabt, wie er beabsichtigte. Durch seine Polemik habe ich erst den Schlußstein für meinen Bau gewonnen: dieser Schlußstein ist die scharfe Umgrenzung und genaue Datierung des ersten Entwurfes, der, wie ich jetzt sehe, noch viel kleiner war, als ich früher annahm. Indem ich den Schlußsatz von c. 4, den letzten des Dokumentes in seiner ältesten Gestalt, so, wie er zu allererst lautete, wieder hergestellt habe, glaube ich W.'s Forderung am Schlusse seines Aufsatzes erfüllt und "die Komposition des Monumentum Ancyranum völlig erschlossen" zu haben. Wer von uns beiden das Richtige gesehen hat, mögen die Fachgenossen entscheiden, die nicht an das Märchen von der im letzten Lebensjahre des Kaisers abgefaßten "Grabschrift" glauben.

Über die peinlich gewissenhafte Art des Schriftstellers Augustus vgl. man Sueton Aug. c. 86-88.

#### Der Sirbonis-See.

#### Von Richard Kiepert.

In der O. Hirschfeld-Festschrift (Berlin 1903), S. 164-66, behandelt Fr. W. Freiherr von Bissing den Sirbonis-See an der Ostgrenze Ägyptens und glaubt den Nachweis erbringen zu können, daß "im Altertum die Strandseen von Pelusium bis zur Grenze einen doppelten Namen führten: 1. ἡ ἐπὶ τὸ Κάσιον Δίμνη und τὰ περὶ τὸ Πηλούσιον έλη von Pelusium bis zum mons Casius, 2. ή Σιρβωνίς Λίμνη vom mons Casius östlich". Dies erschließt er aus Strabon C. 759 f.: Καὶ αὐτη μεν οὖν ἡ ἀπὸ Γάζης λυπρά πάσα [καὶ] άμμώδης. ἔτι δὲ μάλλον τοιαύτη ἡ ἐφεξῆς ὑπερκειμένη, έχουσα την Σιρβωνίδα λίμνην παράλληλόν πως τη θαλάττη μικράν δίοδον απολείπουσαν μεταξύ μέχρι τοῦ έχρήγματος καλουμένου, μήκος όσον διακοσίων σταδίων, πλάτος δε το μεγιστον πεντήκοντα· το δ' εκρηγμα συγκέχωσται είτα συνεχής άλλη τοιαύτη ή έπι το Κάσιον, κάκειθεν έπι το Πελούσιον. Im letzten Satze ergänzt er λίμνη: wie ich meine, fälschlich. Denn dieser Satz knüpft an den Anfang des Zitats, an die Worte an "Dieser Landstrich von Gaza an ist durchweg dürftig und sandig, noch mehr aber der unmittelbar darüberliegende, den Sirbonis-See enthaltende": dann schiebt er eine kurze Beschreibung des Sees und der Nehrung ein. und zum Schlusse heißt es "Dann folgt eine andere ebensolche (nämlich λυπρά d. h. armselige, öde Gegend, Landstrich) nach dem Kasion hin und eine weitere von dort nach Pelusion." Aber von Seen ist absolut nicht die Rede. Dieselbe Auffassung der Stelle haben übrigens die ungelenke, aber kritische Übersetzung von Groskurd 1833 und die von K. Kärcher 1836. Wenn Hr. von Bissing den Namen Serbonis auf den östlichen Teil des heutigen Sabchat Barduîl (Balduin-Salzsee) beschränkt, so könnte dazu höchstens Strabon's Längenangabe (200 Stadien = 36.8 km) berechtigen; aber diese Entfernung brächte uns vom Ostende der Lagune noch nicht einmal bis zu ihrer engsten, 2 km breiten Einschnürung beim Kasion (c. 45 km), wo Hr. von Bissing die Grenze zwischen seinen beiden Seen ansetzt. Strabon's Breite (50 Stadien = c. 9 km) ist richtig, aber seine Länge ist zu verwerfen zu gunsten von Herodot. Plinius und dem Scholiasten zu Apollonius Rhodius. Denn Herodot III, 5 läßt den SirbonisSee nicht östlich vor oder bei dem Kasion-Berge enden, sondern sagt, daß sich das Kasion am Sirbonis-See zum Meere hinziehe (μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παξ ην δη το Κάσιον ούρος τείνει ές θάλασσαν); der See reicht demnach nach Westen über das Kasion hinaus. Dasselbe weiß der Scholiast zu Apollonius Rhodius B 1211 zu berichten, wenn er den See από Συρίας μέχοι Πηλουσίου reichen läßt und seine Lage mit περί το Πηλουσίου τῆς Alγύπτου bezeichnet. Er soll nach Hrn. v. Bissing damit in denselben Fehler verfallen, wie die Neueren, z. B. die Karte zu Brugsch' Geschichte Ägyptens oder die des Egypt Exploration Fund (in "An Atlas of ancient Egypt", London 1894, Taf. III): "Beide Male heißt ή ἐπὶ τὸ Κάσιον Δίμνη fälschlich Serbonis See, während der wirkliche Serbonissee "Sabkhat Bardawîl" heißt." Aber sieht denn Hr. von Bissing nicht, daß beide Namen, der antike und der arabische, zusammengehören und sich auf denselben Gegenstand, den See in seiner ganzen Länge beziehen, und daß sie, statt wie bei den Städten, die auf der englischen Karte bis zu 4 Namen führen, untereinander, so hier nebeneinander eingetragen sind, weil eben die lange Erstreckung des Sees diese Nebeneinanderstellung dem Kartographen geradezu aufzwingt? Sein Fehler wäre ihm sofort aufgefallen, wenn er nicht diese Quellen zweiter oder dritter Hand, sondern die einzige Aufnahme des in Rede stehenden Gebietes eingesehen hätte, nämlich die englische Seekarte No. 2573, Mediterranean Sea. Egypt. Damietta to El Arish, surveyed by Comm. A. L. Mansell, 1856. Dort steht in dem ganzen Strandsee, der c. 12 km östlich von Pelusium (Ruinen Farama) beginnend sich bis 45 km östlich vom Kasion hinzieht, eingeschrieben Lake Sirbon or Sabakat Bardowal. Von einer Zweiteilung des Sees ist in dieser wichtigsten Quelle keine Rede: den aufnehmenden englischen Seeleuten. den einzigen, die die dortige Gegend gründlicher kennen gelernt haben, erschien er also als eine einheitliche Wassermasse.

Wir kommen zu Plinius, dessen Angaben n. h. V, 68 vorzüglich sind: Ostracine Arabia finitur, a Pelusio LXV p. Mox Idumaea incipit et Palaestina ab emersu Sirbonis lacus, quem quidam CL circuita tradidere. Sowohl nach dieser Pliniusstelle. als nach Itin. Anton. 152 (Ostracena 26 Cassio 20 Pentascino 20 Pelusio) fällt Ostracine auf den Lido. 8 km von dem Ostende des Sirbonis-Sees. Bald darauf beginnt Idumaea und Palaestina "ab emersu Sirbonis lacus" d. h. da wo der See auftaucht, dem von Osten kommenden zuerst sichtbar wird, nach meinem Dafürhalten ein vortrefflich schildernder Ausdruck, der aber durchaus nicht, wie Hr. von Bissing mit Carl Müller meint, mit dem Εχοηγμα, dem Durchbruch (porto heißt ein solcher heute in den venetianischen Lagunen) identisch ist, sondern das östliche Ende des Sirbonis bezeichnet. Für den Umfang des Sees giebt Plin. die von Hrn. v. Bissing nicht weiter in Betracht gezogene Zahl von 150 Milien oder etwa 220 km an. welche sich beim Nachmessen auf der erwähnten Seekarte als fast genau zutreffend erweist. Natürlich

darf man das nur als zufällig ansehen, denn wenn auch die Nordküste der Lagune genau vermessen, so ist die südliche doch wohl nur skizziert, wie denn auch im Innern des Sees keine einzige Lotung verzeichnet ist, ein Beweis, daß die Aufnahmen innerhalb der für die Schiffahrt bedeutungslosen Lagune nicht ebenso gründlich, wie an der Meeresküste durchgeführt worden sind. Aber so viel ergibt sich doch mit Bestimmtheit, daß Strabon's Länge von 200 Stadien = c. 37 km viel zu niedrig gegriffen ist.

Des Ptolemäus (IV, 5, 5 f.) rohe Positionen ergeben, auch in Kartenform gebracht, nichts für unsere Frage; denn er hat ja nur die Lage des Durchbruches (5' südlicher, als das Kasion, was unmöglich ist), nicht die der beiden Enden des Sirbonis-Sees, woraus man allein dessen Länge ermitteln könnte. Heute existieren zwei Durchbrüche, der erste  $10^1/_2$  km, der zweite,  $1/_4$  Faden tiefe,  $28^1/_2$  km vom Ostende des Sees.

Daß der See seit dem Altertum eine wesentlich andere Gestalt angenommen habe, scheint mir nicht bewiesen zu sein. Die Nehrung ist. von der breiteren Stelle (11/2 km) beim Kasion abgesehen, durchweg noch kein Kilometer breit, oft nur  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{3}$ ; nirgends hat sie, weder nördlich nach dem Meere, noch südlich nach der Lagune zu Land angesetzt; auch mündet kein Nilarm oder sonstiger Wasserlauf in sie, der solche Veränderungen hervorbringen könnte. Außerdem ist sie im Osten, im ganzen Süden und im Westen von dichtherantretenden Sandhügeln begrenzt, die nach der Seekarte im W. bis 250' = 76 m hoch sind. Da die Seekarte sie ausdrücklich als Peaks of moving sand bezeichnet, so könnten sie allerdings die Gestalt des Sees etwas beeinflußt haben; inwieweit aber, läßt sich aus den wenigen antiken Nachrichten in keiner Weise ermitteln. Im Westen ist dieser Dünengürtel c. 31/2 km breit, dann folgt am Meeresufer ein "Salt lake dry during the Summer", etwa 7 km lang — es ist ein Teil der έλη τὰ περὶ τὸ Πηλούσιον, von denen Strabon C. 50 spricht dann ein 5 km breiter Hügel mit den Ruinen Farama, dem alten Pelusium, und 2 km weiter die jetzt versandete Pelusische Mündung, bei welcher wohl der andere Teil der έλη τὰ περὶ τὸ Πηλούσιον zu suchen ist.

Ich glaube gezeigt zu haben, daß den übereinstimmenden Angaben von Herodot, Plinius, dem Scholiasten und Commander Mansell mehr Wert beizumessen ist, als der einen, offenbar verschriebenen Zahl Strabon's, und daß namentlich auch die Neueren (darunter auch Heinrich Kiepert in seinen Karten zu Stein's *Herodot*, zu Lepsius' *Denkmülern*, in den verschiedenen Atlanten zur alten Geschichte u. s. f.) recht taten, den ganzen, 85 km langen See östlich von Pelusium als Sirbonis zu bezeichnen.

#### Zur Geschichte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts.

#### Von Th. Sokoloff.

#### 2. Der Antiochos der Inschriften von llion.1)

Chishull Antiquitates Asiaticae p. 49 sq. hat 1728 eine Inschrift, welche in Jenischeher. dem alten Sigeion, gefunden worden ist, als sigeische herausgegeben. Es ist ein Volksbeschluß zu Ehren des Königs Antiochos, Sohnes des Königs Seleukos; in der Wissenschaft bezeichnet man die Inschrift gewöhnlich als sog, sigeische, wenngleich Boeckh längst bewiesen hat, daß sie eine ilische ist. Der König Antiochos ist augenscheinlich etwa in Sardeis: es heißt νῦν τε παραγενόμενος ἐπὶ τοὺς τόπους τοὺς ἐπιτάδε τοῦ Ταύρου. In den Titel des von ihm herausgegebenen Textes der Inschrift und seiner Erklärung hat Chishull die Worte gesetzt: Psephisma Sigeorum ad regem Antiochum Soterem et secundam eius uxorem, sororem reginam, spectans. Der Beschluß gehört, nach Chishull, ins zweite Jahr nach dem Tode des Seleukos Nicator, 278. Diese Bestimmung des alten englischen Gelehrten ist, wenn auch nicht hinsichtlich der genauen Jahreszahl, bis jetzt von allen Gelehrten angenommen worden, siehe z. B. Droysen, Gesch. des Hellen. III, 1. p. 265 sqq., Dittenberger Syll. erste Ausgabe, No. 156 und Orientis Graeci Inscriptiones selectae [Or.] I p. 339 ff., Niese II, 74, Wilcken in Pauly-Wissowa 2452: überhaupt alle ohne Ausnahme. Ich glaube, daß Chishull's Meinung bestimmt worden ist durch die Worte der Inschrift χαὶ ἐπιγράψαι ὁ δημος ὁ — (Ἰλιέων gewiß, aber nicht von Chishull erkannt) βασιλέα 'Αντί οχον βασιλέως Σελεύχου εύσεβείας ένεχεν της είς τὸ ἱερὸ(ν εὐεργέτην καὶ σω)τῆρα γεγονότα τοῦ δήμου. Aber hier ist σωτήρ

<sup>1)</sup> Erschien russisch im Juliheft 1897 im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung, nachdem der Hauptgedanke bereits 1886 in einem Artikel derselben Zeitschrift ausgesprochen worden war. Th. S.

Die vorliegende deutsche Bearbeitung wurde der Redaktion bereits im Oktober 1902 zugleich mit dem Manuskript der ersten Beitr. III 119—140 veröffentlichten Abhandlung übersandt. Mit Genehmigung des Herrn Verfassers sind redaktionelle Hinweise auf die inzwischen erschienene Literatur, besonders auf Dittenberger Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (1903) von mir hinzugefügt worden.

kein ständiges Beiwort, kein mit den Namen des Königs verknüpftes Epitheton: als Retter,  $\sigma\omega v\dot{\eta}\varrho$ , sind im gegebenen Falle sehr viele Leute für ihre Verdienste bezeichnet worden. Ferner wollte Chishull in ådel $\varrho\dot{\eta}$  avvov  $\beta\alpha\sigma\dot{l}l\sigma\sigma a$  bedingungslos die leibliche Schwester und Gemahlin des Königs sehen, auch hierin von allen Gelehrten befolgt. Nur Droysen bemerkt, daß vielleicht  $\dot{a}\partial\epsilon l\varphi\dot{\eta}$  hier ein Ehrentitel und somit Stratonike gemeint ist. Die übrigen nehmen mit Chishull an, daß die in der Inschrift vorkommende Schwester-Königin eine zweite (vollkommen unbekannte, nirgends erwähnte, also sicher nie dagewesene) Gemahlin Antiochos des Ersten ist.

Die Anfangssätze des Beschlusses sind sehr merkwürdig.

Έπειδη βασιλεύς 'Αντίοχος βασιλέως Σελεύχου εν άρχη τε παραλαβών την βασιλείαν καὶ προστάς ενδόξου καὶ καλης αίρεσεως εξήτησε τὰς μεν πόλεις τὰς κατὰ τὴν Σελευκίδα, περιεχομένας ὑπὸ καιρῶν δυσχερῶν διὰ τοὺς ἀποστάντας τῶν πραγμάτων εἰς εἰρήνην καὶ τὴν ἀρχαίαν εὐδαιμονίαν καταστήσαι, τοὺς δ' ἐπιθεμένους τοῖς πράγμασιν ἐπεξελθών, καθάπερ ἦν δίκαιον, ἀνακτήσασθαι τὴν πατρώιαν ἀρχήν διὸ καὶ χρησάμενος ἐπιβοληι καληι τε καὶ δικαία(ι) καὶ λαβών οὐ μόνον τοὺς φίλους καὶ τὰς δυνάμεις εἰς τὸ διαγωνίσασθαι περὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶι προθύμως, ἀλλὰ καὶ τὸ δαιμόνιον εὐνουν καὶ συνεργὸν, τάς τε πόλεις εἰς εἰρήνην καὶ τὴν βασιλείαν εἰς τὴν ἀρχαίαν διάθεσιν κατέστησεν.

Es handelt sich hier nicht um einen äußeren Krieg, sondern augenscheinlich um die Unterdrückung eines Aufstandes. Das bemerkt auch Dittenberger Sylloge ed. 1. p. 239 (cf. Or. I 3416): De Ptolemaeo Philadelpho haec intelligit Droysen (das heißt von einem Einfall dieses Königs in Syrien). At ipsa verba ejusmodi sunt, ut de seditionis auctoribus puniendis potius quam de externo hoste arcendo dici appareat. Freilich denkt Dittenberger nur an Antiochos 1. und muß deshalb sagen: Hanc rebellionem, de qua praeterea nihil traditum est, ilico, post Seleuci (des ersten) necem erupisse veri simile est.

Meine Meinung ist, daß der Antiochos der sogen. sigeischen Inschrift, deren Anfang wir angeführt haben, der dritte und nicht der erste Antiochos ist, und daß seine "Schwester-Königin" Laodike, die Tochter des Königs Mithradates von Kappadokien am Pontos ist. Sie war seine Cousine, eine Enkelin Antiochos' II. Ich glaube, daß die seleukidischen Könige nicht jeder Königin den Titel ἀδελφί, βασίλισσα gaben, sondern nur einer solchen, die ihnen nahe verwandt war. Die Vermählung Antiochos III. mit der Laodike ist in Seleukeia ἐπὶ Ζείγματος am Euphrat gefeiert worden, und gleich darauf kam Antiochos III. mit seiner jungen Gemahlin nach Antiocheia und hat sie zur Königin ausgerufen — βασίλισσαν ἀποδείξας. Das war im Jahre 221.

Gerade zu dieser Zeit aber waren Molon, der Satrap von Medien, und Alexandros, Molons Bruder, Satrap der Persis, in einem Aufstande begriffen, über dessen Anfang. Verlauf und Ende uns Polybios V 40-56 ausführlich und sehr lebendig berichtet.

Bekanntlich wurde der junge König zunächst durch Hermeias' Intriguen davon abgehalten, dem Rate des Epigenes zu folgen und sofort persönlich gegen die Aufrührer zu Felde zu ziehen. Erst nachdem Molon zwei gegen ihn gesandte Feldherren geschlagen. Seleukeia am Tigris eingenommen und Babylonien. Susiana sowie einen Teil von Mesopotamien erobert hatte, wandte sich Antiochos selbst gegen Molon.

Dabei gab es wiederum durch Meinungsverschiedenheiten der Berater, Meuterei der Truppen, Parteiungen und Intriguen die mannigfachsten Schwierigkeiten. Das Heer sammelte sich in Apameia am Orontes, geriet aber bald in Aufruhr wegen des Soldmangels. Hermeias versprach dem erschrockenen König, daß er selbst den Truppen den rückständigen Sold bezahlen werde, mit der Bedingung, daß Epigenes nicht in den Feldzug mitgenommen werde. Antiochos fügte sich widerwillig. Bald darauf hatte Hermeias (durch die Vorlegung eines gefälschten Briefes — ein Mittel, welches in der Geschichte der makedonischen Königreiche oft vorkommt) die Tötung des Epigenes erzwungen. Antiochos gelangte zum Euphrates, verstärkte sein Heer durch neue Zuzüge und ging nach Antiocheia in Mygdonien (d. h. Nisibis), wohin er um die winterliche Sonnenwende (Dezember 221) kam. In dieser Stadt blieb Antiochos 40 Tage. um die Zeit des strengen Winters vorbeigehen zu lassen. Dann gelangte er nach Libba, wo Kriegsrat gehalten und schließlich gegen Hermeias' Willen der Rat des Zeuxis, den Tigris alsbald zu überschreiten, angenommen Das von Molon belagerte Dura wurde nun entsetzt und von dort gelangte Antiochos am achten Tage nach Apollonia. Als Molon die Nachricht von der Ankunft des Königs erhalten hatte, ging er, da er nicht auf die Treue der von ihm erst eben unterworfenen Susianer und Babylonier rechnen konnte, über den Tigris und zog rasch durch den gebirgigen Teil der Apolloniatis, um nach Medien durchzukommen. Aber es gelang ihm nicht, dem Zusammentreffen mit dem Könige zu entgehen. In der Schlacht ging der linke Flügel des Heeres von Molon zu dem König über; Molon sah sich bald umringt und tötete sich. Nach der Schlacht hielt Antiochos den Truppen des Molon eine lauge Strafrede, begnadigte sie aber und ließ sie nach Medien abführen. Der Bruder Molons, Neolaos, flüchtete sich nach Persien zum Alexandros, tötete die Mutter und die Kinder Molons, überredete Alexandros zum Selbstmorde und tötete sich. — Antiochos zog in Seleukeia ein. ordnete die umliegenden Satrapien und bezeigte sich mild und gemäßigt. Hermeias dagegen wütete nach seiner Gewohnheit, beschuldigte die Bewohner von Seleukeia des Verrates, belegte die (bekanntlich sehr große und reiche) Stadt mit einer Kontribution von 1000 Talenten und ließ manche ihrer Bewohner hinrichten und foltern. Der König machte diese Maßregeln des Hermeias so weit möglich rückgängig, und es gelang ihm mit Mühe die Stadt zu beruhigen und zu ordnen. Die Geldstrafe ermäßigte er auf 150 Talente. Nach diesen Anordnungen setzte der König den Diogenes als Strategen in Medien, den Apollodoros als Strategen in Susiana ein, Tychon wurde als Stratege an die Ufer des Persischen Meerbusens gesandt. Sodann wendete sich Antiochos gegen den alten mächtigen und klugen Artabazanes, welcher in Atropatene (heute Azerbeidjân) herrschte und zwang ihn zur Unterwerfung. Schließlich entledigte sich der König des ihm längst lästig gewordenen Hermeias, indem er eine förmliche Verschwörung mit seinen Höflingen gegen seinen Minister einging und ihn ermorden ließ. Der Untergang des Hermeias erinnert an den Tod des Maréchal d'Ancre und die ersten Jahre des Antiochos III. an die ersten Jahre des Königs Charles VII.

Augenscheinlich ist dieser nämliche Aufstand des Molon in der "sigeischen" Inschrift gemeint. Αι πόλεις αι κατά την Σελευκίδα sind Seleukeia am Tigris, Ktesiphon und zahlreiche andere, welche in der Umgegend lagen, selbst Babylon. Der Name Σελευκίς kommt in derselben Bedeutung in der großen Inschrift von Smyrna der Zeit des Seleukos II. Kallinikos (CIG. 3137 Ditt. Or. 229 p. 365) vor. Diese smyrnäische Inschrift beginnt; Ἐπειδή πρότερον τε καθ' ον καιρον ο βασιλεύς Σέλευκος ύπερέβαλεν είς την Σελευχίδα, πολλών χαι μεγάλων χινδύνων περιστάντων την πόλιν ήμων και την χώραν, διεφύλαξεν ό δημος την πρός αὐτὸν εύνοιαν τε καὶ φιλίαν, οὐ καταπλαγεὶς τὴν τῶν ἐναντίων ἔφοδον οὐδὲ φροντίσας τῆς των ύπαρχόντων απωλείας, αλλα πάντα δεύτερα ήγησάμενος είναι προς το διαμεΐναι έν τῆι αἰρέσει καὶ ἀντιλαβέσθαι τῶν πραγμάτων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν καθότι έξ ἀρχῆς ὑπέσστη. — Die Smyrnäer betonen hier ihre Treue gegen den König Seleukos, welche sie in allen Widerwärtigkeiten, in allen Wechselfällen (seiner Kriege gegen Ptolemaios Euergetes und gegen seinen Bruder Antiochos Hierax) bewiesen haben. Als die Inschrift eingemeißelt wurde, standen gewiß die Sachen des Königs besser; sonst wäre kein solcher Eifer bezeugt worden. Während der ärgsten Zeit war der König weit entfernt (vielleicht zurückgedrängt von den Feinden), überschritt (ὑπερέβαλεν) den weiten Weg zu der Seleukis. Jetzt führten ihn die Umstände abermals in jene Gegenden: νῦν τε ὑπερβεβληχότος τοῦ βασιλέως είς την Σελευχίδα (vs. 13 fg.) — Diese zwei Übergänge Seleukos' II. in die Gegend des Unterlaufes des Euphrat und Tigris werden, glaube ich, als Merkmale und Wegweiser dienen können, um die Ereignisse seiner so dunklen beiden Kriege (mit Ptolemaios III. und mit Antiochos Hierax) zu ordnen. Denn die Selevzis der sogenannten "sigeischen" und der smyrnäischen Inschrift ist die Provinz, deren Haupstadt Seleukeia am Tigris war. keineswegs aber die Seleukis des Strabo, von welcher er sagt (XVI, 2, 4): καλείται δὲ Τετράπολις καὶ ἔστι κατὰ τας έξεχούσας έν αὐτη πόλεις, έπεὶ πλείους γε είσι, μεγισται δε τέτταρες, Αντιόχεια ή έπι Δάφνη καὶ Σελεύκεια ή έν Πιερία και Απάμεια δὲ καὶ Ααοδίχεια. Noch weniger eine unbekannte Καππαδοχία ή Σελενχὶς χαλονμένη (Appian. Syr. 55), an welche Droysen dachte.

Wir haben gesehen, wie ungeheuer lang (wenigstens für ein Heer) der Weg von dem nördlichen Teile von Syrien oder von der hauptstädtischen Provinz der Seleukiden — jener Σελευχίς τετφάπολις —, bis nach Seleukeia am Tigris war. Zu diesem langen Wege paßt das ὑπερβαλεῖν der Inschriften sehr gut; dagegen paßt es gar nicht zu der Einkehr des Königs in seine gewöhnliche Residenz.

Daß Seleukeia am Tigris sehr wohl einer Provinz ihren Namen geben konnte, kann man aus der Grösse und Wichtigkeit der Stadt schließen. Sie war größer als Antiocheia selbst: οι πολύ τε λείπεται (Antiocheia) καὶ δυνάμει καὶ μεγέθει Σελευκείας τῆς ἐπὶ τῷ Τίγρει (Strabo).

Die meisten Gelehrten seit Chishull erblicken in der Σελευχίς der beiden Inschriften die Tergánolis des Strabo. Aber Appian erzählt, daß nach Seleukos' Tode Philetairos von Pergamon, welcher von Lysimachos zu Seleukos überging, Seleukos' Leiche für eine große Summe von Ptolemaios Keraunos kaufte, sie verbrannte und die Asche dem Sohne, Antiochos I., sandte. Antiochos hat die Reste des Vaters in Seleukeia am Meer begraben, einen Tempel gebaut und ihn mit einem heiligen Bezirk, welcher den Namen Νικατόgειον führte (Syr. 63), umgeben. Chishull bemerkt, daß Antiochos in der Gegend eben damals mit der Unterdrückung eines Aufstandes beschäftigt war (opportune compescendis motibus intentus), was unter den berichteten Umständen recht unwahrscheinlich ist. Droysen verstand unter Seleukis einen Teil von Kappadokien. Appian Syr. 55 nennt verschiedene Länder, welche dem Seleukos unterworfen waren: ήρξε Μεσοποταμίας καὶ 'Αρμενίας καὶ Καππαδοκίας της Σελευκίδος λεγομένης και Περσών και Παρθυαίων και Βακτρίων και 'Αραβίων και Ταπύρων και της Σογδιανής κτλ. Sehr wahrscheinlich wird hier vor της Σελευχίδος καί zu setzen und das Land um Seleukeia am Tigris gemeint sein.

Da Stratonike keine Schwester Antiochos' I. war, so vermutete Chishull, daß die "sigeische" Inschrift schon nach dem Tode der Stratonike verfaßt sei, nachdem Antiochos I. eine andere Frau, und zwar seine eigene Schwester, genommen hatte. Von dieser Schwester habe er eine Tochter Laodike gehabt, welche die Gemahlin seines Sohnes Antiochos' II. wurde: Polyaen. VIII. 50 ἀντίοχος ὁ προςαγορενθεὶς Θεὸς ἔγημε Ααοδίκην ὁμοπατρίαν ἀδελφήν. Soweit mir bekannt halten alle Gelehrten fest an dieser Vermutung Chishulls, obgleich schon Niebuhr, Kleine Schriften I 257, ihr widersprochen hat. Freilich Stratonike schon vor 278 sterben zu lassen, ist jetzt unmöglich: es gibt eine babylonische Inschrift vom Adar 43 S. A. = März 268¹), die Stratonike noch als lebend nennt. Sie hat ihren ersten

<sup>1)</sup> Vgl. zuletzt C. F. Lehmann, Beitr. III 5264.

Sohn Seleukos. welcher vom Vater getötet ward, überlebt. Der figuriert in der genannten Inschrift als Mitregent des Antiochos, während vom Jahre 46 S. A. an = 266/5 babylonische Datierungen nach den Königen Antiochos und Antiochos vorliegen. Ein Beschluß der ionischen Städte aber enthält Huldigungen für die Könige Antiochos und Antiochos und die Königin Stratonike<sup>1</sup>). Wilcken (bei Pauly-Wissowa I 2452) vermutet, daß Antiochos I. noch bei Lebzeiten der Stratonike sich zum zweiten Mal mit seiner Schwester vermählt habe. Aber Antiochos war doch, wie weltbekannt μητουιᾶς ἐρασθείς. Und es ist überhaupt gar keine Spur vorhanden, daß Antiochos I. eine andere Frau genommen hätte. Das Andenken der Stratonike blieb dauernd lebendig. Die Smyrnäer sagen (Fortsetzung des angeführten Textes der Inschrift (Ditt. Or. p. 366): διὸ καὶ ὁ βασιλεὺς Σέλευκος, εὐσεβώς τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς διακείμενος καὶ φιλοστόργως τὰ πρὸς τοὺς γονεῖς, μεγαλόψυχος ὧν καὶ ἐπιστάμενος χάριτας αποδιδόναι τοις ξαυτόν εὐεργετοῦσιν, ἐτίμησεν την πόλιν ήμιον διάτε την 10ῦ δήμου εύτοιαν καὶ φιλοτιμίαν ἢν ἐπεποίητο εἰς τὰ πράγματα αὐτοῦ καὶ δια τὸ τὸν πατέρα αὐτοῦ θεὸν Αντίοχον καὶ τὴν μητέρα τὴν τοῦ πατρὸς θεάν Στρατονίκην ίδρυσθαι παρ' ήμιν τιμωμένους τιμαίς άξιολόγοις καί κοινηι ύπο τοῦ πλήθους καὶ ίδίαι ὑφ' ἐκάςτου τῶν πολιτῶν, και προς τοὺς βασιλεῖς καὶ τους δυνάστας και τας πόλεις και τα έθνη άξιώσας αποδέξασθαι τό τε ίερον της Στρατονικίδος Αφροδίτης ἄσυλον είναι καὶ την πόλιν ημοῦν ίεραν καὶ ἄσυλον. Siehe dazu die Inschrift der smyrnäischen συνανουβιαστών bei Foucart des ussociations réligieuses 58, Fontrier in der Revue ancienne IV. p. 191 ffg. Tacit. Annal. III. 63. — Daß die Königin Stratonike nicht Schwester-Königin genannt wird, ist im Sinne unserer oben (S. 102) formulierten Ansicht von bestätigender Bedeutung. -

Antiochos' II. Gemahlin war Laodike, die Tochter des Achaios — Porphyr. ap. Euseb. Frag. H. Gr. III, p. 707 —. Porphyrios erzählt eine zusammenhängende Geschichte, aus welcher dasselbe Faktum hervorgeht (p. 708): Verumtamen vivente adhuc Callinico Seleuco Antiochus minor natu frater, quietis sortisque suae impatiens, adiutorem favitoremque nactus est Alexandrum, qui et urbem Sardes tenebat et Laodices matris suae frater erat. Dieser Alexandros ist erwähnt in zwei Inschriften: in derselben smyrnäischen (CIG 3137), welche von uns schon mehreremale angeführt ist, und im Ehrenbeschluß der Bargylieten für Tyron, den Sohn des Polythrus. In der ersten heißt es: καὶ τούς τε κλήρους αὐτῶν τοὺς δύο ὅν τε ὁ θεὸς καὶ σωτης ἀντίοχος ἐπεχώρηςεν αὐτοῖς καὶ περὶ οὐ ἀλέξαν-δρος γεγράσηκεν, εἶναι αὐτοῖς ἀδεκατεύτους (vs. 100 sq.): in der zweiten: ἀναγγεῖλα(ι δὲ) καὶ ἀλεξάνδρωι τῶι (καταλ)ελειμμένωι ὑπὸ (τοῦ β)ασιλέως κτλ. Also Alexandros, der Sohn des Achaios und Bruder der Laodike (der Gemahlin Antiochos' II.), war 20 Jahre Befehlshaber in Sardeis. Sein

<sup>1)</sup> Foucart. Bull. de Cor. Hell. 1885, Michel 486. Dazu C. F. Lehmann Beitr. HI 531 f. S. jetzt Dittenberger Or. 222, p. 348 sq.

Bruder Achaios war in dem Kriege zwischen Seleukos II. und Antiochos Hierax auf der Seite des Königs Seleukos. Der Enkel dieses Achaios. Achaios (der dritte, der jüngste) fiel von Antiochos III. ab, ward besiegt, in Sardeis belagert, durch Verräter Antiochos III. in die Hände geführt und hingerichtet um das Jahr 214 (wie Polybios ausführlich und glänzend erzählt).

Polyaen hat sich betreffs der Gemahlin Antiochos II. geirrt oder eine Verwechslung begangen.

Die άδελφη βασίλισσα der sog. sigeischen Inschrift kommt in einer anderen Inschrift vor. welche von allen Gelehrten irrtümlich Antiochos II. zugeschrieben wird, der Inschrift von Durdurkar<sup>1</sup>), d. i. Eriza<sup>2</sup>). Es ist die Kopie eines Rundschreibens des Königs an alle Gouverneure der Provinzen oder Satrapien, gerichtet an Anaximbrotos, der wahrscheinlich Gouverneur von Phrygien war. In jeder Satrapie ist eine άρχιέρεια der Schwester-Königin angestellt: in Phrygien Βερενίχη ή Πτολεμαίου του Αυσιμάχου. Der Satrap soll das Reskript έν τοῖς έπιφανεστάτοις τόποις aufstellen. Er schreibt an alle Bezirkskommandanten und befiehlt, in jeder Bezirkshauptstadt eine Kopie des königlichen Reskriptes aufzustellen. Auch hier handelt es sich um ein Reskript des Königs Antiochos des Dritten. Die άδελφή βασίλισσα ist dieselbe Person, wie in der sigeischen Inschrift. In der Inschrift von Durdurkar wird sie mit Namen genannt, Laodike, also gewiß die Gemahlin des dritten Antiochos. Laodike, die Gemahlin des zweiten, hat gar keinen göttlichen Kultus bekommen. Sie war von dem Gemahl verstoßen worden, um Berenike der Tochter Ptolemaios' Philadelphus Platz zu machen. Merkwürdig, daß sie in der Landdonation, welche ihr Antiochos II. zugewendet hat, einfach Anodizy heißt, nicht nur nicht ἀδελφή, sondern nicht einmal Königin. S. die von Haussoullier edierte Inschrift, zitiert in diesen Beiträgen I. p. 295, 2993). Wir haben gesehen, wie die Smyrnäer sagen, daß sie den Kultus des Vaters des

Herausgegeben von Paris und Holleaux Bull. Corr. Hell. IX (1885) S. 324/330;
 zum zweiten Male von Holleaux ch. XIII (1889) p. 523/9. S. jetzt Michel 40,
 Dittenb. Or. 224.

Wilhelm GGA 1898 Nr. 3, vgl. Kornemann, Beitr. I. S. 79 und die dort Zitierten.

<sup>3)</sup> S. jetzt Haussoullier, Etudes sur l'histoire de Milet et du Didymeion p. 76 ff. Dittenberger Or. 225, p. 356 ff. — C. F. Lehmann bemerkt mir hierzu: "Haussoullier hatte (Revue de philologie 1901 p. 18) angenommen, daß der Mangel jeder Titulatur in der griechischen Inschrift sein Gegenstück habe in der von mir (Zeitschr. f. Assyriol. VII, 1892, S. 330 ff. Anm. 2) zuerst bekannt gegebenen, auf Laodike bezüglichen babylonischen Inschrift. Ich habe darauf, Beitr. 1 (1901) S. 299, Anm. 1, hingewiesen, daß vom Fehlen einer Titulatur in dem von Haussoullier erörterten Sinne nicht die Rede sein könne, da Laodike ausdrücklich als Gemahlin (assatu) des Königs bezeichnet wurde. Dittenberger verwendet (Or. p. 358 n. 11) genau dasselbe Argument gegen Haussoullier. Daß er darin in mir einen Vorgänger hat, ist ihm (vgl. bei dem Nachtrag p. 654) ebenso entgangen wie die von Haussoullier

Königs Seleukos II. und auch den Kultus seiner Großmutter haben; über den Kultus der Mutter schweigen sie. In der Inschrift von Durdurkar betont der König Antiochos (der dritte nach meiner Meinung) seine Liebe zu seiner Schwester-Königin, eben (s. S. 102) seiner Gemahlin und Cousine, Laodike der Tochter Mithradates' II. von Pontos und dessen Gemahlin Laodike, einer Tochter Antiochos II.

Wer ist nun jene Berenike, die Tochter eines Ptolemaios und Enkelin eines Lysimachos? Wahrscheinlich die Tochter des Ptolemaeus Telmessius, welcher in der Senatsentscheidung des Jahres 189 erwähnt ist Liv. XXXVII, 56. Es gibt einen Ehrenbeschluß der Τελμησσέων ἡ πόλις für den ἐπι(μελητής) oder ἐπι(στράτηγος) Ptolemaios, den Sohn des Lysimachos, vom 2. Dystros des 7. Jahres Ptolemaios' III., also Juni 240. Dieser Regent von Telmessos hatte eine Apanage (ager qui Ptolemaei Telmessii fuisset), und war wahrscheinlich ein Neffe des Ptolemaios III., Sohnes seines Bruders Lysimachos. S. Berard, Bull. d. C. H. 1890, p. 162 sqq. Michel Recueil d'insc. Gr. 547: Ditt. Or. 55.

Die sog, sigeische Inschrift und die von Durdurkar sind, wie ich glaube, ungefähr gleichzeitig und beide um das Jahr 213 geschrieben, nach der vollständigen Besiegung des Achaios. - In der Inschrift von Durdurkar stand eine Jahresziffer von zwei Buchstaben. Diese Ziffer muß (wenn ich auf richtigem Wege bin) nicht größer als PI, 110, gewesen sein, also 212 vor Chr. — Im Jahre 240 war Ptolemaios Lysimachos Sohn noch sehr jung: 213 konnte er eine erwachsene Tochter haben. Er lebte noch im Jahre 189: von ihm und seinem Sohne spricht die Inschrift CIGr. 4677: ein Ehrenbeschluß des κοινον τῶν Δυκίων. 1) Im Jahre 189 nahm der römische Senat ausdrücklich die frühere Apanage des Ptolemaios Telmessius aus den dem Eumenes und den Rhodiern geschenkten Provinzen und Gebietsteilen aus; wahrscheinlich wollten die Römer diese Apanage dem Ptolemaios Telmessius zurückerstatten. Das Geschenk des Ptolemaios, Sohnes des Lysimachos, in Delos in demselben Jahre (Dittenberger Sylloge 2, 588, vs. 94) steht vielleicht im Zusammenhange mit dieser Gunst der Römer. Um dieselbe Zeit ist auch der erwähnte Beschluß der Lykier gefaßt worden: Πτολεμαΐον τον άρχισωματοφύλακα καί άρχικύνηγον, τοῦ Πτολεμαίου τῶν πρώτων φίλων καὶ άρχικυνήγου υίόν, τὸ ποινον των Αυκίων, άφετης ένεκεν και εύνοίας ης ο πατηρ αύτου διατελεί παρεχόμενος είς τε βασιλέα Πτολεμαΐον καὶ τὴν άδελφὴν βασίλισσαν Κλεοπάτραν θεούς Επιφαιείς και Εύχαρίστους και τα τέκνα. Ptolemaios Epiphanes hat Kleopatra, die Tochter Antiochos III., um 193 geheiratet. Berenike, die Tochter des Ptolemaios Telmessius, paßt zeitlich sehr gut zu

in den *Etudes* p. 86 n. 3 richtig gestellte Tatsache, daß die betr. Keilinschrift zuerst von mir und nicht von Scheil veröffentlicht, übersetzt und in ihrer historischen Bedeutung gewürdigt worden ist."

Antiochos III. Sie ist auch προσήχουσα κατὰ συγγένεων. Hier beider vermutliche Verwandtschaft:

# Antipater, der Regent † 319.



Bisher hat man angenommen, die Berenike ἀρχιέφεια der Inschrift von Durdurkar sei die Enkelin des Königs Lysimachos, die Tochter des Ptolemaios, welcher, soviel ich weiß, zuletzt um das Jahr 278 vorkommt. Die Identifikation dieses Ptolemaios, des Sohnes des Königs Lysimachos, mit filius Ptolemaei regis Trog. Prol. 26 und Ptolemaios — νίὸς ὧν τοῦ φιλαδέλφου Athen. XIII p. 593 ist unmöglich. Ein adoptierter Sohn des Philadelphus würde in den Akten τοῦ βασιλέως Πιολεμαίου heißen. Eumenes l heißt Εὐμέτης ὁ Φιλεταίφου.

Ich glaube, daß außer dieser ersten noch zwei andere ilische Inschriften mit Reskripten eines Königs Antiochos oder Zitaten aus denselben ebenfalls Antiochos III. gehören.

Die zweite ist zuerst herausgegeben von Clarke, dann von Boeckh CIGr. 3596: Dittenberger Sylloge 1 157; Or. 220 p. 344 Brückner in Troja und Ilion: "Die Inschriften" S. 465 sub 25.

Έπειδη ὁ βασιλεὺς ἀντίοχος ἐπέσταλχεν, ὅτι τραυματίας γενόμενος ἐν τῆι μάχηι εἰς τὸν τράχηλον θεραπευθ(είη) ὑπὸ Μητροδώμου τοῦ ἰατροῦ ἀχινδύνως, ἐφέσταλχεν δὲ περί αὐτοῦ χαὶ Μελέαγρος ὁ στρατηγὸς προοφώμενος τὸ τῆς πόλεως συμφέρου, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι μὲν Μητρόδωρον Τιμοχλέους ἀμφιπολίτην ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ εὐνοίας τῆς εἰς τοὺς βασιλεῖς ἀντίοχον χαὶ Σέλευκον χαὶ τὸν δῆμον, εἶναι δὲ αὐτὸν χτλ.

Es ist die Rede vom Könige Antiochos III. und seinem Sohne Seleukos (IV, Philopator). Das erkannten auch Clarke und Boeckh. — Jetzt denkt Dittenberger an Antiochos I. und seinen Vater Seleukos, also an Verdienste um den regierenden König und seinen verstorbenen Vater: Wilcken noch seltsamer an Antiochos I. und seinen Sohn Seleukos (der vom Vater hingerichtet ward). Aus Livius ist bekannt, daß Antiochos III.

110

verschiedene Male am Hellespontos war, hier längere Zeit blieb und nach Lysimacheia hinüberging. Die Wunde des Königs, von der die Inschrift spricht, hat er, wie ich glaube, in der Schlacht bei Panion, 198 v. Chr., erhalten. Man braucht nicht nach einem späteren, der Zeit der Inschrift näheren Gefecht zu suchen: die Wunde ist ja geheilt; der Arzt ist im Gefolge des Königs, oder auch in Ilion. Die Stadt Ilion gibt ihm, nach dem Wunsche des Königs, ihr Bürgerrecht.

Die dritte ist von Schliemann gefunden und zuerst herausgegeben in den Trojanischen Alterthümern S. 201. Schliemann erkannte ganz richtig, daß diese große Inschrift (72 Zeilen) Reskripte Antiochos' III. enthält (über die Länderanweisungen an Aristodikides). Dittenberger¹) und Wilcken weisen die Inschrift Antiochos dem Ersten zu. Der Satrap  $\tau \tilde{\eta} s$   $\dot{\epsilon} g$  'Ellygonóriov σαιραπείας Meleagros in den Reskripten für Aristodikides ist identisch mit dem Meleagros in dem Beschlusse für den Arzt Metrodoros.

<sup>1)</sup>  $Syll.^1$  158; Ditt. Or. 221, p. 345 f. Auch Brückner a. a. 0. 468 f. sub 45 schreibt die Inschrift Antiochos I. zu.

# Bestätigung der Lösung eines Hauptproblems der antiken Chronologie vor Nabonassar.

Von C. F. Lehmann.

In meinem Buche Zwei Hauptprobleme der altorientalischen Chronologie und ihre Lösung (1898) habe ich den Nachweis geführt, daß die Wirrnis der älteren Chronologie für die Zeit von der Hammurabi-Dynastie bis auf Nabonassar, mit dem der ptolemäische Kanon beginnt, auf einem Fehler in der Überlieferung des Datums von Bavian beruhen muß, welches mit allen übrigen. unter einander aufs beste harmonierenden keilinschriftlichen und ägyptischen Daten in Widerspruch steht. Ich habe gezeigt. daß der Fehler ein Jahrhundert beträgt, seine Entstehung aufgehellt, seine Erklärbarkeit betont und den im wesentlichen lückenlosen Zusammenschluß und Aufbau der älteren antiken Chronologie dargetan und hergestellt. Nicht 418, sondern 318 Jahre, ehe Sanherib Babylon (689 v. Chr.) eroberte, hat König Marduk-nadin-ahe<sup>1</sup>) von Babylon zwei Götterbilder aus der assyrischen Stadt Ekalläte unter der Herrschaft Tiglatpilesers I. weggeführt. Mit anderen Worten: nicht um 1110 v. Chr., sondern um 1010 hat Tiglatpileser I. von Assyrien regiert.

Eine Bestätigung für meine Argumentation, deren Bündigkeit Historiker, wie u. a. Ed. Meyer und C. P. Tiele, anerkannt haben, ergab der Vergleich mit der wiederhergestellten Chronologie des echten Berossos,<sup>2</sup>) wie ich

<sup>1)</sup> Zur Dynastie D der babylonischen Königsliste gehörig. Nur in dieser oder in C Nr. 23 resp. 24 "böte sich", so schrieb ich Beitr. 111 162", für Hommel's "neuen babylonischen König Makkuri-Samaš" Platz. Weisbach hat jetzt in der Or. Lit. Zeitg nachgewiesen, daß dieser König nur einem Versehen Hommel's seine Existenz verdankt. Dabei ereifert sich Weisbach sehr unnötig gegen mich, als hätte ich die Existenz dieses Königs speziell vertreten. Er übersieht, daß ich mich absichtlich, da ich Bedenken hatte, hypothetisch ausdrückte und Anführungszeichen verwendete. Ich schrieb, gerade wie jetzt, in Hamburg, wo mir eine Einsicht in die Original-Textausgabe nicht möglich war.

<sup>2)</sup> Was den Endpunkt von Berossos Rechnung anlangt, so habe ich *Beitr*. III S. 156 von den überlieferten 3 Zahlen für "Dynastie I" als die an sich wahrscheinlichste 34091 bezeichnet, aber doch mit Gutschmid und Ed. Meyer der 34090 den Vorzug gegeben und es als wahrscheinlich hingestellt, daß Berossos Alexanders des Großen Todesjahr mitgerechnet habe, so daß für die historischen Dynastien 36000 ; 34090 = 1910 Jahre (2232—323 v. Chr.) in Betracht kommen. Ich bin

das in meiner Abhandlung "Die Dynastien der babylonischen Königsliste und des Berossos" (diese Beiträge III 145—163, bes. S. 160 f. sub 4) dargetan habe.

Meine stets gehegte Überzeugung, daß sich früher oder später durch Neufunde eine urkundliche Sicherung des durch die Unerbittlichkeit der Zahlen gewonnenen und daher auch nicht durch gegnerische Einzelargumente zu erschütternden Gesamtergebnisses ergeben würde, hat sich schnell bewahrheitet, und es ist besonders erfreulich, daß sie unseren deutschen Ausgrabungen verdankt wird.

Auf der Stätte des alten Assur (Kalat Schirgåt) ist neben anderen historisch wichtigen Dokumenten 1) eine große Steintafelinschrift des Königs Salmanassar I.2) gefunden worden. Darin lauten Col. I Z. 32 ff. der Rückseite 3):

jetzt anderer Meinung: die überlieferte Höchstzahl 34091, die nur 1909 Jahre (2232—324 v. Chr.) ergibt, wird durch die Ära des Philippus Arrhidaeus, die antedatierend 324 v. Chr. beginnt, gestützt, wie denn ja auch in babylonischer Rechnung Alexander nur 7 Regierungsjahre, 330—324, gegeben werden (s. Ed. Meyer oben III S. 133 Abs. 3). Alexander ist überhaupt nicht "gestorben", sondern zu den Göttern entrückt, resp. hat als Messias (s. Beitr. III S. 157) Anspruch auf eine Wiederkehr. Begreiflich, daß nicht sein Todesjahr teils ihm als letztes, teils seinem Nachfolger "als Jahr 0" zugerechnet, sondern nur sein letztes volles Lebensjahr als Abschluß des (ev. des diesmaligen) irdischen Daseins berücksichtigt wird. Die Tabelle Beitr. III 163 ist daher auf 324 v. Chr. als Endjahr zu stellen.

- 1) Abgesehen von der unten zu besprechenden Inschrift eines Königs Samši-Adad, sind zu nennen: Ziegelinschrift des Königs Tiglatpileser (II), "Sohnes des Adadnirari", Mitteil. der Deutschen Orient-Gesellschaft Nr. 21 (März 1904) S. 35, 52.

   Inschrift des Basaltstandbildes Salmanassar's II (ebenda S. 42, 52), die mancherlei Erweiterungen und Ergänzungen zu den übrigen annalistischen Texten des Königs bildet und sich hinsichtlich des Sieges über Bir-idri von Damaskus und die 12 mit ihm verbündeten Könige mit der Inschrift vom Tigristunnelausgang Sitzungsber. Berl. Ak. 1900 S. 626 t. sub 3 ["Tgr. 2"] und der von der "oberen Höhle" ebenda sub 5 ["Tgr. 4"] berührt, die beide, von mir vollständig hergestellt, demnächst in den Abhandlungen der Kgl. Ges. der Wiss. zu Göttingen veröffentlicht werden. Ziegelinschrift Sanherib's, ebenda S. 35 u. 53.
- 2) Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft No. 21 (März 1904) S. 30, 34, 38, 48.
- 3) Von Berlin abwesend und nicht in der Lage, die aus Assur übersandten Kopien etc. einzusehen, verdanke ich Delitzsch, dem ich auch hier meinen besten Dank ausspreche, die Bekanntschaft mit dem Wortlaut der Stelle: Rücks. Col. l. 32 E-nu-ma E. HAR. SAG. KUR. KUR. RA 83 bît Aš-šur bêli-ia ša m Uš-pi-a (Var. m A-uš-pi-a) 34 šangū Aš-šur a-bi i-na pa-na 85 e-pu-šu-ma e-na-aḥ-ma 86 m E-ri-šu a-bi šangu Aš-šur epuš(-uš) 37 2 šu-si 39 šanāte iš-tu palī 88 m E-rī-še il-li-ka-ma 39 bītu šu-u e-na-aḥ-ma 40 m(ilu) Samši(-ši)-(ilu) Adad šangū Aš-šur-ma 41 epu-uš 9 šu-si 40 šanāte. Col. II 1 bītu šu-u ša m (ilu) Samši(ši)-(ilu) Adad 3 šangū Aššur e-pu-šu-ma še-bu-ta 8 u li-be-ru-ta il-li-ku 4NE ana kir-bi-šu im-kut (folgt nāheres über die Verheerungen der Feuersbrunst). 8 I-na u-me-šu-ma bīta ša-a-tu a-na 9 si-ḥir-ti-šu u-mi-ki-ir usw. Die Inschrift, die

(Als?) E. HAR. SAG. KUR. KUR. RA, der Tempel Assurs, meines Herrn, den Uspia, der Priester(fürst) Assurs, mein Vorfahr, vormals gebaut hatte, verfallen war, (da) erbaute ihn Erišu, der Priester Assurs: 2 Soß und 39 (= 159) Jahre waren seit der Regierung der Erišu vergangen und nun war dieser Tempel verfallen: Samši-Adad, der Priester Assurs, baute ihn; in 9 Soß 40 (= 580) Jahren war dieser Tempel, den Samši-Adad, der Priester Assurs, gebaut hatte, alt und baufällig geworden. Feuer war in ihn gefallen" (folgt Näheres über die Verheerungen der Feuersbrunst), "in diesen Tagen versorgte ich (sc. Salmanassar I.) diesen Tempel samt seinem Bezirk" etc.

Der Wortlaut der Angaben scheint zunächst dafür zu sprechen, sie wie folgt zu deuten: Von Erisu bis auf Samsi-Adad sind 159 Jahre verflossen, und von Samši-Adad bis auf Salmanassar I weitere 580 Jahre. Dann ergeben sich aber unüberwindliche Schwierigkeiten, auf die z.T. bereits Delitzsch hingewiesen hat, aber ohne die richtige Konsequenz aus der Sachlage zu ziehen.1)

Salmanassars I. Regierungszeit steht durch eine vom Bavian-Datum unabhängige Angabe zum Glück fest. Sein Sohn Tuklat-Ninib I. hat 600 Jahre vor Sanherib, wie dieser König berichtet, Babylon erobert, also um 1289 v. Chr., eine Angabe, die mit allen übrigen Daten, abgesehen von dem von Bavian, übereinstimmt. Salmanassar I., Tuklat-Ninibs I. Vater, regierte also um 1300 v. Chr.2)

Samši-Adad aber, Sohn Išmi-Dagans, der Priesterfürst von Assur an ihn allein kann gedacht werden3) - hat nach Tiglatpileser I. 641 + 60 = 701 Jahre vor dessen Regierungsbeginn den Tempel des Anu und des Adad wieder erbaut. 4) Setzen wir Tiglatpileser I. nach dem

außerdem u. A. wichtige Nachrichten über die unter diesem König erfolgte Ausbreitung der altassyrischen Macht nach Norden enthält, von der wir bisher nur durch eine gelegentliche Erwähnung Assurnasirabal's III. wußten - wird von Delitzsch vollständig in dem demnächst erscheinenden neuen Heft der Wissenschaftlichen Veröffentlichungen der D. O.-G. publiziert werden. Dabei wird auch die Syntax dieses Abschnittes (Funktion des enuma etc.) noch klarer werden.

<sup>1)</sup> Mitteil. der D. O.-G. Nr. 21, S. 48.

<sup>2)</sup> S. Zwei Hauptprobleme S. 61 ff.

<sup>3)</sup> An den späteren Priesterfürsten Samsi-Adad (so geschrieben!) II, Sohn Igurkapkapi's zu denken, ist chronologisch völlig unmöglich, noch unmöglicher chronologisch und wegen der wesentlichen Differenz der Titulatur - der Gedanke an einen der noch später herrschenden Könige dieses Namens. Übrigens wird "Samit-Adad der König der Welt, der Erbauer des Tempels A-USAR", von dem eine "recht altertümliche Steininschrift" in Assur gefunden worden ist (Mitteil. der D.O.-G. Nr. 21 S. 33, 51), gewiß mit einem der beiden bekannten Könige dieses Namens, entweder dem Sohne Tiglatpileser's I. oder dem Sohne Salmanassar's II., identisch

<sup>4)</sup> Prisma-Inschrift Col. I Z. 60 ff. (Keilinschriftl. Bibl. I 42 f.) - S. Zwei Hauptprobleme S. 41 ff., 165 f.

un korrigierten Baviandatum um 1110 (nach dem korrigierten Baviandatum um 1010) und Šamši-Adad danach um 1820 (1720), so würde Salmanassar I., falls er 580 Jahre nach diesem regiert hätte, um 1240 (1140) fallen, statt um oder kurz vor 1300 v. Chr. Da es nun un möglich ist, Tiglatpileser I 60 Jahre heraufzurücken, weil wir uns dadurch nicht nur mit dem überlieferten Baviandatum in Widerspruch setzen würden, sondern außerdem die zwischen diesem und den sämtlichen übrigen keilinschriftlichen und ägyptischen Daten bestehende Kluft von ohnehin einem Juhrhundert noch erweitert würde. ) so erkennen wir, daß die neue Angabe Salmanassars I. so unmöglich gedeutet werden kann.

Es bleibt nur übrig anzunehmen, daß die 580 Jahre eine Gesamtsumme darstellen, in der die erstgenannten 159 Jahre als deren Bestandteil mit enthalten sind. Dabei ist es für die Sache gleichgiltig, ob man sich mit der Annahme einer sprachlichen Unklarheit oder Ungenauigkeit der Vorlage, die der Verfasser des Textes verwertete, begnügen<sup>2</sup>) oder vielmehr, was mir kaum zu vermeiden scheint, ein direktes sachliches Versehen des Verfassers der Inschrift zugestehen will, dem als Material zwei Daten zur Verfügung standen: 1. der Abstand zwischen dem Bau der Erisu und dem des Samsi-Adad und 2. die Zeit, während welcher der Tempel bis auf Salmanassar I. überhaupt bestanden hatte, soweit sie berechenbar war.<sup>3</sup>)

Da der Zwischenraum von *Ušpia* bis auf *Erišu* nicht angegeben wird, so ist klar. daß man für *Ušpia's* Zeit gar keinen Anhaltspunkt hatte, so daß also die Zeit vor *Erišu* auch in der Gesamtsumme von 580 Jahren nicht enthalten sein kann.

Šamši-Adad, der Priesterfürst von Assur baute demnach am Haupttempel von Assur 580 ÷ 159 = 421 Jahre vor Salmanassar I., von dem wir wissen, daß er um 1300 regiert hat. Setzen wir nun Tiglatpileser I. nach dem unkorrigierten Bavian-Datum auf 1110 v. Chr., und damit Šamši-Adad auf ca. 1820 v. Chr., so kommen wir für Salmanassar I. 1820 ÷ 421 = 1399 v. Chr., also auf ein um ca 100 Jahre zu hohes Datum. Damit ist bereits angesprochen, daß das korrigierte, d. h. um 100 Jahre herabgeminderte Bavian-Datum (Tiglatpileser I. um 1010: Šamši-Adad um 1720 v. Chr.) für Salmanassar I. den unserer anderweitigen Kunde genau entsprechenden Ansatz 1299 v. Chr. ergibt. Oder anders gefaßt: Šamši-Adad I., der Priesterfürst von Assur, fällt nach der richtig verstandenen neuen Angabe Salmanassars I. genau in die Zeit, in die

Dies scheint Delitzsch, Mitteil. der D. O.-G. Nr. 21 S. 48, entgangen zu sein.

 <sup>&</sup>quot;Der Tempel, den" und "der Tempel, an welchem Samši-Adad (sc. als Letzter) gebaut hatte", werden z. B. assyrisch gewöhnlich nicht verschieden ansgedrückt,

Man beachte übrigens, daß das klare "seit der Regierung des" der ersten Zahlangabe bei der zweiten fehlt.

ich ihn auf Grund meiner Korrektur des Bavian-Datums angesetzt hatte: um 1720 v. Chr. 1) (Erišum ist danach um 1880 v. Chr. zu setzen).

Dadurch ist meine, durch die Korrektur des Bavian-Datums gewonnene Lösung eines Hauptproblems der antiken Chronologie vor Nabonassar nun auch durch eine assyrische Angabe, die ein Datum Tiglatpilesers' 1. direkt kontrolliert, schlagend und endgültig bestätigt.2)

<sup>1)</sup> S. Zwei Hauptprobleme S. 165; und die Tabelle III "Die kassitische Dynastie C der Königsliste nebst Synchronismen". Es ist also nicht richtig, wenn Delitzsch a. a. O. S. 48 schlechtweg bemerkte; "Auf Grund einer Angabe Tiglatpileser's I. pflegten wir bisher jenen Šambi-Adad um 1820 v. Chr. anzusetzen." — Weisbach's Versuch, die Folge der babylonischen Könige der Dynastie C zu ändern, so daß wir u. A. nur mit einem Burnaburias zu rechnen hätten (Babylonische Miscellen, Hest 4 der Wissenschaftl. Veröffentlichungen der D. O.-G.), scheitert daran, daß uns ja 2 Burnaburias, einer als Sohn des Kadasman-Bêl (Zwei Hauptprobleme 132 ff.), der andere als Sohn eines Kurigalzu bezeugt sind. Näheres in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft für 1903.

<sup>2)</sup> Während ich diese Zeilen schrieb, sandte mir J. V. Prášek — unter den Historikern, die mein Buch beurteilt haben, der einzige, welcher der Lösung meines ersten Problems nur mit einigem Vorbehalt beigestimmt hatte — eine spontane Zuschrift, in der er mich zu der Bestätigung, die meine Restriktion des Ansatzes für Tiglatpileser I. durch die Samsi-Adad-Angabe in Nr. 21 der Mitteil. der D. O.-G. erhalte, beglückwünscht. Prasek ist also zu demselben Ergebnis gelangt wie ich.

### Mitteilungen und Nachrichten.

#### Zur Religion der alten Thraker. Von Gawril Kazarow.

In den "Mémoires de la société nationale des antiquaires de France" für das Jahr 1899 (Paris 1901) S. 339 fg. hat Louis Poinssot einige Inschriften aus Bulgarien publiziert, unter denen sich auch eine Votivinschrift "Herculi Invicto" aus Arcer (Ratiaria) befindet, S. 342. An diese Inschrift hat I. Poinssot sehr beachtenswerte Bemerkungen angeknüpft. Ausgehend von der Tatsache, daß in den Inschriften aus den Donauprovinzen, besonders aus Dakien, der Hercules Invictus sehr oft vorkommt, ferner daß dieser Hercules einige charakteristische Züge aufweist, die mit dem Wesen des römischen Hercules nicht gut vereinbar sind, hat dieser Gelehrte den Nachweis geführt, daß unter dem Namen des Hercules Invictus in den betreffenden Inschriften sich eine nationale dakische Gottheit verbirgt, nämlich ein Heilgott. Zur Bestätigung dieser Vermutung dient auch der Umstand, daß dieser Hercules oft zusammen mit Aesculapius und den Nymphen erwähnt wird. Poinssot hat auch den Beinamen Invictus treffend erklärt.

Wir möchten unserseits noch folgendes hinzusügen. Dieser Heilgott scheint überhaupt thrakisch zu sein; es ist sogar möglich, seinen thrakischen Namen zu rekonstruieren. Wir kennen nämlich einen makedonischen Heilgott Δάρρων, mit dessen Namen Crusius (Roscher, Lexikon der griech.-röm. Myth. I 963) den Namen des thrakischen Stammes Δάρσιοι oder Δερσαῖοι Δερφαῖοι verglichen hat (vgl. Tomaschek, Die alten Thraker I S. 68). Wie genugsam bekannt ist, tragen Volksstämme oft den Namen eines Gottes; deshalb hat Usener (Götternamen, S. 359, 171) einen thrakischen Heilgott \*Δάρσος rekonstruiert. Das ist derselbe Gott, den auch der thrakische Stamm der Daker verehrt hat.

Das Gesagte ist nicht außer acht zu lassen, wenn wir die weite Verehrung des Aeskulapius in Thrakien erklären wollen. Votivinschriften an Asklepios finden sich in Bulgarien nicht selten; vgl. z. B. die von *Dobrusky* publizierten griechischen Inschriften in der bulg. Zeitschrift "*Ministerski Sbornik*": Bd. XII S. 322; Bd. XIII S. 427, 429; dieNamen der die Inschriften Weihenden sind teilweise thrakisch. Hier gehört auch des *Esculapius Zimidrenus*, den die Thraker zusammen mit dem thrakischen Reiter nach Rom gebracht laben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Asklepios - Esculapius die griechische, beziehungsweise römische Bezeichnung für den Landesheilgott des Thraker ist. Es ist ja bekannt, daß dieselbe Erscheinung auch bei anderen Göttern vorkommt: Apollo, Diana, Liber (vgl. v. Domaszewski, *Religion des röm. Heeres*, S. 53 fg.).

#### Der Geburtstag des Antiochos Epiphanes. Von Hugo Willrich.

Schurer hat im Jahrgang 1901 der Zeitschrift für neutest. Wiss. p. 48-52 das ihm bekannte Material über die monatlichen Geburtstagsfeiern für die hellenistischen Könige zusammengestellt und damit gezeigt, daß die seit alters gegen

die Realität einer solchen im II. Makkabäerbuch 6, 7 erwähnten Feier für Antiochos Epiphanes erhobenen Bedenken unbegründet sind. Schürer übersieht dabei aber, daß iene Stelle schon in der Parallelstelle des I. Makkabäerbuches eine Stütze findet. Während in II. Makk. 6,7 die Juden allmonatlich am Königsgeburtstag zur Teilnahme am Opferschmaus gezwungen werden, ohne daß hier ein Datum genannt würde, heißt es l. Makk. 1,54—63, am 25. Kislev (der in ll. Makk. erst c. 10,5 genannt wird) sei auf den heidnischen Altären geopfert worden, und man habe die Juden dabei tribuliert, was fortab alle Monate geschah. Wenn nun hier auch nicht gesagt wird, daß es sich um die Feier des Königsgeburtstags handelte, so liegt es doch auf der Hand, daß diese allmonatlich dargebrachten Opfer eben zu ihr gehörten, daß also Antiochos Epiphanes am 25. Tage eines Monats geboren sein muß; ob gerade am 25. Kislev (Dezember), das bleibt noch fraglich. Es würde für den 300s ¿nıgarás allerdings sehr passend sein, wenn er am Tage solis invicti auf die Welt gekommen wäre, aber es ist nicht notwendig anzunehmen, daß die Einführung des Herrscherkultes in Judäa gerade auf den Jahrestag seiner Geburt gelegt worden sei.

#### Zur babylonischen Feuerpost.

(S. o. Bd. III S. 169.) Von C. Fries.

Die oben geäußerte Vermutung, die in Aischylos Agamemnon 268 ff. geschilderte Post und die persischen άγγαφεῖα gingen schließlich auf babylonische Vorbilder zurück, findet jetzt eine überraschende Bestätigung durch eine Mitteilung von Herrn Prot. Zimmern, der mir freundlichst schreibt: "Ich stoße eben per Zufall auf eine Stelle, die mir für Ihre Aufstellungen über die "babylonische Feuerpost" äußerst wichtig erscheint und wonach Sie wohl doch Recht behalten werden, diese Einrichtung schon für die Babylonier zu reklamieren. Bei Tallqvist, Die assyr. Beschwörungsserie Maqlû Taf. VI 103 f. und 111 f. wird die Hexe angeredet:

Wollan, meine Zauberin,

die nach je einer Doppelstunde Feuer anfachte, nach je zwei Doppelstunden ihren Boten absandte

(Forts.: ich kenne Dich und werde mich durch ausgestellte Wachen gegen Dein Herannahen schützen).

Der Ausdruck von dem "Feuer anzünden" und parallel dem "Boten ausschicken" wird hier zweimal so gebraucht, daß mit Sicherheit daraus geschlossen werden kann, daß dieses Feuerzeichen je nach einer Doppelstunde (oder vielleicht noch besser je nach einer Doppelstundenstrecke) und dieses Abschicken eines Boten je nach zwei Doppelstunden (bezw. je nach einer Zweidoppelstundenstrecke) eine damals übliche Verkehrseinrichtung war. — Die Maqlû-Texte stammen aus Assurbanipals Bibliothek, sind aber gewiß viel älteren Ursprungs." Zu der Maqlû-Stelle bemerkt Zimmern noch, sie sei "wohl so zu verstehen, daß alle 2 Wegstunden eine Feuersignalstelle und alle 4 Wegstunden eine Botenauswechselstelle bestand". Die Richtigkeit dieser Annahmen ist einleuchtend und erhellt aus der in der Tafel 6 herrschenden Vorstellung von der alle Länder durcheilenden Hexe, für die der Vergleich mit der Post sehr nahe liegt. Z. 119 ff.: (nach Tallqvist)

Dein Gebiet ist die Gesamtheit der Länder,

alle Gebirge überschreitest Du. — (Ebenso Z. 128 f.)

- Auf meiner Straße wird Wache sein, neben meiner Pforte werde ich Diener aufstellen. —
- Die Götter der Wache —
- mögen die Zauberin töten.

Dahin gehört vielleicht auch, was Taf. 3 Z. 1 ff. gesagt wird:

Die Zauberin, welche auf den Straßen umhergeht,
in die Häuser eintritt,
in die Burgen einschleicht,
auf den Plätzen hervorschreitet,

und wenn das. Z. 96 f. von ihren "behend gehenden Füßen" und ihren "ausschreitenden Knien" die Rede ist. Man merkt, wie der unheimliche Eindruck der schnellen. überall gegenwärtigen königlichen Aufsichtsbehörden, der "Augen" und "Ohren" des Königs, vor denen niemand sicher war und die wie ein Vehmgericht schnell und ohne Berufung das Urteil vollstreckten, auf die Phantasie wirkten und daher für derartige Vergleiche höchst geeignet erscheinen mußten. Vgl. Esther 8, 10 (Siegfried): "Und er (Mordehai) schrieb im Namen des Königs— und er sandte Schreiben aus durch die Läufer, durch Berittene, die auf herrschaftlichen Eilpferden ritten", 8, 14: "Die auf Eilpferden berittenen Läufer, die Renner, zogen auf Befehl des Königs nur eilend und gehetzt".

Xen. Cyrop. VIII 6, 18: τούτων δε ούτω γιγνομένων ασό τινες θαττον τών γεράνων ταύτην την πορείαν ανύτειν. εξ δε τουτο ψεύθονται αλλ' ότι γε των ανθρωπίνων πεζή πορειών αυτη ταχίστη τουτο ευθηλον. Herod. VIII 98 τουτέων δε των αγγέλων έστι ουδεν 6, τι θασσον παραγίνεται θνητον έόν. Diod. XIX 57: αυτος δε (Αντίγονος) πασαν την Ασίαν, ης ην χύριος, διέλαβε πυρσοίς χαι βιβλιαφόροις δι ων δξέως ημελλεν υπηρετήσθαι πάντα.

Den Anlaß zu jener Vermutung gab mir damals eine Inschrift Assurbanipals, die in C. F. Lehmanns Samassumukîn II 25 Inschr. L.4 Kol. III Z. 10 lautet: "Ich sah das Aufleuchten der Fackeln; für jede Wegstunde war eine angezündet." Daß die Stelle, mit Jensen und Delitzsch richtig übersetzt und ergänzt, laute: "Holzscheite wurden entfacht, Fackeln angezündet; auf I KAS. PU ward Helligkeit verbreitet", bestätigte mir Lehmann (vgl. Beitr. III S. 396 Anm. 2), der mir im Anschluß an seine dort von mir wiedergegebenen Ausführungen jetzt folgendes schreibt: "Zimmern hat auch mir seine wichtige Beobachtung mitgeteilt. Sie bestätigt aufs schlagendste die Richtigkeit meiner Ihnen ausgesprochenen Ansicht (Beitr. 111 3963), daß am Sinne kaum etwas verändert werdes, da es sich um lauter Maßnahmen handle, die während der ganzen Dauer der Überführung des Mardukbildes von der Stadt Assur bis nach Babylon fortgesetzt wurden. Wenn dauernd auf einer Wegmeile Helligkeit herrschte, so war zwar natürlich der ganze Umkreis erleuchtet, aber in unserem Zusammenhange komme es doch wohl zunächst darauf an, daß der Weg des Gottes beleuchtet und durch Feuermale bezeichnet war, deren jedes den Weg ein KAS. PU weit beleuchtete«. — Aber noch mehr, auch rein sprachlich ist jetzt absolut klar, daß die Entfernungsbezeichnung distributiv gemeint ist. Die ganze Stelle lautet: "8) Šamad-dum-ukin mein ebenbürtiger Bruder (ahu ta-li-me-ia Zimmern) 4) erfaßte die Hand seiner Gottheit und wandelte (išadiķa) ihm zur Seite (? i[dâ-šu] Zimmern). 5) Von der (Ufer-)Mauer von Assur bis zur (Ufer-)Mauer von Babylon, wo man ihn niedersetzen wollte (ašar išakanû-s[u], futur. Bedeutung, daher Praesens), 8) wurde Hochwild geschlachtet, Stiere erschlagen (hul-lu-ka, HW 529), Weihrauch gestreut . . . . 9) Opferschmaus jeglicher Art brachte man morgens und abends dar, 10) Holzstöße (ab[p]ri?) wurden (waren) entfacht, Fackeln angezündet, auf je eine Doppelstunde ("Wegmeile": ana I KAS.PU-a-an) war(d) Helligkeit verbreitet (na-mir-[tu] [ð]ak-nat, Jensen). 11/Alle meine Truppen wie . . . umgaben sie ihn (šutashurû), Tag und Nacht machten sie Musik (šitkunû nin-g[u]-[t]am, Zimmern), 12) die Göttinnen Bêlit von Agade, Nanaia. Uşuramatsa . . . . am Ufer des Flusses hatten sie Stellung genommen und erwarteten den König der Götter, den dreimal heiligen Bêl« etc. -

Die der Bezeichnung I KAS. PU beigefügten Silben -a-an habe ich von vorn-

herein als Distributiv-Endung gefaßt, daher meine Übersetzung "für j e d e Wegdoppelstunde", genauer "Doppelstunden-weise". Durch die Endung -ân werden nominale Bildungen adverbialen Sinnes aus reinen Substantiven abgeleitet, und speziell aus den Numeralia (s. Delitsch, Assyr. Gram. § 80c, § 77); sie können mit einer Präposition verbunden sein. Doch war derartiges für KAS. PU sonst nicht belegt, und eine natürliche Scheu widerriet, bei einem Nomen, das nur als Ideogramm nicht in seiner Aussprache bekannt ist, an Weiterbildungen zu denken. Durch Zimmern's Hinweis auf die Maqlû-Stelle wird die Sache gesichert, denn "nach je einer Doppelstunde", wie schon der Herausgeber Tallqvist richtig übersetzte, ist dort genau so durch I KAS. PU-a-an ausgedrückt, "nach je 2 Doppelstunden" dagegen begreiflicherweise nur durch ana II KAS. PU, ohne -a-an.

Es bleibt also dabei, daß der Weg des Gottes durch Feuermale, die einander in einer Entfernung von 1 Doppelstunde folgten, beleuchtet ward. Die Maqlū-Stelle zeigt, wie Zimmern betont, daß dabei eine postalische Einrichtung verwendet ward, die in Assyrien, und da der Text der Maqlū-Serie doch aus älterer Zeit stammt, womöglich schon im älteren Babylonien bekannt war. Das Bild des Gottes wurde übrigens offenbar auf dem bequemen Wasserwege Tigris—Kanäle—Euphrat von Assur nach Babylon befördert. Seine Reise ward als eine große Schiffsprozession aufgefaßt (vgl. den terminus technicus išadiūa), nach dem Muster der alljährlich zu Neujahr üblichen Prozession des Marduk auf dem Euphrat. — Die Feuermale werden am l'fer der Wasserläufe aufgestellt gewesen sein.

So weit Lehmann. -

In einem indischen Dialog (K. E. Neumann, Die Reden Gotamo Buddho's I 248, p. 149 Trenckner) sagt König Pasenadi: "Während meiner Anwesenheit in Savatthi hat mich ein bestimmtes wichtiges Ereignis nach Sakatam gerufen. Da befahl ich, sieben Eilposten zwischen Savatthı und Sakatam für mich einzustellen. Und ich verließ meine Burg zu Savath, bestieg vor dem Tore die erste Eilpost und fuhr mit dieser ersten bis zur zweiten. Dann stieg ich aus der ersten in die zweite ein und fuhr mit dieser zweiten bis zur dritten. Dann stieg ich aus der zweiten in die dritte ein und fuhr mit dieser dritten bis zur vierten. Dann stieg ich aus der dritten in die vierte ein und fuhr mit dieser vierten bis zur fünften. Dann stieg ich aus der vierten in die fünfte ein und fuhr mit dieser fünften bis zur sechsten. Dann stieg ich aus der fünften in die sechste ein und fuhr mit dieser sechsten in die siebente ein und bin mit der siebenten Eilpost in Säkatam angekommen, hier vor dem Burgtor." Das entspricht genau der persischen Eilpost und läßt auf wirkliche Einrichtungen schließen. Von Indien mag das nach Osten weiter übertragen worden sein. Für China bezeugt Entsprechendes Marco Polo. Es gibt dort Pferdequartiere, wo "3 oder 400 Postpferde allemal fertigstehen und auf die königlichen Kouriers warten, welche, nachdem sie von hier abgereiset und ausgeritten, nach 25 (engl.) Meilen andere Herbergen antreffen, den ersten nicht unähnlich, und solches geht dann kontinuierlich so fort bis an die letzten Grenzen des Reichs". (Stephan in Raumers Histor. Taschenbuch 18 S. 78 Anm. Heeren Ideen I. 1, 497b.) Für Persien ist die Einrichtung durch Herodot und Xenophon bezeugt. Als schweres Vergehen wird die Verletzung eines Eilboten angesehen. ('Οροίτης) άλλα τε εξύβρισε παντοία και τινα άγγαρήιον — κτείνει. (Herod. III 126.) In Aischylos' Beschreibung erinnert manches außer dem Wort ayyagos (269 Kirchhoff) an den persischen Brauch. Die Schnelligkeit der Botschaft überrascht die mykenischen Greise (v. 255 ff. 267 καὶ τις τόθ' εξίκοιτ αν αγγέλων τάχος;), ebenso wie Herodot und Xenophon davon überrascht waren (s. o.). - Bei Aischylos wird die Feuerkette an Hephaistos angeknüpft: "Ης αιστος 'Ιδης λαμπρον έχπέμπων σέλας (268) und von λαμπασηγόρων νόμοι Herodot (299). Herodot sagt VIII 98 το δέ έντεθθεν ήδη κατ' άλλον διεξέρχεται παραδιδόμενα κατάπερ Ελλησι ή λαμπαδηγορίη τὴν τῷ Ἡ μαίστψ initalious. Vielleicht hat hier dem Geschichtsschreiber die Aischylosstelle vorgeschwebt, vielleicht ist die Ähnlichkeit auch nur dadurch entstanden, daß der Dichter ebenfalls an den griechischen Fackellauf dachte. Persisch mutet es dann wieder an, wenn die Unermüdlichkeit der Eilboten und Wächter geschildert wird v. 277 f.:

ο δ' οὖτι μέλλων οὐδ' ἀγρασμόνως ὕπνω νιχώμενος παρηχεν ἄγγέλου μέρος

od er:

εὖτ αν θε νυπείπλαγπτον ενθροσόν τ έχω εὐνὴν ὸνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην έμήν· ψόβος γὰρ ἀνθ' ὕπνου παραστατεῖ τὸ μὴ βεβαίως βλέψαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ (12 ff.)

Ahnlich von den persischen Boten Herod. VIII 98: οὖτε νίφετος οὐχ ὅμβρος οὐ χαῦμα οὖ νὺξ ἔργει μὴ οὐ χατανόσαι τὸν προχείμενον ἑωντῷ δρόμον τὴν ταχίστην, die Ähnlichkeit mit Aischylos tritt auch hierin hervor. Die Anregung zu seiner Fackelpostbeschreibung erhielt der Dichter vielleicht durch Ereignisse wie die Feuerbotschaft des Mardonios von der Einnahme Athens. Herod. IX 3 (Μαρδονίῳ) πυρσοῖσε δια νήσων ἐδόχει βαπιλέι δηλώσειν ἐόντι ἐν Σάρδισι ὅτι ἔχοι ᾿Αθήνας. Es liegt eine beabsichtigte Antithese darin, wenn der Perser διὰ νήσων durch πυρσοῖ die Einnahme der Griechenstadt Athen, bei Aischylos dagegen der Griechenfürst auf demselben Wege die Einnahme des asiatischen Troja nach Mykenai meldet, für den Zeitgenossen gewißnicht unverständlich! Vgl. die griechisch-orientalischen Gegenüberstellungen bei Herodot I, prooem. Der Prolog des Agamemnon mit den Klagen des φύλαξ beruht gewiß auf Kriegserinnerungen und Lagererlebnissen des Aischylos.

Die Diadochen (Diodor. 1. c.) übernahmen den Brauch wohl vom Orient, nicht von den Griechen, deren politische Zersplitterung eine so einheitliche Organisation nicht aufkommen ließ. Wohl aber kannten sie Feuerzeichen im Kriege. (Herod-VII 182 Thukyd. II 94, III 22, 80 u. a.) — Das Beispiel der Diadochen ahmten dann die Römer nach.

concursans velut angarius clareque quiritans heißt es bei Lucilius (200). Et quo celerius ac sub manum adnuntiari cognoscique posset quid in provincia quaque gereretur, iuvenes primo modicis intervallis per militaris vias, dehinc vehicula disposuit (Suet. Aug. 49). Auch der orientalische Ausdruck erhielt sich im Lateinischen als angaria, angario, angarium (s. Otto, Thesaurus Linguae Latinae II 1, 43 ff.) und bis ins Mittelalter hineinwurde das Kourierwesen angaria genannt (Stephanl.c.S.76).

Dass Babylonien, das recht inmitten all der erwähnten Länder gelegen ist, allein von solchen Einrichtungen nichts gewußt habe, ist höchst unwahrscheinlich-Die Perser waren ja in mannigfachster Weise Schüler der Babylonier, wenn das auch von mancher Seite noch nicht genügend anerkannt wird, wie Lehmann (Babyloniens Kulturmission einst und jetzt, S. 31) sehr mit Recht hervorhebt. Dahin gehören z. B. die großen Heeresstraßen des alten Persiens (Herod. V 49), die wahrscheinlich auf babylonischen Anlagen beruhen (Kiepert, Sitzungsber. d. Berliner Akad. 1857 S. 123 ff.; Radet, La Lydie et le monde Grec. S. 23 f. Vgl. auch Speck, Handelsgeschichte des Altert. I 287). Bei den Griechen selbst galt Palamedes als Erfinder der Feuerpost. In der (Gorgianischen) Rede υπίο Παλαμήθους απολογία führt P. unter seinen Erfindungen auch an πυρσούς τε κρατίστους καὶ ταχίστους αγγέλους (Orr. Att. Sauppe II 137a 25 sq.). Im "Nauplios" des Sophokles stürzte der Vater des Palamedes, um den Sohn zu rächen, die Griechenflotte durch ein falsches Feuerzeichen ins Verderben (Hyg. fab. 116. Nauck frr. Trag. Gr. 2 p. 223) Als Erfinder der πυρσοί erscheint Palamedes auch Sophocl. Naupl. fr. 399, 6 N., Schol. Eur. Or. 432 und Ps-Alkidamas Odyss. § 28. Mit Recht erkenut E. Curtius (Rh. Mus. VII 455 ff.) in Palamedes eine Personifikation der phoinikischen Kultur,

alle ihm zugeschriebenen Erfindungen lassen darauf schließen, so daß den Griechen schon eine ziemlich klare Vorstellung von dem richtigen Sachverhalt eigen gewesen zu sein scheint.

Zum Schluß noch ein Argument, das vielleicht stärker ist als alle anderen. Das Wort  $\[ \tilde{\alpha}\gamma\gamma\alpha\varrho\sigma s \]$  selbst ist aus einer idg. Wurzel nicht abzuleiten, vielmehr geht es wahrscheinlich auf das babylonische agru — Mietling zurück, wie Jensen (bei P. Horn, Grundrifs der neupersischen Etymologie S. 28 u. 254) vermutet. Er macht das u. a. wahrscheinlich durch den Hinweis darauf, daß das Synomymon für  $\[ \tilde{\alpha}\gamma\gamma\alpha\varrho\sigma s \]$  bei Suidas,  $\[ \tilde{\alpha}\sigma\gamma\alpha\varrho\sigma d\eta s \]$  ebenfalls auf das Babylonische zurückgeht, auf asgandu — Eilbote. ') Nach alledem kann ein Zweifel an der babylonischen Post wohl kaum noch bestehen.

#### Nochmals die Chronologie des chremonideischen Krieges. Von C. F. Lehmann.

Dem 1903 erschienenen dritten Teile seiner Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten hat Niese eine "chronologische Beilage" angehängt; dabei bespricht er auch die attischen Archonten des 3. Jahrhunderts. Da heißt es: "Athen ward erobert unter dem Archon Antipatros, dem Vorgänger des Arrheneides. Arrheneides ist der Archon von 262/1, folglich Antipatros von 263/2 v. Chr. Wir verdanken dieses Resultat den vereinigten Bemühungen von Jul. Beloch und Crönert. Beloch setzt danach den Archon Peithidemos, unter dem das Bündnis geschlossen ward, in das Jahr 266/265." Dazu dann die Anmerkung: "C. F. Lehmann, Beitr. zur alten Gesch. 111 170 f., setzt ihn zwei Jahre hinauf, geht aber dabei von der irrigen Annahme aus, daß der Tod des Areus 266/5 falle."2) Wenn Niese bisher der Ansicht gewesen ist, daß Areus im Jahre 265/4 oder um klarer zu sprechen, "im Sommer 264" (Beloch, Beitr. 11 475), gestorben ist, so hat er das zum mindesten sehr wenig deutlich ausgedrückt. Bd. 11 S. 130 mit Anm. 2 bezeichnet er "265 v. Chr." als "das Todesjahr des Königs Areus von Sparta" und verweist für näheres auf Buch 7 § 7, wo es S. 235 Anm. 7 wie folgt heißt: "Die Zeit bestimmt Diodor XX 291, wonach Areus 309/8 auf den Thron kam und 44 Jahre regierte, sein letztes Jahr ist also 266/5, und in diesem oder dem folgenden muß er gefallen sein. Diodors Zeitbestimmung muß so lange gelten, als sich keine überzeugenden Gründe gegen ihre Richtigkeit vorbringen lassen. Nicht zu verschweigen ist, daß seine Zahlen oft irrig oder verderbt sind und daß ihm gerade bei den spartanischen Königen einige Versehen begegnet sind."

Wie liegt nun die Sache tatsächlich? In seiner eingehenden und einleuchtenden Untersuchung über die Chronologie der spartanischen Königshäuser berechnet Ed. Meyer (Forschungen II 510 f.) auch das Todesjahr des Areus. Er setzt die aus den Todesdaten der einzelnen Könige berechneten Daten der Agiadenliste dort in chronographische Regierungsjahre um:

Pleistoanax 50 J. 548/7-409/8

Kleomen**e**s II 61 " 370/69—310/09 Areus 44 " 309/8—266/5.

Diese Liste ist, wie Meyer betont, gleich der Eurypontidenliste, völlig korrekt, wenn wir nach im Herbst beginnenden Ephorenjahren rechnen und abweichend von

Berid (Horn) S. 28) = babyl. buridu (burādu). Eilbote, schnelles Pferd (Jensen); verwandt mit verēdus, paravēredus?

<sup>2)</sup> Von mir gesperrt.

Diodor, das letzte Jahr einer Regierung als Todesjahr des betreffenden Herrschers betrachten. — Wenn wir in zweifelhaften Fällen den Thronwechsel nicht in dasjenige vorchristliche Jahr setzen, dem noch die drei ersten Monate des Ephorenjahres angehören, sondern in das folgende, also z. B. den Tod des Pleistoanax im Ephorenjahre 409/8, ins Jahr 408, so ergibt sich:

309 Kleomenes II +. 265 Areus fällt bei Korinth.

Wer also Areus Tod ins Jahr 264 setzen will, wird überzeugende Gründe gegen Diodors Daten oder gegen deren organische Verwertung vorbringen müssen.

Im übrigen betone ich wiederholt, daß auch Beloch die Möglichkeit, Peithodemos ins Jahr 268/7 zu setzen, gestreift hatte (vgl. Beitr. 11 474 mit Beitr. III 171) und daß dieser mein Ansatz durchaus nicht allein oder vorwiegend durch Areus Todesjahr bedingt ist. Vielmehr würde ich, selbst wenn Areus' Tod ins Jahr 264 v. Chr. zu setzen wäre, an jenem Ansatz festhalten, u. a. und besonders, weil, wie bei Belochs Annahme — da im Jahre 266,5 nach dem im August gefaßten Psephisma des Peithodemos nicht mehr viel geschehen sein könnte — als eigentliche Kriegsjahre um 265/4, 264/3 und 263/2, das Jahr des Friedensschlusses in Betracht kämen. Ich bleibe dabei, daß das eine zu "knappe Zeit für die berichteten Ereignisse" ist, daß insbesondere dabei der Einfall des Alexandros, Sohnes des Pyrrhos, der den Antigonos zur Rückkehr nach Makedonien zwang, dabei nicht zu seinem Rechte kommt.

# Jacoby's Apollodor.

Uns liegt vor: Apollodors Chronik. Eine Sammlung der Fragmente von Felix Jacoby. (Philologische Untersuchungen, herausgegeben v. A. Kiessling und U. v. Wilamowitz-Moellendorff. 16. Heft. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1902, 416 S. 80.)

Die Diels gewidmete treffliche Schrift, die einem ernsten Bedürfnisse entgegen kommt, bietet 115 echte Fragmente, unter denen namentlich die den herkulanensischen Philodemos-Papyri abgewonnenen 15 hier zum erstenmal bequem zugänglich gemacht werden, und zwar aus dem Index Academicorum 11, aus dem Index Stoicorum 2 und aus der Schrift Hiei gidosógwv 2. Auf Buch 1 entfallen 33 Fragmente, auf Buch II: fr. 34—64, auf III: 65—95, auf IV: fr. 94—111. "Aus unbestimmten Büchern" stammen fr. 112/5. Zu jedem Fragment eingehende historische und literargeschichtliche Erläuterungen. Es folgen die 4 pseudoapollodorischen Fragmente (116/9) und Fasti Apollodori (S. 403/13).

Von den neuen Fragmenten ist historisch am wichtigsten No. 85, der Abschnitt aus Philodem Περί φελοσόφων col. III, durch welchen der Abschluß des chremonideischen Krieges bestimmt wird, und an das sich, seitdem Jacoby das ihm von Croenert mitgeteilte Stück in seiner Dissertation 1900 veröffentlichte, bereits eine reichhaltige Literatur angeknüpft hat. S. besonders Jacoby, diese Beiträge II 163 ff.: Kirchner, Prosopographia Attica I no. 1163, 2252, 3853; Hermes 37, 435 ff.; Beloch, diese Beiträge II 475; Hermes 38, 136 ff.; C. F. Lehmann, oben Bd. III S. 170 f. sowie soeben S. 121 f. — Daß Diognetos nicht "endgültig anf 263/2 rückt", daß somit auch das Marmor Parium nicht 263/2 verfasst ist (Jacoby, diese Beiträge II 407 m. Anm. 1) und daß eine Annahme, nach der der chremonideische Krieg "im gleichen Jahre, in dem Areus gefallen ist, oder im folgenden" zu Ende ging, nicht "sachlich wie chronologisch befriedigt", wird der Verfasser aus den seither geführten Diskussionen bereits selbst erkannt haben. Entscheldend ist Philodems Zeugnis (Περί φελοσόφων Col. IV), wonach Zenon unter

Arrheneides 39 Jahre und etliche Monate (exklusiv gezählt) nach dem Archontat des Klearchos 301/0 gestorben ist (Beloch-Croenert, Beitr. II 474 f.). Mit dieser Notiz gewinnen wir ein neues Apollodor-Fragment, das am besten als \*78b neben "78", Philodems Bemerkung, daß außer den Stoikern selbst Apollodor den Zeno als den eigentlichen Begründer der Stoa betrachtet habe, eingereiht wird. Durch sie wird ja außer Zweifel gestellt, daß die Nachricht über die Begründung der eigenen Schule durch Zeno 301/0 (Beloch, Beitr. II 475 ) und seinen Tod 262/1 aus Apollodor stammt. So lange die entscheidende Stelle unleserlich schien wurde die Nachricht mit Recht von Jacoby nur anmerkungsweise zu No. 78 herangezogen (S. 363 6). Das Fragment wird als "mit Sicherheit der Chronik zuweisbur", aber "ohne Apollodors Namen überliefert" mit dem Sternehen zu versehen sein.

In 4 einleitenden Kapiteln (S. 1/74) werden das "Leben Apollodors" auf Grund der 3 Zeugnisse des Suidas, des Pseudo-"Skymnos" 16/49 und des Philodem in der Geschichte der Stoa, "die Chronik", "Apollodors Methode" und "der didaktische Jambus", den Apollodor zuerst anwendete, behandelt. Apollodor hat, nachdem er Alexandria verlassen, - auch er wahrscheinlich durch Ptolemaios VIII. 146 v. Chr. vertrieben (S. 8) - in Pergamon einen neuen Wirkungskreis gefunden und sein in 3 Büchern bis 145/4 v. Chr. geführtes Werk dem König Attalos gewidmet. Daß echte apollodorische Nachrichten, die über diesen Termin herunter gehen, überliefert sind und daß deshalb eine zweite Auflage der Chronik anzunehmen sei, hat zuerst Bergk, Hallenser Juli-Programm 1865, ausgesprochen, zum gleichen Resultat kamen Bahnsch und Diels. Daß Bergks "Abhaudlung ganz unbeachtet geblieben zu sein" scheine (S. 12 f), mag für die Entwicklungsgeschichte der Frage zutreffen: neuerdings hat aber schon Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten Geschichte (1898) 1322 auf Bergks Vorgang hingewiesen. Im übrigen kommt Jacoby zu dem Ergebnis, daß das ganze "Buch IV", für das uns Philodem die meisten Fragmente liefert, als ein die jüngste Geschichte behandelnder Nachtrag gesondert herausgegeben wurde, so daß es sich in erster Linie nicht um eine zweite Gesamtauflage im eigentlichen Sinne handelte. Daß Hauptwerk und Nachtrag von den Späteren "als ein Werk betrachtet wurden," ist nicht nur mit Jacoby als selbstverständlich zu betrachten, sondern lag gewiß in der Absicht des Autors, der er möglicherweise auch Ausdruck gegeben hat. S. 40 f. behandelt Jacoby die Schwierigkeit, daß keine der üblichen Annahmen betreffs der Generationsdauer von 40 und 331/3 Jahren für Apollodor stimme. Eine Lösung vermag er nicht zu geben. Sollte sie nicht in der von mir ermittelten Thatsache liegen, daß auch nach Generationen von 35 Jahren gerechnet wurde? Für Ephoros steht das fest, nur so erklärt sich seine Bestimmung der Herakliden-Rückkehr auf 735 Jahre vor Alexanders Übergang nach Asien: denn 785 = 21 × 85; für den von Ephoros so vielfach benutzten Hekataios erscheint es sehr wahrscheinlich. Vgl. zu alledem bereits meine Bemerkungen im Hermes 35 S. 649.

Pseudo-Apollodor wird bekanntlich zweimal an Stellen genannt, die Eusebius dem Alexander Polyhistor entnommen hat und die auf Berossos zurückgehen. Gutschmid hat durch eine höchst einleuchtende Verbesserung der Interpunktion die eine Stelle geheilt und aus beiden als sicher geschlossen: Polyhistorem Apollodorum cum excerptis Berossianis composuisse und sehr treffend gezeigt, wie Alexander Polyhistor teils Berossos selbst, teils dessen Bearbeitung durch Pseudo-Apollodor benutzt habe (Eusebius I 240 ed. Schoene). Daß Gutschmids Lesung voraussetzen würde, Alexander Polyhistor habe "den Berossos" überhaupt "nicht selbst eingesehen, sondern kenne ihn nur aus Pseudo-Apollodor" (Jacoby S. 22), ist also unrichtig. — Da sich nun unter Pseudo-Apollodor nach Diels ein jüdischer Schriftsteller verbirgt, der den Namen des berühmten Chronographen als Deckmantel für sein eigenes, nicht in jeder Beziehung wertloses Machwerk benutzte" (S. 23),

und da sich neuerdings herausgestellt hat (s. meine Nachweise, oben Bd. III S. 147 ff.), daß Berossos beim Polyhistor z. T. in einer Verschiebung und Bearbeitung vorliegt, an der auch jüdisch-hellenistische Kreise beteiligt sind (Marquart, s. o. Bd. III S. 153), so würde Gutschmids Annahme zu der ganzen Sachlage vortrefflich stimmen und Pseudo-Apollodor ev. für die Verderbnis unserer Berossos-Tradition mit verantwortlich zu machen sein. Auch Schwartz' Textesänderung im Eusebios wäre dann entbehrlich. Freilich müßte Pseudo-Apollodor, wenn er von Alexander Polyhistor, ev. gegen Ende seines langen Lebens, benutzt wurde, nicht erst Ende, sondern um die Mitte des 1. Jahrh. v. Chr. geschrieben haben. Dies hielt wie Gutschmid so auch Schwartz für möglich, während Jacoby aus Diodor I 5, 1 (sowie II 1, 4 und IV 1, 1) einen vollgültigen Gegenbeweis entnimmt. Schwerlich mit Recht. Diodors Hauptgewährsmann für die griechische Geschichte Ephoros, begann mit dem trojanischen Krieg und ließ die frühere Zeit beiseite (Diod. IV 1, 1), und von diesem Zeitpunkt an folgt Diodor für die Chronologie als Gewährsmann dem Apollodor (I 5, 1). Daß keine Chronologie der früheren Zeit vorhanden sei, sagt Diodor nicht, sondern nur daß sie keinen vollen Glauben verdiene διά το μηδέν παράπηγμα παρειληγέναι περί τούτων πιστευόμενον. Man könnte hierin sogar eine Hindeutung auf παραπήγματα οὐ πιστευόμενα, und unter ihnen Pseudo-Apollodor, erblicken. Was Alexander Polyhistor verwertete. der Excerpte für die orientalische Geschichte sammelte, brauchte Diodor nicht ohne weiteres hinzunehmen. Deshalb wäre man doch noch nicht zu der Annahme gezwungen, "Diodor selbst habe mit gesunder Kritik die Fälschung erkannt und verworfen". Einmal könnte in der Zwischenzeit darauf hingewiesen worden sein. Dann aber: wie will man sich die Vereinigung der ps.-apollodorischen, ägyptischen und babylonischer Königslisten, die unmöglich in Verse zu bringen waren (Wachsmuth, Einl. vgl. 135), mit der echten Chronik anders denken, als daß der Verfasser der gefälschten Stücke die echte Chronik in Prosa umsetzte, mit seinen Zutaten verband und so das ganze Werk unter Apollodors Namen hinausgehen ließ? So war es von der echten Chronik, die daneben zunächst fortbestand, rein äußerlich zu erkennen. Daß umgekehrt etwa Pseudo-Apollodor den Polyhistor benutzt hätte, wie Jacoby prinzipiell für möglich hält, scheint mir an sich unwahrscheinlich und erklärt auch den Sachverhalt bei Eusebios nicht. - Man sieht, fördernde Anregung gibt Jacobys wertvolle Arbeit auch an den vereinzelten Stellen, wo volle Beistimmung nicht zu erzielen ist.

Am 21. Oktober 1903 ward Ulrich Koehler von schwerem Leiden erlöst, das ihn gezwungen hatte, bereits gegen Ende des Jahres 1901 auf Lehrtätigkeit und Schaffen zu verzichten. Sein Ausscheiden aus der Reihe der führenden Forscher war ein schwerer Verlust für die alte Geschichte. Auf das weitgreifende und tiefgehende Wirken des feinsinnigen und gründlichen Historikers und Epigraphikers, dessen lautere und vornehme Persönlichkeit denen, die ihm näher treten durften, unvergesslich bleiben wird, kommen wir zurück.

J. Kaerst, a. o. Professor in Leipzig, ist einem Rufe als ordentlicher Professor der alten Geschichte nach Würzburg gefolgt.

Ernst Kornemann, a. o. Professor der alten Geschichte an der Universität Tübingen hat einen Ruf nach Giessen auf die neu errichtete außerordentliche Professur für alte Geschichte abgelehnt.

M. L. Strack, Privatdozent in Bonn, hat den Ruf nach Giessen als außerordentlicher Professor der alten Geschichte angenommen.

## Das Hochfest des Zeus in Olympia.

Von Ludwig Weniger.

## I. Die Ordnung der Agone.

1. Einleitung.

Das Hochfest des Zeus bildet den Mittelpunkt und die höchste Leistung unter den vielseitig ausgestalteten Gottesdiensten von Olympia. Obgleich sich die neuere Forschung, namentlich seit der Freilegung des heiligen Orts durch die deutschen Ausgrabungen von 1875 bis 1881, eingehender mit der Geschichte der Olympien beschäftigt hat 1), bleibt doch eine solche Menge in Dunkel gehüllter Tatsachen übrig, daß der Versuch, Klarheit zu schaffen, immer von neuem unternommen werden muß.

Einen solchen Versuch bietet zunächst die vorliegende Abhandlung über die Ordnung der Agone im Zusammenhange mit dem großen Hauptopfer des Zeus. 2) Die Darstellung der olympischen Zeitenordnung, insbesondere die Erklärung des Wechsels der Festmonate auf Grund eingehender Veränderungen im Gottesdienst und dadurch veranlaßter eigentümlicher Schaltweise, ebenso wie die Feststellung des Gottesfriedens, soll später gegeben werden.

Der hergebrachte Ausdruck für das alle vier Jahre gefeierte Hochfest des Zeus, das inmitten des Gottesfriedens lag, von ihm umhegt, wie ein Tempel von seinem Temenos, ist Panegyris. Bezeichnet dieser Ausdruck zunächst die Versammlung zahlreicher Menschen zur Verehrung der Gottheit, so wurde er doch bald auf die Feier selbst in ihrer Ausgestaltung, bestehend aus dem Opfer für den olympischen Zeus nebst ritualem Zubehör und dem Agon mit offizieller Siegesfeier, übertragen. Der Agon schloß sich frühzeitig, wahrscheinlich von Anfang, dem Opfer an, und dieser Zusatz fand bei dem hellenischen Volke so großen Beifall, daß er sich

<sup>1)</sup> Übersicht bei Stengel, Die griechischen Sacralaltertümer (in Jwan Müller's Handbuch V, 3) 2. Auflage 1898; dazu neuerdings Schoemann, Griech. Altertümer, 4. Auflage von Lipsius 1902. B. II S. 53 ff.

<sup>2)</sup> Das in dem Papyrus von Oxyrhynchos mitgeteilte Siegerverzeichnis von Ol. 75 bis 83 bietet für die Erkenntnis der Spielfolge keinen Anhalt. Dies ist gegen Robert (Hermes 35, 1900, S. 141 ff.) von Lipsius (Herichte d. Sächs. G. d. W., Phil.-Hist. Kl. 52, 1900, S. 16 ff.) und von Mie (Philologus 60, 1901, S. 161 ff.) erwiesen worden.

aus kleinen Anfängen stufenweise zu weltberühmter Herrlichkeit entwickelt hat, während in gleichem Verhältnisse die wesentliche Form der Gottesverehrung, eben das große Opfer, in den Hintergrund trat und endlich der Welt nur noch als Beiwerk erschien. 1)

Über ein Jahrtausend sind die Olympien mit wechselndem Glanze gefeiert worden. Obgleich bei so langer Dauer große Veränderungen eintreten mußten und eingetreten sind, so zeigen doch die hergebrachten Formen eine merkwürdige Stätigkeit. Die Geschichte des Festes läßt von der ersten aufgezeichneten Olympiade des Jahres 776 vor Christus ab drei Hauptstufen der Entwickelung erkennen. Die erste reicht von Ol. 1 bis 13. In diesem halben Jahrhunderte dauerte das Fest nur zwei Tage, den 14. und 15. des Olympienmonats. Die zweite reicht von Ol. 13 bis 77 und zieht der Steigerung des Agons zu liebe den 16. Monatstag hinzu. Die dritte umfaßt die Zeit nach Ol. 77; das Fest dauert fünf, später sechs Tage. So ist es im wesentlichen bis zu seinem Erlöschen zu Ende des vierten Jahrhunderts nach Christus geblieben.

#### 2. Älteste Festfeier Ol. 1-13.

Bei ihrer ersten Einrichtung bestand die Feier der Olympien nur aus Opfer und Wettlauf im Stadion. Diese bescheidene Form hielt sich von Ol. 1 bis 13, 776 bis 728 v. C., einschließlich. 2) Der eigentliche Festtag, an dem die Staatsgemeinde der Eleier dem Zeus, als dem obersten Herrn des Heiligtums, sein großes Hauptopfer, die πάτριος θυσία darbrachte, ist der 14. des Olympienmonats<sup>3</sup>), d. i. in den ungraden Olympiaden des Apollonios, in den graden des Parthenios, des zweiten und dritten im elischen Jahr, entsprechend dem attischen Metageitnion und Boedromion. 4) An diesem Tage trat der Vollmond ein: Schol. rec. Pind. Ol. 3, 33 Boeckh: έτελειτο δε ή 'Ολυμπιακή πανήγυρις έν πανσελήνω. Ferner: ότε δέ έστιν ή σελήνη πανσέληνος, δίχα χόπτει τὸν μῆνα. ἐν γὰρ τῆ τεσσαρεσχαιδεχάτη τοῦ μηνὸς τοῦτο γίγνεται.<sup>5</sup>) Obgleich ein Mondmonat etwas mehr als 29½ Tag umfaßt, so fiel doch der astronomische Neumond bereits auf den letzten Tag des vorhergehenden Monats, und so traf der Vollmond gewöhnlich im hohlen Monat auf den 14., im vollen auf den 15. Tag. Hält man den 14. als Tag des Zeusopfers fest, so stimmen, wie wir sehen werden, die weiteren Ansätze.

<sup>1)</sup> Lucian, de sacrif. 11: — άγαπῶντα, εί διὰ πέντε ὅλων ἐτῶν θύσει τις αὐτῷ, πάρεργον 'Ολυμπίων.

<sup>2)</sup> Paus. 5, 8, 6. 4, 4, 5. Julius Africanus p. 3 Rutg. Philostr. Gymn. 12.

 <sup>3)</sup> μοὺς 'Ολονποικός, als allgemeine Bezeichnung inschriftlich bezeugt: Olympia,
 B. V n. 16, 15. S. 42; vgl. n. 8, 2: ['Ολ]ονποικῶ μηνός.

<sup>4)</sup> Das elische Jahr begann im Sommer, wie das delphische und das attische. Der Nachweis wird bei der Darstellung der olympischen Zeitenordnung geführt werden.

<sup>5)</sup> Schol. vet. 35 a Drachm. περὶ τὴν ις πανσελήνης οὐσης ἄγειαι τὰ 'Ολύμπια. Am 16. war die Bekränzung; s. unten S. 147 f.

Zu berücksichtigen ist dabei die bekannte Tatsache, daß die Hellenen den Tag mit dem Abende begannen, d. h. von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang rechneten. Die Opferung geschah, wie es Herkommen im Dienste der himmlischen Gottheiten war und den Hellenen schlechthin selbstverständlich und keiner besonderen Erwähnung wert schien, in der heiligen Tageszeit, d. h. in den Stunden von Sonnenaufgang bis Mittag. 1)

Der Wettlauf schloß sich an die Opferung an und bildete ursprünglich eine an sich nicht notwendige Beigabe. Daher wurde er auch erst nach ihrer Vollendung vorgenommen. Erst Opfer, dann Wettlauf: diese Aufeinanderfolge ist an sich die natürliche und wird auch in mythischer Zeit zu Olympia bereits vorausgesetzt. Oinomaos soll erst geopfert, danach den Wettlauf veranstaltet haben. Auch Herakles opfert erst und läßt dann den Wettkampf folgen. <sup>2</sup>)

Die ersten Olympiaden hatten nur den Agon des Laufes im Stadion. Das ist allgemeine Überlieferung. 3) Damit stimmt die Geschichte der Weiterentwickelung bei Pausanias (5, 8, 6f.), dessen Mitteilungen insoweit zuverlässig sind, als er die örtlichen Quellen, nämlich die Olympionikenverzeichnisse der Eleier und die Mitteilungen der Exegeten benutzt hat. 4) Erst in der 14. Olympiade (724 v. C.) wurde der Doppellauf eingeführt, und dann kamen nach und nach die übrigen Kampfarten hinzu. Der ersten Einrichtung jedoch entsprechend sind zu allen Zeiten die Olympiaden nach dem Sieger im Stadion bezeichnet worden.

Die Opferung bildete den Kern der Olympien ein für allemal. So blieb der 14. des Olympienmonats, der heilige Tag der Buthysia, das Hochfest des Zeus in engerem Sinne, gleichsam die Kirmes des großen Wallfahrtsortes,— denn ein solcher war Olympia zuerst und lange, bevor an die Verehrung des Zeus daselbst zu denken war—, unverrückt gedacht und unwandelbar festgehalten, wie etwa bei uns der Weihnachtstag am 25. Dezember. Dies liegt im Wesen der meisten großen Götterfeste; es wird durch die Beispiele

<sup>1)</sup> Etym. M. 8, 468, 31: 1ερὸν ἦμαο, τὸν πρὸ τῆς μεσημβρίας καιρὸν ἀπὸ πρωτ Γως δείλης κατὰ τοῦτον ἴθνον τοῖς 'Ολυμπίοις θεοῖς, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τοῖς καταχθονίοις. Schol. Apollon. 1, 587: τοῖς καταιχομίνοις ως περὶ ἡλίου δυσμὰς ἐναγίζουσι, τοῖς δὲ Οὐρανίδαις ὑπὸ τῆν τω, ανατέλλοντος τοῦ ἡλίου. Procl. ad Hes. opp. 763. Schol. Pind. I. 3, 110 u. A., vgl. Lobeck, Agl. p. 412. Daher die Orientierung der Altäre (Vitruv. 4, 8: arae spectent ad orientem) und der Tempel, deren geöffnete Türen an den Hochfesten ihrer göttlichen Inhaber das volle Licht der Morgensonne hereinließen. — Es schien nützlich, an diese bekannten Dinge zu erinnern, da einige der folgenden Ansätze darauf beruhen.

<sup>2)</sup> Diod. 4, 191. Paus. 5, 14, 6. Vgl. Pind. O. 3, 33 ff. 10, 70 f, vgl. 7, 144.

<sup>3)</sup> Philostr. Gymn. 12. Paus. 5, 8, 6 und fast mit denselben Worten 8, 26, 4; vgl. 4, 4, 5. Plutarch. Symp. 5, 2, 1 p. 675. Schol. Pind. Ol. 1, 154. Africanus p. 8, dazu Rutgers.

<sup>4)</sup> Paus. 3, 21, 1. 5, 21, 9. 6, 2, 3. 8, 1. 13, 10; vgl. 10, 36, 9. Exegeten: P. 5, 21, 8, 9; vgl. 5, 6, 6. 10, 7. 18, 6. 20, 4 heißt er Aristarchos.

anderer Orte bestätigt und bildet auch im christlichen Kalender die Regel. An dieser Tatsache ist festzuhalten. Geschieht das, so lichtet sich das Dunkel und schwinden die größten der bisher noch unbeseitigten Schwierigkeiten.

Von dem großen Opferbetriebe zu Ehren des olympischen Zeus, mit dem Orakelgebung durch die Seherfamilien der Iamiden und Klytiaden verbunden war, legen die Nachrichten über den, zu bedeutender Größe angewachsenen Aschenaltar des Gottes und die aufgefundenen Aschenreste und Knochensplitter Zeugnis ab. 1) Die Opferung wird schon bedeutend gewesen sein, als der erste Agon eingerichtet wurde. Wie der Zeusdienst den der Hera teils zurückgedrängt, teils ersetzt hat, so ist sein Agon dem des weit älteren Herafestes nachgebildet und war daher zuerst gleich jenem auf den Wettlauf beschränkt. Es ist wahrscheinlich, daß die alte Rennbahn der Heraien, welche, für Mädchen bestimmt, 500 olympische Fuß (163 m) betrug, erst dem Männeragone zu lieb auf das ungewöhnliche Maß von 600 Fuß (192 m) gesteigert wurde. 2) Allerdings hätte sich das nur wenig Zeit raubende Kampfspiel dieses einfachen Wettlaufs auf den Nachmittag des 14. legen lassen, und man könnte sich danach die älteste Feier zu Ehren des Zeus mit einem einzigen Tage abgemacht denken. Dennoch ist wohl sicher, daß der heilige Tag der Opferung schon bei der ersten Einrichtung von der Agonistik freigehalten blieb, und daß der Wettlauf erst am folgenden Tage, dem 15. des Monats, stattfand. Dafür spricht die spätere Weise, wo es also gehandhabt wurde, obgleich die Menge der Wettkämpfer die Mitbenutzung des halben Tages am 14. sehr erwünscht gemacht hätte.

Den Siegespreis bildete seit Ol. 7 (752 v. C.) ein zum Kranze gebogener Zweig des dem Zeus geweihten wilden Ölbaums von der Südwestecke der Altis. Man darf annehmen, daß in dieser Anfangszeit der Spiele die Bekränzung gleich im Anschluß an den Agon am 15. Monatstage noch vormittags vollzogen wurde. Bei den Heraien erhielten die Siegerinnen außer dem Kranz ein Stück von dem geopferten Rinde. Ein Gleiches wird man bei dem ältesten Agone zu Ehren des Zeus voraussetzen dürfen, als bescheidenen Anfang des nachmals festlich ausgestalteten Siegesmahls.

Zu dem Festtage gehörte, wie wir sahen, nach hellenischer Auffassung der Vorabend mit, und so geschah es, daß die Vollmondnacht ganz in

<sup>1)</sup> Der Hochaltar des Zeus, zu dem die Opferzüge zu Pausanias Zeit durch das südwestliche Pompentor zogen, lag an der, auch bisher dafür angenommenen Stelle inmitten der Altis. Die von A. Trendelenburg (Programm Berlin 1902) dafür angesehene weit ältere Opferstätte zwischen Pelopion und Heraion gehörte der Hera. Vgl. Xenoph. Hell. 7, 4, 29, unten S. 184, 3; man verfolge auch die Altarperiegese Paus. 5, 14, 4 ff.

<sup>2)</sup> P. 5, 16, 3. Gellius 1, 1, 2. E. Curtius, Die Altüre v. O. S. 32, 1.

den Zeitraum des 14. Monatstages hineinfiel. 1) Doch hatte der Vorabendseine eigene gottesdienstliche Weihe, die bereits in den Anfängen des olympischen Hochfestes bestanden haben wird.

#### 3. Heroendienst.

Bei der Beschreibung der Stadt Elis berichtet Pausanias (6, 23, 3) von einer Verrichtung des Kollegiums der Sechzehn Frauen am Kenotaph des Achilleus. Nachdem er von einem alten Gymnasion erzählt hat, wo die Kämpfer das Vorgeschriebene verrichten, ehe sie nach Olympia ziehen, und wo Altare sind, fährt er also fort: "Achilleus hat keinen Altar, sondern ein leeres Grabmal auf Grund eines Orakels. Zu Beginne des Hochfestes an einem bestimmten Tage um Sonnenuntergang verrichten die Weiber von Elis anderes zu Ehren des Achilleus und trauern um ihn. "2) Heroendienst, Abendzeit und Grabestrauer erweisen, daß die Feier ein Enagismos war, wie der von den Sechzehn Frauen zu Ehren der Hippodameia in Olympia und der Physkoa in Elis, ja auch des Dionysos, beim Feste der Thyien begangene.3) Auch der Ausdruck "älla ve dowow èc uμήν" wird von Pausanias bei derartigen Vorgängen euphemistisch gebraucht. Hier bedeutet er eine Anaklesis, welcher, durch Lied und Geberde dargestellt, Grabestrauer vorausgeht. Der Heros wird in dem Grabe wohnend gedacht; er erhält das herkömmliche Opfer und wird dann durch ein Adventslied hervorgerufen, um an der Panegyris, wenn auch unsichtbar, teilzunehmen.4) Man wollte die heiligen Toten, die als schützende Heroen in ihren wohlgepflegten Grabstätten unsichtbar weilten, bei dem größten Gottesfeste des Landes nicht unvergessen lassen und rief sie zu Gaste. Dies erklärt den Vorgang in Elis "zu Beginne des Hochfestes an einem bestimmten Tage um Sonnenuntergang".

Es ware unverständlich, wenn die Eleier nicht, wie dem Achilleus in ihrer Hauptstadt, so auch dem Pelops in Olympia selbst einen ent-

<sup>1)</sup> Pind. Ol. 3, 33 f.: ήδη γάρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἀγισθέντων, θιχόμηνις ὅλον χρυσάρματος ἱππέρας ὀρθαλμὸν ἀντέψλεξε Μήνα, καὶ μεγάλων ἀέθλων ἀγνὰν κρίσιν καὶ πεντετηρίδ' ἀμὰ θῆκε ... Dazu Schol. vet. Dr.: δεὶ δὲ τὸ πρότερον δεύτερον νοεῖν καὶ τὸ δεύτερον πρῶτον. οὐ γὰρ δὴ θυσίαι ἐγένοντο πρότερον, εἰτα οὕτως ἡ διχόμηνις ἐλαμπεν. ἀλλὰ πρότερον ἡ ἡμέρα τῆς πανσελήνου παρεγένετο, εἰτα οὕτως αὶ θυσίαι καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ἀγῶνος ἐιελοῦντο. Über den Ausdruck τὰ λοιπὰ τοῦ ἀγῶνος κ. unten S. 134, 2.

<sup>2) &#</sup>x27;Αχιλλεί δε οὐ βωμός, κενὸν δε έστεν αὐτῷ μνημα έκ μαντείας' της πανηγύρεως δε άρχομενης εν ημέρα ζητῆ περε ἀποκλίνοντα ες δυσμάς τοῦ ηλίου τὸν δρόμον αλ γυναϊκες αλ 'Ηλείαι άλλα τε τοῦ 'Αχιλλέως δρῶσιν ες τιμήν και κόπτεσθαι νομίζουσιν αὐτόν.

<sup>3)</sup> Näheres in meiner Schrift Über das Kollegium der XVI Frauen S. 18 ff.

<sup>4)</sup> Eine ähnliche Heroenfeier zu Ehren des Achilleus wurde in Kroton von schwarz gekleideten Frauen begangen; Tzetz. Lyc. 857. Die Krotoniaten suchten Einrichtungen von Olympia nachzuahmen. Von einer Anaklesis des Achilleus berichtet auch Philostratos Her. 19, 741: ἀνακαλοῦνται τὸν ᾿Αγιλλία καὶ βόθιους ὀξώτξαντες τὸν ταῦρον τὸν μέλανα ώς τεθνεῶτα ἔσφαττον.

sprechenden Enagismos dargebracht hätten. Wurde doch Pelops von ihnen um eben so viel mehr, denn alle andern Heroen, in Olympia geehrt, wie Zeus alle Götter überragte. Er hatte ja auch das stattliche Heroon in der Altis. Dort wurde ihm von den jährlichen Beamten ein schwarzer Widder geopfert. Offenbar spricht Pausanias, dem diese Nachricht gleichfalls verdankt wird, von der nämlichen Feier, deren schon Pindar gedenkt Ol. 1, 146: "Jetzt aber," so sagt der Dichter, "ist Pelops mit glänzenden Blutspenden geehrt, an der Furt des Alpheios gelagert, wo er sein vielbesuchtes Grab hat bei dem hochgastlichen Altare." Die Scholien erklären die Blutspenden, alpanovola, als mit blutiger Darbringung veranstaltete Enagismen. Alljährlich würden solche dem Pelops dargebracht und ebenso auch den übrigen. Dem Pelops pflegten die Eleier vor dem Zeus zu opfern, und diese Ehre habe Herakles zuerst ihm erwiesen. 2)

Wenn nun das erwähnte Blutopfer dem Pelops alljährlich und abends und vor dem Zeusopfer dargebracht wurde, unter dem Zeusopfer aber vor allen anderen das am Morgen des 14. veranstaltete zu verstehen ist, so fand der Enagismos am Abende vorher, der ja gleichfalls dem 14. Monatstage zugezählt wurde, bei Beginn der Vollmondsnacht statt. Dies ist der heilige Abend von Olympia "πανηγύρεως ἀρχομένης ἐν ἡμέρα ξητῆ περὶ ἀποκλίνοντα ἐς δυσμὰς τοῦ ἡλίου τὸν δρόμον." Denn die Panegyris begann ursprünglich mit dem 14., und Opfertage dieser Art zu verlegen verbot die Scheu vor der Gottheit. 8)

Die Nachricht, daß Herakles es war, der den Friedhof des Pelops gegründet und ihm zuerst in die Grube geopfert habe, läßt erkennen,

<sup>1)</sup> P. 5, 13, 1 f.: ήρώων δὶ τῶν ἐν Ὀλυμπία τοσοῦτον προτιμημένος ἐστὶν ὁ Πέλοψ ὑπὸ Ἡλείων, ὅσον Ζεὺς ὑπὸ τῶν ἄλλων. . . . τοῦτο (scil. τὸ Πελόπιον) ἀπονεῖμαι τῷ Πέλοπι Ἡρακλῆς ο ᾿Λμηιτρύωνος λέγεται Ἱεταρτος γὰρ δὴ ἀπόγονος καὶ οὐτος ῆν Πέλοπος. λέγεται δὶ καὶ ὡς ἔθυσεν ἐς τὸν βόθρον τῷ Πέλοπι. Θύουσι δὶ αὐτῶ καὶ νῦν ἔτι οὶ κατα ἔτος τὰς ἀρχὰς ἔχοντες τὸ δὲ λερεῖόν ἐστι κριὸς μέλας. ἀπὸ ταύτης οὐ γίνεται τῷ μάντιι μοῦρα τῆς θυσίας, τράχηλον δὲ μόνον δίδοσθαι τοῦ κριοῦ καθέστηκε τῷ ὀνομαζομένῷ ἐυλοῖ.

<sup>2)</sup> Pind. Ol. 1, 146 ff.: νῦν σ' ἐν αἰμαχουρίαις ἀγλααῖς μέμιχται, 'Αλφεοῦ πόρφ κλιθείς, τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτφ παρὰ βωμφ. Schol. vet. Dr.: αἰμαχουρίαις, τοῖς μεθ' αἰμάτων γινομένοις ἐναγισμοῖς. κατ' ἐνιαυτὸν δὲ ἐγίνοντο τῷ Πέλοπι, ὡς καὶ τοῖς λοιποῖς. Ferner zu v. 149: τύμβον ἀμφίπολον τινές φασι μὴ μνῆμα, ἄλλ' ἰερὸν εἰναι τοῦ Πέλοπος, καὶ πρὸ τοῦ Διὸς αὐτῷ τοὺς 'Ηλείους θύειν, τοῦ 'Ηρακλέους πρώτου κατὰ τιμὴν τοῦτο πεποιηκότος. Für 'Ηλείους hat Schol. rec. ἀγωνιζομένους. Dies würde nur private Veranstaltungen bekunden; dieser Angabe widerspricht auch Pausanias: οἱ κατὰ ἔτος τὰς ἀγχὰς ἔχοντες. Private Veranstaltung war dagegen das Blutopfer peloponnesischer Epheben, von dem der Schol. rec. ebd. vorher berichtet: κατ' ἐνιαυτὸν πάντες οἱ ἐν τῷ Πελοποννήσῳ ἔφηβοι ἐν τῷ τοῦ Πέλοπος τάφῳ ταῖς μάστιξε ξαινόμενοι ὥσπερ τινὰ σπονθὴν τὸ αὐτῶν αἰμα τούτῳ παρείχον. τοῦτο δ' ἐποίουν δεικνύντες τὴν τοῦ ῆρωος δύναμιν καὶ νομίζοντες μηδὲν ἄλλο πρὸς αὐτὸν είναι δίκαιον ἢ τοῦτο τελεῖσθαι.

<sup>8)</sup> Die Heroenfeier des Pelops am Abende vor den Olympien hat zuerst August Mommsen erkannt. Über die Zeit der Olympien, S. 4.

daß die Eleier die Einrichtung für alt hielten. Wir wissen jetzt freilich, daß die Aschenreste des Hochaltars der Hera unter die Grundmauern des Pelopions ebenso, wie des Heraions, reichen; beide Heiligtümer sind also jünger als der Altar. Immerhin wird man die Herstellung des Pelopions bereits bei Einrichtung der Olympien 776 v. C. als vorhanden voraussetzen dürfen. Daß der Bau des Heraions über das achte Jahrhundert zurückreicht. darf als sicher gelten. Das Pelopion mag jünger sein, schwerlich aber ist es erst nach Beginn der Olympiaden, oder etwa gar nach Ol. 25 (680 v. C.), als die Pferderennen aufkamen, angelegt worden. Mit der Gründung des Heroons aber hängt der Enagismos von Anfang an zusammen. Herakles stiftet das eine, wie den andern. 1)

#### 4. Zweite Entwickelungsstufe Ol. 14-77.

Die zweite Entwickelungsstufe der Olympischen Spiele reicht von Ol. 14 bis 77 (724 bis 472 v. C.). Die Agone im Anschluß an das große Opfer des Zeus entsprachen der Neigung der Zeitgenossen und nahmen im Laufe der folgenden Olympiaden immer mehr zu. Zwei und ein halbes Jahrhundert später, nämlich Ol. 77 (472 v. C.), bestanden fünfzehn verschiedene Kampfspiele.<sup>2</sup>) Es kam nämlich zu

- 1. dem einfachen Lauf im Stadion (δρόμος)
- 2. Ol. 14 (724 v. C.) der Doppellauf (δίαυλος),
- 3. Ol. 15 (720 v. C.) der Dauerlauf (δόλιχος),
- 4. Ol. 18 (708 v. C.) der Fünfkampf (πένταθλον) und gleichzeitig
- 5. das Ringen  $(\pi \alpha \lambda \eta)$ ,
- 6. Ol. 23 (688 v. C.) der Faustkampf  $(\pi \nu \gamma \mu \dot{\eta})$ ,
- Ol. 25 (680 v. C.) das Wagenrennen mit Viergespann ausgewachsener Pferde (『ππων τελείων δοόμος),
- 8. Ol. 33 (648 v. C.) der Vollkampf (παγκράπον), d. i. Ringen mit Faustkampf vereint, und gleichzeitig
- 9. das Wettreiten zu Pferde (xélns),
- 10. Ol. 37 (632 v. C.) der Lauf der Knaben und gleichzeitig
- 11. der Ringkampf der Knaben,
- 12. Ol. 41 (616 v. C.) der Faustkampf der Knaben,
- 13. Ol. 65 (520 v. C.) der Waffenlauf (ὁπλιτῶν δρόμος),
- 14. Ol. 70 (500 v. C.) das Wagenrennen mit Maultieren (ἀπήνη),
- 15. Ol. 71 (496 v. C.) das Wettreiten auf einer Stute (κάλπη).

<sup>1)</sup> Auch die übrigen Heroen des Laudes Elis, nicht bloß Achilleus und Pelops, erhielten zu gleicher Zeit die gleiche Ehre. Dies geht aus den oben S. 130, 2 angeführten Worten des Scholions zu Pind. Ol. 1, 146: τοῦς λοιποῖς hervor.

<sup>2)</sup> Vgl. Paus. 5, 8, 1 f., 9, 1. Damit stimmt im wesentlichen Julius Africanus und Philostratos (Gymn. 12).

Pentathlon der Knaben war Ol. 38 (628 v. C.) eingeführt, aber gleich wieder abgeschafft worden.

Man erkennt, daß bei einer solchen Menge von Kampfspielen der volle Zeitraum eines ganzen Spätsommertages um Mitte August oder Anfang September beansprucht werden mußte. Daß aber damals doch nicht mehr dafür gewährt wurde, sagt Pausanias (5, 9, 3) ausdrücklich: τὰ πρὸ τούτων — d. h. vor Ol. 77 — δὲ ἐπὶ ἡ μέρας ἦγον τῆς αὐτῆς ὁμοίως καὶ ἀνθρώπων καὶ ἵππων ἀγῶνα. Und es war möglich, wenn auch zuletzt bei fünfzehn Agonen und wachsendem Zudrange schwierig genug, mit einem Tage auszukommen, da der Tag auch in der spätesten Zeit einer Olympienfeier von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang immer noch gegen vierzehn lichte Stunden zur Verfügung stellte.

Der eigentliche Gottesdienst, die von den Eleiern dargebrachte Hekatombe des Zeus, blieb, wie es der religiöse Grundgedanke forderte, unverändert am 14. Monatstage bestehen, und damit verbunden auch die Feier des Pelops und der anderen Heroen am Abende vorher. Die Spiele waren, wie bisher, am Tage darauf, dem 15. des Olympienmonats, und dauerten ohne Pause vom Morgengrauen bis zum Dunkel der Nacht.

Für die Preisverteilung und das von den priesterlichen Beamten der Eleier, das sind, von den Subalternen abgesehen, Theokolen, Spondophoren und Seher, vermutlich schon damals im Prytaneion gegenüber dem heiligen Herde veranstaltete Siegesmahl mußte, wenigstens in der letzten Zeit dieses Abschnitts, noch der 16. Monatstag hinzugenommen werden. Die Preisverteilung geschah, da der Tempelbau des Libon später als Ol. 77 vollendet worden ist, dazumal auf dem Platze desselben in der Nähe des heiligen Kotinos, der Kranzolive. 1) Daß ein älterer Tempel des Olympischen Zeus jemals vorhanden war, ist weder überliefert noch wahrscheinlich. Dagegen aber wird der, nachmals im Prachtbau des Libon befindliche Altar des Gottes, dem bei der monatlichen Opferprozession unter allen 69 Altären die erste Darbringung nach der Herdgöttin galt (P. 5, 14, 4), bereits an jener Stelle gestanden haben. Da er nicht beseitigt werden durfte, ist er durch den Tempel überbaut worden.2) Zur Ausstellung der Kranzreiser wurde der erzbelegte Dreifuß benutzt, den später der Goldelfenbeintisch des Kolotes ersetzt hat (P. 5, 12, 5, 20, 2).

#### 5. Abänderung von Ol. 77 (472 v. C.).

Eine dritte Stufe in der Entwickelung der Panegyris beginnt Ol. 78 (468 v. C.) und ist seitdem im wesentlichen unverändert geblieben. Es war damals eine bedeutsame Zeit in der Geschichte der Eleier. Die Zerstörung triphylischer Städte bot Anlaß und Mittel zum Bau eines würdigen Gotteshauses für Zeus. Das Jahr darauf wurde durch den Synoikismos

<sup>1)</sup> Näheres folgt unten S. 145 ff.

<sup>2)</sup> E. Curtius, Die Altäre von Olympia, S. 11 f. Olympia, Textband 1, S. 42.

umliegender Orte die Stadt Elis gegründet. 1) Ziemlich um dieselbe Zeit mag auch die Einsetzung von zehn Hellanodiken erfolgt sein. 2) Alles deutet auf Aufschwung der Verhältnisse und Steigerung des Aufwands.

Die weitere Zunahme der Kampfspiele hatte zu deren Ausdehnung bis in die Nacht hinein geführt, und man konnte sich der Notwendigkeit einer Abänderung nicht verschließen. Indes der heilige Tag des Opfers um die Zeit des Vollmonds, der 14. des Monats, durfte weder verrückt noch beeinträchtigt werden. So blieb nur der Ausweg, entweder den 16. des Monats noch für die Agone zu verwenden oder einen Teil derselben vor den Opfertag zu verlegen. Man wählte das Zweite, sei es, um den letzten Teil des Gottesfriedens nicht zu schmälern, oder um sich nicht zu weit vom Vollmonde zu entfernen, und so bekam man den heiligen Tag mit der großen Opferung in die Mitte der Agone.

Dies steht in der vielumstrittenen Stelle des Pausanias 5, 9, 3, an der weder Änderung des Textes, noch Annahme einer Lücke nötig ist, die vielmehr nach dem, was sie sagt und wie sie lautet, einen völlig deutlichen Sinn gibt, wenn man nur daran festhält, daß der 14. Monatstag als Tag des Opfers und gottesdienstlicher Kern der Feier unverändert blieb und allzeit bleiben musste: Ὁ δὲ κόσμος ὁ περὶ τὸν ἀγῶνα ἐφ' ἡμῶν, ὡς θύεσθαι τῷ θεῷ τὰ ἰερεῖα πεντάθλον μὲν καὶ δρόμον τῶν ἵππων ὕστερα ἀγωνισμάτων³) —, οὖτος κατέσιη σφίσιν ὁ κόσμος ὀλυμπιάδι ἑβδόμη πρὸς ταῖς ἑβδομήκοντα, τὰ πρὸ τούτων δὲ ἐπὶ ἡμέρας ἡγον τῆς αἰτῆς ὁμοίως καὶ ἀνθρώπων καὶ ἵππων ἀγῶνα, τὸτε δὲ προήκθησαν ἐς νύκτα οἱ παγκρατιάζοντες ἄτε οὐ κατὰ καιρὸν ἐσκληθέντες, αἴποι δὲ ἐγένοντο οἱ τε ὅποι καὶ ἐς πλέον ἔτι ἡ τῶν πεντάθλων ἄμιλλα, καὶ ἐκράτει μὲν ᾿Αθηναῖος Καλλίας τοὺς παγκρατιάσαντας ἐμπόδιον δὲ οὐκ ἔμελλε παγκρατίφ τοῦ λοιποῦ τὸ πένταθλον οὐδὲ οἱ ἵπποι γετήσεσθαι.

"Diese Ordnung", sagt der Perieget, "bei den Kampfspielen zu meiner Zeit, daß nämlich dem Gotte das Opfer dargebracht wird nach den Wettkämpfen des Fünfkampfes zwar und des Pferderennens—, diese Ordnung ward von ihnen in der 77. Olympiade eingeführt. Bis dahin nämlich veranstalteten sie an demselben Tag in gleicher Weise sowohl den Wettkampf der Menschen, als den der Pferde. Damals aber wurde das Pankration bis in die Nacht hinein ausgedehnt, da die Pankratiasten nicht zur rechten Zeit aufgerufen waren. Schuld daran waren die Pferde und mehr noch der Wettstreit des Fünfkampfes. Und es siegte der Athener

Paus. 5, 10, 2 und dazu Blümner. — Synoikismos: Diod. 11, 54. Curtius, Olympia, Textband I, S. 38 ff.

<sup>2)</sup> Paus. 5, 9, 5; eben war von Ol. 50 die Rede. Der Ausdruck πιμπτή δὶ δλυμπιάδι καὶ εἰκοστή bedeutet 25 Olympiaden später; vielleicht ist ϋστερον zu ergänzen. Näheres gibt Blümner.

Hinter ἀγωνισμάτων ist eine Ellipse; dadurch wird verständlich, daß dem vorausgegangenen μέν kein dé entspricht. Die Darstellung holt von neuem aus: οὖτος κατέστη . . . .

Kallias unter den Pankratiasten. Fortan aber sollten nicht mehr das Pentathlon und die Pferde dem Pankration hinderlich sein."

Also die verschiedenen Roßagone und der Fünfkampf hatten, wie ganz begreiflich ist, eine überlange Dauer der Spiele veranlaßt. Hierdurch wurde das Pankration beeinträchtigt, das damals schon als die Blüte aller Agonistik zu gelten begann und sehr beliebt war. 1) Um Abhilfe zu schaffen, hob man daher die beiden, dazu wohlgeeigneten. Gruppen, d. i. eben alle Pferdeagone und das künstlich zusammengefügte, zeitraubende Pentathlon, aus den übrigen Kampfarten heraus und versetzte sie auf den Tag vor der Opferfeier, d. i. auf den 13. des Olympienmonats. Auch gab man beiden in der Zeit, da neun Hellanodiken angestellt waren, je drei zu besonderer Aufsicht. So lag nunmehr die Opferung — Βύεσθαι τῷ θεῷ τὰ ἱερεῖα — allerdings fortan nach Pentathlon und Hippodromie — πεντάθλου καὶ δρόμου τῶν ἵππων νοτερα ἀγωνισμάτων. Halt man dieses Ergebnis fest, welches sich klar herausstellt, sobald man sich vergegenwärtigt. daß das Opferfest am Vollmondstage unverrückbar ist und den ganzen 14. in Anspruch nimmt, so ergibt sich die Verteilung der übrigen Kampfarten und danach die Bemessung der Olympischen Feiertage ohne sonderliche Schwierigkeiten. 2)

Hippodromie und Pentathlon gehören fortan auf einen besonderen Tag für sich, eben den dreizehnten. Bestätigt wird diese Tatsache durch die vielbehandelte Stelle in Xenophons Hellenika 7, 4, 29.3) Es war in der 104. Olympiade, 364 v. C. Arkader und Pisaten hatten die Leitung der Spiele an sich gerissen. Die Pferderennen, sagt der Schriftsteller. waren bereits vorüber und von den fünf Einzelkämpfen des Pentathlon die δρομικά, d. h. alles, was seinem Wesen nach in den δρόμος, d. i. das Stadion. gehört, nämlich Sprung, Wettlauf, Diskos- und Speerwurf. Das Ringen aber, welches den Schluß des Pentathlon bildet — und seiner Art nach der Palaistra zukommt. die ja davon den Namen hat, das auch in der Palaistra vorgeübt wurde, bei den Spielen aber im Stadion mit abgemacht wurde —, 4) fand damals nicht mehr im Stadion, sondern zwischen

<sup>1)</sup> Philost. imagg. 2, 6: τῶν ἐν 'Ολυμπίς τὸ χάλλιστον' τουτὶ γὰς δὴ ἀνδρῶν τὸ παγχράτιον. Thukydides bezeichnet die Olympiaden nach dem Sieger im Pankration; vgl. 3, 8. 5, 49.

<sup>2)</sup> Nun wird auch Schol. Pind. Ol. 3, 33 klar: είτα οὕτως αλ θυσίαι καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ἀγῶνος ἐτελοῦντο. S. oben S. 129, 1. So durfte der Scholiast sprechen, der die Abänderung von Ol.77 kannte, obgleich der verherrlichte Sieg des Theron Ol.76 war.

<sup>3)</sup> και την Ιπποθρομίαν ήθη Επεποιήκεσαν και τὰ θρομικὰ τοῦ πεντάθλου. Οι δὶ εἰς πάλην ἀφικόμενοι οὐκέτι ἐν τῷ θρόμιο, ἀλλὰ μεταξύ τοῦ θρόμου και τοῦ βωμοῦ Επάλαιον. Οι γὰς Ἡλεῖοι πὸν τοῖς ὅπλοις παρησαν ήθη εἰς τὸ τέμενος. Οι δὶ ᾿Αρκάθες πορρωτέρω μὲν οὐκ ἀπήντησαν, ἐπὶ δὲ τοῦ Κλαθάου ποταμοῦ παρετάξαντο. — και μὴν Ἡλεῖοι τὰπὶ θάτερα τοῦ ποταμοῦ παρετάξαντο.

<sup>4)</sup> Der Annahme, daß das Ringen auch bei den Spielen in der olympischen Palaistra vorgenommen wurde, würden mehrere Zeugnisse widersprechen, die es

diesem und dem Hochaltare des Zeus statt, auf dem großen Platze, der an Raum nahezu dem der olympischen Palaistra entspricht. Dies geschah ausnahmsweise, weil die Arkader das linke, östliche Ufer des Kladeos besetzt hielten, während auf dem rechten die Eleier schon bewaffnet im Temenos standen. Temenos bezeichnet hier nicht die Altis, sondern den größeren heiligen Bezirk, der sich über den Kladeos hinaus auch nach Westen hin erstreckte, ein Peribolos, der die Altis in weiterem Kreise rings umschloß.1) Die Pisatischen Agonotheten hatten das Stadion verlassen, offenbar, um die Festgenossen enger zusammenzuschließen, vielleicht auch, um in der Nähe des Hochaltars der Asylie des heiligen Haines sicherer zu sein. Xenophon, der etwa hundert Jahre nach der Änderung des Spielprogramms in der 77. Olympiade schrieb, kannte die Verhältnisse von Olympia sehr genau, da er im nahen Skillus begütert war. Die olympische Kampfordnung aber durfte er auch bei seinen Lesern als bekannt voraussetzen. Man ersieht ausseinen Worten ganz klar, daß die Pferderennen dem Pentathlon vorangingen. Sie mußten demnach am frühen Morgen beginnen. Dafür haben wir jetzt das Zeugnis des Bakchylides 5, 40: πώλον ἀελλοδοόμαν είδε νιχάσαντα χουσοπάχυς 'Αώς. Sie werden den ganzen Vormittag des 13. von Sonnenaufgang an beansprucht haben, wenn die verschiedenen Arten dieses vornehmen und glänzenden Kampfspiels zu ihrem Rechte kommen sollten.

Das Pentathlon nahm bei den Vorübungen im Gymnasion der Stadt Elis des Mittags seinen Anfang,<sup>2</sup>) offenbar im Hinblick auf die entsprechende Lage bei den Olympien. Die Vereinigung der fünf Kampfarten und die nicht eben einfache Feststellung des Siegers veranlaßte eine längere Dauer und füllte unter Umständen den ganzen Nachmittag bis zum Beginne des heiligen Abends, d. h. bis zum Untergange der Sonne, nach welchem der 14. Monatstag seinen Anfang nahm und die Totenfeier im Friedhofe des Pelops stattfand.<sup>3</sup>)

# 6. Die Knabenagone.

Auch nach Ol. 77 (472 v. C.) wurden in den Wettspielen von Olympia noch wesentliche Änderungen vorgenommen.

in das Stadion setzen, z. B. Cassius Dio 79, 10 οὐθ' ἐκάλεσεν ἐς τὸ στάθιον παλαιστήν οὐθένα. Inschrift Olympia V n. 54, 12.

Dort lagen z. B. das Grab und die Ställe des Oinomaos P. 6, 21, 3. Vgl.
 E. Curtius, Olympia, Textband I S. 21. Natürlich hatte das Temenos, wie das heilige Land von Delphi, genau bestimmte Grenzen.

<sup>2)</sup> Paus. 6, 24, 1: ἐσίασι δὲ πρὶν μὲν ἢλιον ἀνίσχειν συμβαλοῦντες δρομέας, μισούσης δὲ τῆς ἡμέρας ἐπὶ τὸ πένταθλον καὶ ὅσα βαρέα ἄθλα ὀνομάζουσιν.

<sup>3)</sup> Xenophon aus Korinth hatte Ol. 79 (464 v. C.) im Stadion und im Pentathlon gesiegt; dies bezeugt Pindar Ol. 13, 43: πενταέθλω ἄμα σταδίου νιχῶν δρόμον. Wenn aber der Scholiast zu V. 1 sagt: κατὰ τῆν αὐτῆν ἡμέραν πεντάθλω καὶ σταδίω ἀγωνεσαμένω und diese Behauptung zu v. 43 zweimal wiederholt, so irrt er, und zwar nicht auf Grund eigener Quellen, sondern weil er den Dichter falsch verstanden hat. Dies ist von F. Mie, quaestt. agon. p. 43 nachgewiesen.

Zunächst schaffte man Ol. 84 (444 v. C.) bei den Pferderennen απήνη und κάλπη wiederum ab. Dagegen kam nun als Agon

- 14. Ol. 93 (408 v. C.) das Zweigespann (συνωρίς) hinzu,
- 15. Ol. 99 (384 v.C.) das Wagenrennen junger Pferde (πώλων ἄρμα),
- 16. Ol. 128 (268 v. C.) das Zweigespann junger Pferde (συνωφίς πώλων),
- 17. Ol. 131 (256 v. C.) das Wettreiten auf einem jungen Pferde (πώλων κέλης),
- 18. Ol. 145 (200 v. C.) das Pankration der Knaben. 1)

Plutarch spricht (Symp. 2, 5, 1) von einer weiteren folgenreichen Neuerung. "Hier bei uns" (d. i. in Delphi), so läßt er bei dem Festmahle nach dem Pythischen Siege des Sosikles einen der Teilnehmer, den Epimeleten der Amphiktionen, Lysimachos, sagen, "führen sie in jedem Wettkampfe die Kämpfenden so ein: nach den ringenden Knaben die ringenden Männer und die Faustkämpfer nach den Faustkämpfern und in gleicher Weise auch die Pankratiasten. Dort aber (in Olympia) rufen sie dann, wenn die Knaben ihre Agone durchgemacht haben, die Männer auf."<sup>2</sup>)

Die Nachricht darf nicht so verstanden werden, als hätte man in Olympia etwa am 15. des Monats vor Beginn der Dromika der Männer, also morgens früh, die sämtlichen Knabenagone, das wäre (ganz abgesehen vom Reiten) Stadion, Ringen, Faustkampf, Pankration, hinter einander erledigt. Dies hätte Stunden gekostet und die Männeragone weit in den Tag hineingeschoben. Dann wären solche Leistungen, wie die des Ageus, der nach dem Sieg im Dolichos Ol. 113 (348 v. C.) noch nach seiner Vaterstadt Argos, einen Weg von mehr als fünfzehn Meilen, noch dazu über zwei hohe Gebirge, gelaufen war, unmöglich gewesen. Philippides lief ja von Athen nach Sparta, 28 Meilen, in zwei Tagen, Philonides den Weg von Sikyon nach Elis in einem Tage, Euchidas die Strecke von Plataiai nach Delphi, 10 Meilen, hin und zurück gleichfalls in einem Tage (er brach dann tot zusammen). Immerhin war, um eine derartige Leistung zu ermöglichen, ein Aufbrechen in aller Frühe nötig.

Es ergibt sich aus der Nachricht bei Plutarch, daß die Neuerung von Ol. 77, welche in der Verlegung der Pferderennen und des Pentathlon bestand, zur Entlastung des alten Agonentags, d. i. des 15., auf die Dauer noch nicht genügte. Man hob daher alle gymnischen Agone der Knaben

<sup>1)</sup> Vgl. über diese Änderungen und Erweiterungen Paus. 5, 9, 1. 8, 10. Philostr. gymn. 13. Africanus.

<sup>2)</sup> Ποΐον οὖν, φαίη τις ᾶν τῶν ἀγωνισμάτων γεγονέναι πρῶτον; ἢ τὸ στάθιον, ώσπερ Ολυμπίασιν; ἐνταὖθα γὰρ παρ' ἡμῖν καθ' ἔκαστον ἄθλημα τοὺς ἀγωνιζομένους εἰσάγουσιν ἐπὶ παισὶ παλαισταῖς ἄνθρας παλαιστὰς καὶ πύκτας ἐπὶ πύκταις, ὁμοίως καὶ παγκρατιαστάς' ἐκεῖ δὲ, ὅταν οἱ παῖδες διαγωνίσωνται, τότε τοὺς ἄνδρας καλοῦσι.

<sup>3)</sup> Africanus p. 67 R.: 'Αγεύς 'Αργείος σόλιχον' ός εν 'Αργει την αυτού νίκην ασθημερον ανήγγειλεν.

heraus und verlegte sie, da der 14. durch die Hekatombe, der 13. durch Pferderennen und Pentathlon gefüllt war, auf den 12. Monatstag. Dadurch trat das ein, was Plutarch berichtet, daß erst, nachdem die Knaben ihre Agone durchgemacht hatten, die Männer gerufen wurden, die ja am 13. früh im Hippodrom ihre Kampfspiele begannen. Die Knabenkämpfe. welche seit Ol. 37 (632 v. C.) aufgekommen waren, werden den 12. Monatstag zu einem großen Teile gefüllt haben. Ob auch das Wettreiten der Knaben an diesem Tage stattfand, oder am folgenden mit den hippischen Agonen der Erwachsenen erledigt wurde, ist nicht berichtet. Wahrscheinlich ist es nicht, da die Knaben ihren Wettritt ja bereits seit Ol. 78 mit den Männern schon am 13. vornahmen.

Wann die Verlegung der Knabenkämpfe vom 15. auf den 12. Monatstag erfolgt ist, wissen wir nicht. Daß es nach Ol. 78 (468 n. C.) geschah, versteht sich, sonst hätte es Pausanias in seiner Darstellung der Neuerung (5, 9, 3) mit erwähnt. Da man die Verlegung offenbar vornahm, weil der 15. Monatstag noch immer zu belastet schien, so liegt der Schluß nahe, daß die Änderung nach Ol. 145 (200 v. C.) erfolgte, als das Pankration der Knaben, mit dessen Aufnahme man in Olympia länger als anderwärts gezögert hatte, den danach Verlangenden nicht ferner vorenthalten werden konnte. 1)

#### 7. Die Agone des 15. Monatstags.

Durch das Herausnehmen der Pferdekämpfe und des Pentathlon, sowie durch die Verlegung der Knabenspiele, war der alte Agonentag nach dem Opfertage, nämlich der 15., wesentlich entlastet worden. Es blieben für ihn noch die übrigen Wettkämpfe der Männer übrig. Man ließ nun die Laufagone, wie bisher, da ein Grund zum Ändern nicht vorlag, auf dem Vormittage liegen. Die übrigen Kämpfe schlossen sich danach an; sie kamen also überwiegend des Nachmittags an die Reihe. Beides entsprach wiederum den Vorübungen in Stadt Elis. 3)

Der zeitige Morgen begann mit dem Dauerlaufe: daran reihte sich der einfache Stadienlauf, und an dieses älteste der Kampfspiele schloß sich der Doppellauf. Diese Aufeinanderfolge bestand wenigstens Ol. 212 (69 n. C.), in der Polites aus Keramos den Sieg erlangte. Was dieser berühmte Rennkünstler leisten konnte, bewies er dadurch, daß er nach dem längsten und ausgedehntesten Laufe, nur durch eine ganz kurze Pause erfrischt, den zugleich kürzesten und schnellsten unternahm, und, nachdem er so an einem und demselben Tage im Dauerlauf und gleich darauf im einfachen Laufe den Sieg erlangt hatte, als Dritten auch noch

<sup>1)</sup> Philostr. gymn. 18.

<sup>2)</sup> P. 6, 24, 1; s. oben S. 135, 2.

den im Doppellaufe hinzufügte. So Pausanias.¹) Wohl sollte man dem alten Herkommen gemäß den Stadienlauf an erster Stelle stehend erwarten.²) Pausanias Zeugnis aber läßt keinen Zweifel. Mit ihm stimmt auch die Anordnung bei Philostratos in der Schrift über die Gymnastik, wo (c. 4. 5. 6) erst der Dolichos, dann das Stadion, darauf der Diaulos besprochen wird, und, was mehr bedeutet, die nämliche Reihenfolge anderwärts, wie z. B. bei den Panthenaien zu Athen, den Spielen zu Ehren des Amphiaraos zu Oropos und sonst.³) Turnerische Gründe mögen diese Anordnung veranlaßt haben, die der späteren Zeit anzugehören scheint.

Die Kampfspiele am Nachmittage des 15. waren Ringen, Faustkampf und Pankration. Diese Reihenfolge ergibt sich aus dem, was Pausanias 6, 15, 4 erzählt: In der 142. Ol. (212) v. C. meldete sich Kleitomachos von Theben zur Teilnahme am Pankration und am Faustkampfe, und am selben Tage der Eleier Kapros zum Ringen und zum Pankration. Als nun Kapros im Ringen gesiegt hatte, machte Kleitomachos bei den Hellanodiken geltend, daß es doch gerecht wäre, wenn sie das Pankration vornehmen ließen, bevor er im Faustkampfe Wunden erlitten hätte. Sein Verlangen war billig, und so wurde für diesmal zuerst das Pankration, welches minder gefährlich war, da man dabei ohne Schlagriemen und mit gekrümmten Fingern statt der Faust kämpfte, vorgenommen. Die Änderung. auf welche die Hellanodiken in diesem Falle sich einließen, indem sie das Pankration vor dem Faustkampfe vorzunehmen er-

<sup>1)</sup> P. 6, 13, 3: ἀνέψηνε δὲ ἀφετὴν ποδῶν ἐν Ὀλυμπίς πᾶσαν. ἀπὸ γὰρ τοῦ μηχίστου χαὶ διαρχεστάτου δὲ ὁλιγίστου δὴ χαιροῦ μεθηρμόσατο ἐπὶ τὸ βραχύτατον ὁμοῦ χαὶ ὥχιστον, χαὶ δολιχοῦ ἐν τῆ ἡμέρς τῆ αὐτῆ χαὶ παραυτίχα σταδίου λαβῶν νίχην προσέθηχε διαύλου σψίσε τὴν τρίτην.

<sup>2)</sup> Wie es im allgemeinen bei Platon in den Gesetzen vorausgesetzt wird (p. 833, 1): σταδιοδρόμον δὴ πρῶτον ὁ πὴρυξ ἡμῖν, καθάπιρ νὖν, ἐν τοῖς ἀγῶσι παρακαλεῖ. Bei Plutarch Symp. 5, 2, 1: ποῖον οὖν, q αἰη τις ἄν, τῶν ἀγωνισμάτων γεγονέναι πρῶτον, ἢ τὸ στάδιον, ὥσπερ ὀλυμπίασιν; ist πρῶτον von der Zeit der Einführung zu verstehen. S. Mie, Philolog. a. O. S. 164.

<sup>3)</sup> Vgl. Mie, quaestt. ag. p. 36. Dittenberger, Sylloge<sup>2</sup> II n. 524.

<sup>4)</sup> Daß der Dauerlauf früher war, als das Ringen, geht aus der Erzählung bei Lukianos Demosth. encom. 3 hervor. Wenn es bei ebendemselben im Timon 50 heißt: νενίκηκε δὲ πὺξ καὶ πάλην καὶ δρόμον ἐν Ὀλυμπία μιᾶς ἡμέρας, καὶ τελείψ ἄρματι καὶ συνωρίδι πωλικῆ, so gehören die drei ersten, ohne Ordnung angeführten gymnischen Agone auf den 15., die beiden Wagenkämpfe auf den 13. des Monats. Übrigens handelt es sich um eine Fiktion.

<sup>5)</sup> Paus. 6, 15, 4: ή δὲ ὀλυμπιὰς ή ἐσεξῆς εἰχε μέν τον Κλειτόμαχον τοῦτον παγχρατίου καὶ πυγμῆς ἀγωνιστήν, εἰχε δὲ καὶ 'Ηλεῖον Κάπρον ἐπὶ ἡμέρας τῆς αδτῆς παλαῖσαὶ τε ὁμοῦ καὶ παγχρατιάσαι προθυμούμενον' γεγονυίας δὲ ἡδη τῷ Κάπρω νίκης ἐπὶ τῆ πάλη, ἀνεδίδασκεν ὁ Κλειτόμαχος τοὺς 'Ελλανοδίκας γενήσεσθαι σὺν τῷ δικαίῳ σφίσιν, εἰ τὸ παγχράτιον ἐσκλέσαιντο πρὶν ῆ πυκτεύσαντα αὐτὸν λαβεῖν τραύματα. Δέγει τε δὴ εἰκότα, καὶ οὕτως ἐσκληθέντος τοῦ παγχρατίου κρατηθεῖς ὑπὸ τοῦ Κάπρου ὅμως ἐχρήσαιο ἐς τοὺς πύκιας θυμῷ τε ἐρρωμένω καὶ ἀκμῆτι τῷ σώματε.

laubten, war durch die besonderen Umstände bedingt und galt nur dies eine mal. Von Kapros berichtet Pausanias auch 6, 15, 9, daß er an demselben Tage im Ringen und im Pankration gesiegt habe. Dies war der erste Fall solcher Doppelleistung seit den Tagen des Herakles. Nachher gab es noch mehrere Sieger der gleichen Art. 1)

Die Aufeinanderfolge von Faustkampf und Pankration bestätigt bereits für die Zeit vor Ol. 77 (472 v. C.) Paus. 6, 6, 5.2) Das Pankration fiel, da Ringen und Faustkampf nicht selten geraume Zeit erforderten, gelegentlich in abendliche Stunde. Eine olympische Inschrift berichtet, daß der Pankratiast Ti. Claudius Rufus bis in die Nacht hinein kämpfte: μέχει νυκιὸς ὡς ἄστρα καταλαβεῖν διεκαρτέρησε.3)

Den Schluß der Kämpfe des 15. Monatstages und damit aller Agone des Olympienfestes überhaupt machte seit Ol. 65 (520 v. C.) ein Doppellauf mit Helm, Beinschienen und ehernem Schilde. 25 Schilde zu diesem Zwecke waren im Zeustempel aufbewahrt (P. 5, 12, 8). Später wurde nur mit dem Schilde gelaufen, ohne den übrigen Waffenschmuck (P. 6, 10, 4). Was Plutarch Symp. 2, 5, 2 im allgemeinen bezeugt, ohne Nennung von Olympia, daß der Hoplitenlauf nach allen andern stattfinde, zum Zeichen, daß damit das Ende des turnerischen (also friedlichen) Wettkampfes gekommen sei, und was durch Beispiele von anderwärts Bestätigung findet,4) das wird für Olympia auch durch ausdrückliche Zeugnisse erwiesen. So durch Pausanias (3, 14, 3): τον δέ σὺν τη ἀσπίδι δρόμον έπὶ άγωνι λίγονα οὐ συνέβαινεν είναί πω. Die Rede ist von dem Lakedaimonier Chionis, der Ol. 28 (668 v. C.) den ersten seiner sieben Siege (vier im Stadion und drei im Doppellauf) errang, während der Waffenlauf erst seit Ol. 65 (520 v. C.) bestand. Die Worte eni ayon λίγονα beziehen sich auf die Abkündigung der Kämpfe durch den Heroldsruf "Αήγει μέν ἀγών" usw., von dem unten S. 142 gehandelt wird. Damit stimmt die Darstellung bei Philostratos gymn. 7: φημὶ γὰς νενομίσθαι μέν αὐτον (τον ὁπλίτην seil.) έχ πολεμικής αἰτίας, παριέναι δ' ές τους άγωνας πολέμου άρχης ένεχα, δηλούσης της άσπίδος, ότι πέπαυται έχεχειρία, δεί

Paus. 6, 15, 10: (Κάπρου) πάλης τ' είληφότος καὶ παγχρατίου στίφανον ἰφ' ἡμέρας τῆς αὐτῆς. Über spätere Fälle vgl. Africanus. Paus. 1, 35, 6; 5, 21, 9, dazu 7, 33, 5.
 Aelian. V. H. 4, 15. Fr. Kindscher, Die Herakleischen Doppelsieger zu Olympia, Jahn's Jahrb. 1845, 11 Suppl. S. 392 ff.

<sup>2)</sup> Θεαγίνης γάο ὁ Θάσιος όλυμπιάδι θέλων τῆ αὐτῆ (Ol. 75 = 480 v. C.) πυγμῆς τε ἀνελέσθαι και παγκρατίου νίκας ὑπερεβάλετο πυκτεύων τὸν Εὐθυμον οὑ μῆν οὐδὶ ὁ Θεαγίνης ἐπὶ τῷ παγκρατίω λαβεῖν ἐδυνήθη τὸν κότινον, ἄτε προκατεργασθείς τῆ μάχη πρός τὸν Εὕθυμον.

<sup>3)</sup> Olympia, B. V n. 54, 25, S. 114. Dittenberger, Sylloge<sup>2</sup> n. 686.

<sup>4)</sup> Plut. Symp. 2, 5, 2: καὶ γὰρ ὁπλίτης ἐπὶ πᾶσιν εἰσάγεται μαρινρούμενος, ὅτι τοῦτο τὸ τέλος ἐστὶ τῆς σωμασχίας καὶ τῆς ἀμίλλης. Beispiele von anderwärts bietet Mie Qu. a. 36, Inschrift Olympia B. V, u. 56, 36, S. 122. Vgl. auch Artemidorus oneirocr. 1. 65: τὸ δὶ ὅπλον τὸ λεγόμενον ἐπὶ πάντων πασε παρολχάς σημαίνει τελευταίον γὰρ καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸ ἄθλον.

δ' ὅπλων. εἰ δὲ μὴ ὁᾳθύμως ἀχούεις τοῦ χήρυχος, ὁρᾳς ὡς ἐπὶ πάντων χηρύτιει λήγειν μὲν τὸν τῶν ἄθλων ταμίαν ἀγῶνα, τὴν σάλπιγγα δὲ τὰ τοῦ ἐνυαλίου σημαίνειν, προχαλουμένην τοὺς νέους εἰς ὅπλα. Der Waffenlauf war ein Diaulos.¹) Wenn das Pankration gelegentlich in die Abendzeit fiel, so mag dieser glänzende Schlußagon, zumal an dunklen Tagen, unter Fackelbeleuchtung vor sich gegangen sein.

## 8. Trompeter und Herolde.

In der 96. Olympiade (396 v. C.) waren zu den vorhandenen Wett-kämpfen die der Trompeter und Herolde getreten. <sup>2</sup>) Trompetengeschmetter und Ausrufen gehören zu den Verrichtungen, welche in einem Zeitalter, in dem es weder Tageblätter gab, noch gedruckte Programme verteilt wurden, für das Gelingen eines Volksfestes von solchem Umfange kaum entbehrlich waren, und da diese Feste als gottesdienstliche galten, bekamen solche Verrichtungen eine Art von Weihe und die damit Betrauten ein besonderes Ansehen. Zur Agonistik gehören sie ursprünglich nicht; sie sind weder als gymnische, noch als musische Leistungen zu betrachten und wurden anfangs von Einheimischen besorgt. <sup>3</sup>) Die ersten Sieger in beiden Agonen waren auch noch Eleier, Timaios als Trompeter, Krates als Herold. <sup>4</sup>)

Der Agon dieser Leute fand weder im Stadion, noch im Hippodrom statt, sondern auf einer Art Altar, vielmehr einer altarähnlichen Tribüne, welche die Wettkämpfer über das Publikum emporhob, in der Nähe des Einganges zum Stadion, wo die Stoa Poikile, die nicht ohne Grund den Namen der Echohalle trug, einen akustischen Hintergrund bildete, auch vielen Festgästen Platz bot, und wo der weite Raum der Altis offen dalag. 5) Dort ist ein 19 m langes Marmorbathron aufgedeckt worden, das für diesen Zweck wohl geeignet war und durch eine Treppe in einem auf der Vorderseite eingeschnittenen Halbkreise bestiegen werden konnte. Diese eigentümlichen Wettkämpfe ergaben sich von selbst aus Bedürfnis und Konkurrenz und der Neigung der Hellenen, überall, wo es anging, Agone zu veranstalten. Hier kam es darauf an, für das Ausrufen der Sieger, auf deren Namen alle begierig lauschten, aber keiner mehr als

Aristoph. Av. 291 f.: ἀλλὰ μέντοι τίς ποθ' ἡ λόψωσις ἡ τῶν οξυτέων; ἣ 'πὶ τὸν δίαυλον ἦλθον; Paus. 2, 11, 18: Γρανιανὸς Σιχυώνιος, ὅς νίχας ἀντίλετο (Ol. 231 = 145 n. C.) . . . . διαύλου δ' ἀμφότερα, χαὶ γυμνὸς χαὶ μετὰ τῆς ἀσπίδος. Ol. 235 (161 n. C.) erlangte Mnasibulos den Sieg σταδίου χαὶ τοῦ σὸν τῆ ἀσπίδι διαύλου, P. 10, 34, 5.

<sup>2)</sup> Africanus p. 58 R.: προσετέθη σαλπιγχτής χαὶ ἐνίχα Τίμαιος 'Ηλεῖος, προσετέθη καὶ κῆρυξ καὶ ἐνίκα Κράτης 'Ηλεῖος.

<sup>3)</sup> Pollux 4, 92: πρότερον δ' 'Ολυμπίασιν των ξπιχωρίων χηρυτιόντων, οι ταις δερουργίαις υπεθιηχονούντο, πρώτος των ξένοιν ηγωνίσατο τὰ 'Ολυμπία 'Αρχίας 'Υβλαδος χαδ τρεις όλυμπιάθας έφεξης ένίχα χαδ Πύθια θε ένίχα χαδ είχων τις ην αὐτῷ Πυθιχή.

<sup>4)</sup> Vgl. die Inschriften Olympia B. V n. 232, 2; 243, 4; 237, 2.

<sup>5)</sup> Paus. 5, 22, 1. 21, 17. Ähnliche Einrichtung bei den Isthmien: Liv. 33, 32.

sie selbst und die Bürger ihrer Heimat, die allertüchtigsten Männer zu gewinnen. Der Wettstreit war dadurch von selber geschaffen: Dem siegreichen Herolde wurde diese Aufgabe übertragen, und der siegreiche Trompeter stand ihm zur Seite. 1) Natürlich wurden die Sieger auch zu andern Zwecken verwandt, wie z. B. bei Beginn jeder einzelnen Kampfart zur Ankündigung. Vom Trompeter bezeugt das Pollux;2) für den Herold versteht es sich aus dem καλεῖν oder παρακαλεῖν der Athleten und dem ἐσχαλεῖν der Kampfarten. Es leuchtet ein, daß der Wettkampf der Trompeter und Herolde allen andern vorausging, da die Sieger eben bei allen andern Wettkämpfen verwendet werden sollten. 8) Demgemäß ist dieser Agon auf den 11. des Monats anzusetzen. Für den Morgen des 12. ihn etwa einzustellen, verbietet neben andern Bedenken der Umstand, daß er geraume Zeit in Anspruch nahm, und daß auch wohl nach seinem Abschluß eine sorgfältige Einweisung des siegreichen Trompeters und vor allem des Herolds in seine Aufgaben erfolgen mußte, ehe sie bei den andern Agonen allen ihr immerhin verantwortliches Amt, bei dem ein Mißgriff bedenkliche Folgen haben konnte, antraten. Dazu kommt dann auch, wie wir sehen werden, die Überlieferung, daß das Fest am 11. des Monats seinen Anfang nahm, und daß Herold und Trompeter es ansagen mußten.

Wenn es nicht schwierig ist, sich von dem Wettkampfe der Trompeter eine Vorstellung zu machen, so liegt in bezug auf die Herolde die Frage nahe, welchen Wortlaut diese Agonisten bei ihren Probeleistungen auszurufen hatten. Hierfür bietet sich trefflich der sogenannte ἐναγώνιος πούς, d. i. der anapästische Einleitungsruf, dar, von dem Bestandteile in der satirischen Schrift des Kaisers Julianus über die Caesaren (p. 318), untermischt unter die auf die früheren Kaiser bezüglichen Verse des den Herold spielenden Hermes, erhalten sind: 4)

"Αρχει μεν 'Αγών, τῶν χαλλίστων
"Αθλων ταμίας. Καιρὸς δε χαλεῖ
Μηχετι μελλειν' ἀλλὰ χλύοντες
Τὰν άμετεραν χάρυχα βοάν — —
"Ιτ', ες ἀντίπαλον ἵστασθε χρίσιν — —
Νίχης δε τελος Ζηνὶ μελήσει.

<sup>1)</sup> Die siegreichen Herolde selbst bedienten sich für die Abkündigung ihrer eigenen Namen anderer Herolde; vgl. Cic. ad fam. 5, 12: Accedit etiam, ut — multi dicant verecundius esse, praecones ludorum gymnicorum, qui, cum ceteris coronas imposuerint victoribus eorumque nomina magna voce pronunciaverint, cum ipsi ante ludorum missionem corona donentur, alium praeconem adhibeant. "Missio ludorum" bedeutet Abschluß der Spiele. Daß dem Römer Olympia vorschwebte, ist anzunehmen.

Pollux 4, 87: παρῆλθε μὲν εἰς τοὺς ἀγῶνας ἡ σάλτιγξ ἐκ τῆς ἐμπολεμίου μελετῆς,
 ἐφ' ἐκάστη δὲ τῆ κλήπει τῶν ἀγωνιστῶν ἐπιφθέγγεται.

<sup>3)</sup> Damit stimmt des Lukianos Darstellung, de morte Per. 32.

<sup>4)</sup> Vgl. Bergk, P. L. G.<sup>4</sup> 3, 659. M. Haupt, de pede a praeconibus recitato, Nuove Memorie dell' Instituto Arch. 1865 S. 209 ff. Agon und Kairos personifiziert auch bei Paus. 5, 26, 3. 20, 1. 14, 9.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß man diesen selbigen eindrucksvollen Text bei jedem der Einzelagone ausrufen ließ. Für die Ansage des Beginnes genügte in solchem Falle zunächst das Trompetenzeichen und eine kurze Ankündigung aus dem Album (Leukoma) der Hellanodiken; doch wurden wohl einige ermunternde Verse hinzugefügt. 1) Dagegen konnten vor Beginn der gesamten Spiele immer wieder, sei es hintereinander oder durch Trompetenfanfaren unterbrochen, die verschiedenen Wettbewerber denselben feierlichen Text ausrufen, ohne die Hörer zu ermüden oder einen lächerlichen Eindruck zu machen, sonst hätte man ihren Wettstreit statt an eine hervorragende Stelle der Altis lieber in einen entfernten Winkel verlegt, wie die Trommelübungen unserer Soldaten und Ähnliches. Mit solchen Trompetentönen und Heroldsrufen wurden also in feierlicher Weise die großen Agone am Hochfeste des Zeus von Olympia eingeleitet, wie bereits in der llias (20, 48 ff.) der große Kampf der Götter gegeneinander durch die lauten Rufe der Athena auf seiten der Achaier, des Ares auf seiten der Troer eröffnet wird.

Aber auch an einem entsprechenden Abschlusse fehlte es nicht. Wenn der Hoplitenlauf beendet und damit die Reihe aller Agone zum Ziele gelangt war, betraten Bläser und Herold von neuem das Podium, und der Herold verkündete in Versen, die dem Einleitungsspruche nachgebildet waren und deren Trümmer bei Philostratos (yymn. 7) erhalten sind, das Ende der Spiele: "εἰ δὲ μὴ ὁᾳθύμως ἀπούεις τοῦ κήψυπος, ὁρῷς, ὡς ἐπὶ πάντων κηρύττει λήγειν μὲν τὸν τῶν ἄθλων ταμίαν ἀγῶνα, τὴν σάλπιγγα δὲ τὰ τοῦ Ἐνναλίου σημαίνειν, προκαλουμένην τοὺς νέους εἰς ὅπλα. κελεύει δὲ τουὰ τὸ κήψυμα καὶ τοὔλαιον ἀφαμένους ἐκποδών ποι φέφειν, οὐχ ὡς ἀλειφομένους, ἀλλ' ὡς πεπαυμένους τοῦ ἀλείφεσθαι."2) Mit den Spielen im Zusammenhange nahete auch der Gottesfriede seinem Ende, und darauf sollte nach Philostratos' Ansicht (s. oben S. 139 f.) der Hoplitenlauf bereits hindeuten.

Doch kehren wir zum Anfange der Spiele zurück. War das Fest am Morgen des 11. Monatstages durch Trompetenfanfaren und Heroldsruf eingeleitet, so blieb der übrige Teil dieses Tages den Vorbereitungen gewidmet, welche zu besorgen denen oblag, die es anging. Dahin gehören

<sup>1)</sup> Moeris p. 193, 4: Βαλβίδες αι ἐπὶ τῶν ἀφέσεων βάσεις ἐγχεχαραγμέναι, αις ἐπέβαινον οι δρομεῖς, εν' ἐξ ἴσου εσταιντο. διο και οι κήρυκες ἐπὶ τῶν τρεχόντων βαλβίδα
ποδὸς θέτε πόδα παρὰ πόδα, και νῦν ἔτι λέγουσιν. 'Αττικοί, υσπληξ δὲ κοινόν. Bergk,
P. L. G. 4 3, 660.

<sup>2)</sup> Vgl. Lucian. im Leben des Demonax 65: ὅτι δὲ συνῆχεν οὐχέθ' οἶός τε ὡν αὐτῷ ἐπιχουρεῖν, εἰπών προς τοὶς παρόντας τον ἐναγώνιον τῶν χηρύχων πόδα' "Αἡγει μὲν ἀγών, τῶν καλλίστων ἄθλων ταμίας, Καιρὸς δὲ καλεῖ μηκέτι μέλλειν" καὶ πάντων ἀποσχόμενος ἀπῆλθε τοῦ βίου . . Hier scheinen die Verse von dem Sterbenden für seinen Fall abgeändert, nämlich aus dem Schlußrufe (λήγει) und dem Anfangsrufe des Herolds zusammengefügt. Die Worte Καιρὸς δὲ καλεῖ μηκέτι μέλλειν passen für den Schlußruf nicht; vielleicht hieß es: σαλπίγξ δὲ καλεῖ εἰς οπλα νεούς oder ähnlich.

die Eidschwüre, die von den Athleten, ihren Angehörigen und Lehrern, ferner denen, welche die Knaben und die jungen Pferde zu begutachten hatten, damit keine Älteren und somit Stärkeren eingeschmuggelt würden, 1) zu leisten waren. Dies geschah vor dem Zeus Vorkios im Buleuterion, während ein Schweinsopfer dargebracht wurde; man rief die Unterweltsmächte zur Bestrafung des Meineids herbei. Zu diesen scheint Zeus Vorkios zu gehören, wenn auch Pausanias, wie er sagt, zu erkunden vergaß, ob die Opferstücke gleiche Behandlung fanden, wie beim Eide des Agamemnon Ilias 19, 625, d. h. vernichtet wurden. War dies der Fall, so hatte das Opfer die Bedeutung eines Enagismos. Ob man daraus schließen darf, daß es, wie gewöhnlich die Opfer an Gottheiten der Unterwelt, zur Abendzeit dargebracht wurde, muß dahingestellt bleiben. 2)

Ferner paßt die Athletenweihe im Tempel des Zeus, deren Ampelius gedenkt, für diesen Tag.<sup>3</sup>) Daß es auch sonst viel zu tun gab, leuchtet ein. So hatten die Hellanodiken alle Athleten, die sich anmeldeten, und die Kampfart, in der sie auftreten wollten, in das Leukoma einzutragen, das dann die Grundlage des Spielprogramms bildete. Auch dabei gab es zeitraubende Verhandlungen. Für die versammelte Festgemeinde besaß der Elfte schon ganz und gar das Wesen eines Feiertags und verlieh im voraus den Agonen den gottesdienstlichen Charakter, den sie ihrem Grundgedanken nach haben sollten. Auch am Vorabende wird es an festlichen Bräuchen nicht gefehlt haben.<sup>6</sup>)

# 9. Privatfeiern.

Während der ganzen Dauer der olympischen Feiertage fanden an jedem Morgen unbeschadet der Agone nach wie vor die das ganze Jahr hindurch fortlaufenden Tagesopfer des Zeus statt; P. 5, 13, 10: Θύεται δὲ τῷ Διὶ καὶ ἄνευ τῆς πανηγύρεως ὑπό τε ἰδιωτῶν καὶ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν ὑπὸ Ἡλείων. Wenn dies sogar "ohne die Panegyris" geschah, wie vielmehr in derselben: Das tägliche, durch einen besonderen priesterlichen Beamten, den Kathemerothytes<sup>5</sup>), in der gewöhnlichen Zeit zu Olympia

<sup>1)</sup> Xenoph. Hell. 4, 1, 40. Diog. L. 8, 47. — Paus. 5, 24, 9.

<sup>2)</sup> Vgl. A. Monmsen, Über d. Zeit d. Olympien, S. 5.

<sup>3)</sup> liber mem. 8: Olympiae templum Iovis nobile, ubi athletae initiantur.

<sup>4)</sup> Man kann die Opfer dazu rechnen, welche abergläubische Wagenlenker dem Dämon Taraxippos im Hippodrom darbrachten, in dessen rundem Steinmale manche das Zeichen eines Grabes sahen, P. 6, 20, 15. Aber dies waren private Handlungen und als solche unberechenbar. Das Nämliche gilt von den Gebeten frommer Athleten im Zeustempel (vgl. Clem. Al. Strom. 7 p. 860 P.) u. a. dgl.

<sup>5)</sup> Ein solcher wird in den Listen der Opferbeamten Olympia B. V, n. 61, 12. 62, 12. 64, 22. 68, 6. 78, 5. 83, 6. 84, 21. 86, 17. 92, 24 erwähnt. Das Tagesopfer an Zeus ist von dem Monatsopfer an allen 69 Altären von Olympia, das dem Theokol und seinen Ministranten oblag, zu unterscheiden. An dem Tage des Monatsopfers wurde es durch dieses ersetzt, wie am 14. des Olympienmonats durch die Hekatombe.

dargebrachte Opfer ist die regelmäßige Gebühr des großen Gottes, vom gottesdienstlichen Standpunkte wichtiger, als die Agone. Es war selbstverständlich an bestimmte Tageszeit und Stunde, des Morgens natürlich, geknüpft, nicht anders als der Gottesdienst bei uns.

Hierzu kamen, noch gesteigert während der Panegyris, die ungezählten Opfer der Privatleute, d. i. der Festgäste, die außer der dienstlichen Opferung der elischen Priesterbeamten dargebracht wurden. Zu diesen Privatopfern gehören die der Agonisten, zumal die, wohl in den meisten Fällen vorher angelobten, Dankesopfer an Zeus. Aber außer dem Zeus auf dessen Hochaltare pflegten die Sieger auch auf den sechs von Herakles bei der Stiftung des Agons errichteten Doppelaltären für Zeus und Poseidon, Hera und Athena, Hermes und Apollon, Dionysos und die Chariten, Artemis und Alpheios, Kronos und Rhea ein Opfer zu bringen. 1) Da nun die Agone am 12., 13. und 15. entweder den größten Teil des Vormittags beanspruchten oder auch nachmittags stattfanden, wo Opfer an Himmelsgötter nicht dargebracht wurden, so war jedesmal der Morgen des auf den Sieg folgenden Tages für solche privaten Opfer die gegebene Zeit.

Aus dieser Sachlage erklärt sich. was von dem Aufenthalt und Vornehmen des Alkibiades in Olympia erzählt wird. Dieser hatte mit seinen Viergespannen den ersten, zweiten und dritten Preis errungen. Das war nach dem, was oben dargelegt worden ist, am 13. vormittags geschehen. Tags darauf, am 14., war der heilige Tag mit dem Hauptopfer. Agone wurden an diesem Tage nicht gehalten. Das große Opfer, die offizielle Darbringung für den olympischen Zeus, veranstaltete der elische Staat; es war das gewöhnliche Tagesopfer, aber zu einer Hekatombe gesteigert,2) an dem die Theoren der hellenischen Staaten von Amts wegen teilnahmen, so daß dieser Akt feierlichster Opfergemeinschaft eine Art Amphiktyonie herstellte. Daß man dabei den höchsten Glanz, wie er der Vertretung mächtiger Staaten entspricht, entfaltete, ist natürlich. Alkibiades nun. der als Privatmann in Olympia war, entlieh von den attischen Architheoren die goldenen Prachtgeräte. die der Stadt Athen gehörten, kunstvolle Opferkrüge, Schalen und Räuchergefäße, unter dem Vorwande, sie am Tage vor dem Staatsopfer, also am 13., bei seinen Epinikien, d. i. einem privatim mit geladenen Gästen zu veranstaltenden Trinkgelage, als Schaustücke zur Ausstattung der prunkreichen Schenktische mit zu verwenden. Solche Siegesmahle, κῶμοι, waren allgemein üblich und wurden zur Abendzeit bei glänzender Beleuchtung mit Flötenspiel. Gesang und festlicher Ausschmückung des Gastraums veranstaltet.3) Die Architheoren

<sup>1)</sup> So Psaumis aus Kamarina Ol. 82 (452 n. C.) nach Pindar Ol. 5, 10. Dazu Herodor beim Schol. Vet.

<sup>2)</sup> Lucian. bis accus. 2: έν τε 'Ολυμπία τη έχατό μβη παρείναι.

<sup>3)</sup> Schol. Pind. Ol. 9, 1: έδος δὲ ἦν χωμάζειν τὴν νίκην ἐσπέρας τοῖς νικηφόροις μετ αὐλητοῦ κ. τ. λ. — Schol. Nem. 6, 55: μετα γαρ τὸ νικῆσαι ἐκώμαζον μετα

wagten nicht, dem vornehmen Manne, der noch dazu durch diesen Sieg der Stadt Athen hohe Ehre erworben hatte, 1) sein Begehren abzuschlagen. Alkibiades jedoch hatte die Dreistigkeit, die Prunkgefäße nicht rechtzeitig wieder abzuliefern, sondern am andern Morgen in der Frühe erst für sein eigenes, unter stattlichem Aufzuge dargebrachtes Privatopfer zu benutzen. Als dann, eine oder mehrere Stunden später, die feierliche Prozession der Staaten zum großen Hauptopfer der Eleier stattfand, die, an der Südseite des Tempels entlang, dann nach links um ihn herumschwenkend, vor den Augen der versammelten Völker hellenischer Zunge das Höchste an Prachtentfaltung sehen ließ, da mußte jeder nicht Eingeweihte glauben, das mächtige Athen habe sich das Schaugerät, das man schon einmal am selben Morgen bewundert hatte, von seinem übermütigen Bürger entliehen. Alkibiades setzte der eigenen Uppigkeit dadurch die Krone auf, daß er nach Verrichtung seines glänzenden Opfers die ganze Festversammlung zu Gaste lud. Dies war die Opfermahlzeit, die sich an sein Dankopfer am 14. anschloß und desselbigen Tages zu Abend stattfand, während das Gelage vom Abende vorher als natürlicher Ausdruck der ersten Freude über den am Morgen erzielten Sieg vorweg veranstaltet worden war, beide Gelage nicht im Prytaneion, sondern in dem herrlich ausgestatteten Festzelte des vornehmen Wirtes.<sup>2</sup>)

# 10. Kränzung und Siegesmahl.

Der letzte der olympischen Feiertage, der 16. des Monats, war der Verteilung der Siegspreise bestimmt, d. h. der Verleihung des zu einem Kranze zusammengebogenen frischen Kotinoszweiges. den der παῖς ἀμφιθαλής mit goldener Sichel von der ἐλαία καλλιστέφανος neben dem Zeustempel abgeschnitten hatte.³) In jeder der durchgeführten Kampfarten erhielt nur der Eine den Preis zuerkannt, der nach dem Urteile der Kampf-

τῶν 'λιχιωτῶν. — ibid. 64: έθος γὰρ ἢν καὶ παννυχίδος ϋμνων τοῖς νενικηκοπιν ἀποτελεῖσθαι.

<sup>1)</sup> Alkibiades hebt dies selbst hervor: Thuc. 6, 16.

<sup>2)</sup> Pseudo Andocid. 4, 29 p. 126: ἵνα δε μή μόνον Διομήδην, αλλά καὶ τὴν πόλιν ὅλην ὑροίξων ἐπιδόξειε, τὰ πομπεία παρὰ τῶν ἀρχιθεωρῶν αἰτησάμενος, ὡς εἰς τὰ ἐπινίκια τῆ προτεραίς τῆς θυσίας χρησόμενος, ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐκ ἤθελε, βουλόμενος τῆ ὑπτεραίς πρότερος τῆς πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοίς χερνίβοις καὶ θυμιατηρίοις ὅσοι μὲν οὖν τῶν ξένων μὴ ἐγίνωσκον ἡμέτερα ὅντα, τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες, ὑστίραν οὖσαν τῆς ᾿Αλκιβιάδου, τοῖς τούτου πομπείοις χρῆσθαι ἐνόμεξον ἡμάς. — Athen, 1 p. 3 E.: ᾿Αλκιβιάδης δὲ ᾿Ολυμπια νικήσας ἄρματι πρῶτος καὶ θεύτερως καὶ τέταρτος — θύσας ᾿Ολυμπίφ Διὶ τὴν πανήγυριν πάσαν εἰστίασε. — Plut. Alcib. 12: τοῦτο μέντοι τὸ λαμπρὸν ἐπιφανέστερον ἐποίησεν ἡ τῶν πόλεων φιλοτιμία. σκηνὴν μὲν γὰρ αὐτῷ κεκοσμημένην διαπρεπῶς ἐστησαν Ἡφείποι, τροφὰς δὲ ἵπποις καὶ πλῆθος ἱερείων παρεῖχεν ἡ Κίων πόλες, οἰνον δὲ Λὲσβιοι καὶ τὴν ἄλλην ὑποδοχὴν ἀφειδῶς ἐστιῶντο πολλούς.

<sup>3)</sup> Weitere Ausführungen in meiner! Okonopia.
Programm, Weimar 1895.

richter das Beste geleistet hatte. Nach dem Schol. zu Pind. Ol. 3, 60 schnitt der Ehrenknabe, vermutlich der Epispondorchest des Festmonats, siebzehn Reiser, entsprechend der Zahl der Wettkämpfe. Schol. Pind. Ol. 5, 14 spricht von 28  $(\varkappa \dot{\eta})$ . Es waren aber unter regelmäßigen Verhältnissen acht gymnische Agone der Männer, vier der Knaben, dazu sechs hippische, im ganzen also achtzehn. Es kam indes vor, daß welche aussielen, z. B. Pferderennen in der römischen Kaiserzeit. Die Zahl 28 ist unhaltbar und wird auf einem Versehen beruhen.

Die an sich bescheidene Gabe des Kranzes bedeutete mehr, als eine Ehre: der Sieger wurde dadurch dem Zeus geweiht. Denn frische Zweige von wilder Olive legten die Opferbeamten der Eleier jeden Monat an einem bestimmten Tag auch auf die 69 Altäre aller Gottheiten, die in Olympia verehrt wurden, und nun geschah dem hochbegnadeten Menschenkinde das Gleiche, noch dazu mit einem Reise von der Kallisto, dem auserkorenen Lieblingsbaume des Zeus. Darum heißt der Kranz der allerheiligste,<sup>2</sup>) und seine Heiligkeit teilte sich dem Empfänger mit; durch ihn wurden die Sieger vor all den übrigen Teilnehmern der Panegyris, die ja gleichfalls unter Kranze gingen,<sup>3</sup>) herausgehoben und unterschieden. Auch war in der Zeit, da zehn Hellanodiken angestellt waren, einer eigens für die Krönung der Sieger bestimmt, der als å3λοθέτης bezeichnet wird und eine Art Präsidentenstellung innerhalb dieses Richterkollegiums bekleidete.<sup>4</sup>)

Man hat angenommen, daß bereits nach jedem Einzelsiege, sei es im Stadion oder im Hippodrom, an Ort und Stelle der Sieger sofort den Kranz erhalten habe. Dies scheint das bei Pausanias 5, 21, 14 Berichtete<sup>5</sup>) zu bestätigen: Apollonios Rhantes von Alexandria, ein Faustkämpfer, war Ol. 218 (93 n. C.) zu spät gekommen; er wurde deshalb vom Agon aus-

<sup>1)</sup> cf. Africanus zu Ol. 199 (17 n. C.): ἀνενεώθη τῶν ἵππων ὁ δρόμος πάλαι κωλυθείς και ἐνίκα Τιβερίου Καίσαρος τέθριππον; älınlich zu Ol. 222 (109 n. C.).

<sup>2)</sup> έπι τὸν ιερώτατον στέφανον Inschrift, Olympia. B. V n. 54 S. 114.

<sup>3)</sup> Dies entsprach der Sitte und ist auch ausdrücklich bezeugt bei Diodor 15, 78: συνέστη μάχη καρτερά θεωμένων την μάχην τῶν παρόντων ἐπὶ τὴν πανήγυριν Ἑλλήνων ἐστεφανωμένων καὶ μεθ' ἡσυχὶας ἀκινδύνως ἐπισημαινομένων τὰς ἐκατέρωθεν ἀνδραγαθίας, Ol. 104 (364 n. C.). Der Kranz (natürlich ebenfalls aus Kotinos) machte sie unverletzlich und unterschied sie auch bei dem Gefecht in der Altis von den Kriegern.

<sup>4)</sup> P. 5, 9, 5: δευτέρα δὲ ἀπὸ ταύτης ὀλυμπιάδι προσετέθη καὶ ὁ δέκατος, ἀθλοθέτης. Vgl. Olympia B. V n. 39, 2 ὑπὸ ἑλλανοδικᾶν τῶν περὶ Αἰσχύλον, n. 406, 1 ἑλληνοδίκαι περὶ 'Αντιφάνη.

<sup>5)</sup> Man berief sich auch auf Dio Chrysost. or. II adv. Judaeos p. 331 d: καὶ γὰρ ἄτοπον ἐν Ὁλυμπιακοῖς καθημένους ἀγῶσιν ἐκ μέσων νυκτῶν ἐς μεσημβρίαν μέσην καρτερεῖν ἀναμένοντας ἰδεῖν, εἰς τίνα ὁ στέφανος περιστήσεται, — καὶ μὴ πρότερον ἀφίστασθαι, ξως ἄν κρίσιν τὰ ἀγωνίσματα λάβμ. Nichts nötigt aber, bei diesen Worten an eine Krönung an Ort und Stelle zu denken. Überdies bezieht sich das Gesagte auf die Olympien in Antiochia, wo Dion Presbyter war.

geschlossen, und sein Gegner Herakleides erhielt den Kranz ohne Kampf. Da machte sich Apollonios die Schlagriemen an, wie zum Streite, stürzte auf Herakleides los und packte ihn, der bereits den Kotinos aufhatte und zu den Hellanodiken geflüchtet war. 1) Hiernach scheint allerdings eine Bekränzung gleich nach dem Agone gesichert. Aber es ist keineswegs gesagt, daß diese Kränzung durch den Hellanodiken geschah, auch nicht, daß der Kranz von dem heiligen Baume, der Schönkranzolive des olympischen Pantheion, 2) entnommen war. Daß gleich an Ort und Stelle der Agone dem Sieger Ehrenzeichen zu teil wurden, versteht sich. Zeit nach Alexander dem Großen war das Übliche ein Palmzweig. Palme galt als Zeichen des Sieges in den meisten Wettkämpfen.<sup>3</sup>) Hierzu kam ein farbiges Band von Wolle, das man um Stirn oder Arm schlang. oder auch um den, allen Festgenossen gemeinsamen, dem Sieger nach den Anstrengungen des Kampfes neu aufgesetzten Kotinoskranz wand. 4) Das Band wäre überflüssig gewesen, wenn gleich die offizielle Siegeskrönung durch den Hellanodiken erfolgte. So erklärt sich die bei Pausanias berichtete Tatsache. Es scheint, daß die Preisträger dies Siegeszeichen sich selbst anlegten, wie z. B. Pantarkes in der Darstellung des Pheidias am Throne des Zeus (P. 5, 4, 3), oder daß es ihnen durch Angehörige dargeboten wurde. Als der Lakedaimonier Lichas wider Recht seinem Wagenlenker die Tainie umband, ließen ihn die Hellanodiken züchtigen (P. 6, 2, 2). Im Hippodrome stand ein Erzbild der Hippodameia, wie sie im Begriff ist, den Pelops mit der Binde zu schmücken (P. 6, 20, 19). Auch die Siegesgöttin auf dem Zeusbilde des Pheidias im Tempel bringt dem Gott eine Binde entgegen. Zu alle dem kommen zuverlässige Berichte und Tatsachen, welche die Bekränzung der olympischen Sieger am letzten Tage des Festes durch den Hellanodiken und vor dem Zeustempel bezeugen.

Die Ansetzung der Bekränzung auf den 16. des Olympienmonats wird, wie es scheint, jetzt auch durch Bakehylides bestätigt<sup>5</sup>), und damit stimmt

τῷ Ἡραλείδη δὲ τὸν στέφανον παριάσιν (οἱ Ἡλεῖοι) ἀχονιτί, ἐνταῦθα ὁ ᾿Απολλώνιος κατεσκενάσατὸ τε τοῖς ἡμᾶσιν ὡς ἐς μάχην καὶ ἐσδραμών ἐπὶ τὸν Ἡρακλείδην ἥπτετο ἐπικειμένον τε ἥδη τὸν κότινον καὶ καταπεφενγότος ἐς τοὺς Ἑλλανοδίκας. Man beachte den Ausdruck παριάσιν, nicht ἐπιτιθέασιν.

<sup>2)</sup> Vgl. Weniger, Der heilige Ölbaum in Olympia S. 11. 17.

<sup>3)</sup> Paus. 8, 48, 2. Plut. Symp. 8, 4, 1. Vgl. Bulle im Artikel Nike, Roschers Mythol. Lex. 3, 1 Sp. 331. Passow, Studien z. Parthenon S. 3 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Schol. Vet. Pind. Ol. 9, 126 Drachin. μίτρας γὰρ ἔνδοθεν τῶν στεφάνων καὶ διαδήματα ποικίλα εἰώθασι συνδεῖν. cf. Schol. Pind. I. 4, 78 εξμαλλον δὲ μίτραν τὴν ταινίαν (λέγει) τὴν ἐξ ἐρίου ξανθοῦ τοῖς στεφάνοις προσπλεκομένην.

<sup>5)</sup> Das zweite Epinikion auf Laches von Keos, der nach der Olympionikenliste von Oxyrhynchos Ol. 82 (452 v. C.) im Stadion siegte, beginnt also Ω λιπαρὰ θύγατερ Χρόνον τε κ[α] Νυκτός, σὲ πεντήκοντα μ[ήνες ἀμέραν] ἐκκαιδεκάταν ἐν Όλυμπ[ίαι...] αρ[....] τοσαμ[...] κρίνειαν τ[αχυτᾶτά τε] λαυψηρών ποδών Ελλασι καὶ γυίων ἀρισταλκὲς σθένος. cf. Blaß, praefat. p. LX.

die ausdrückliche Angabe der Pindarscholien. 1) Dem Sieger wurde von dem Hellanodiken der Kranz auf das Haupt gesetzt, und danach wurde von dem Herolde sein Name mit dem des Vaters und dem Heimatsorte laut ausgerufen. 2)

Man wird sich den Vorgang so denken können, daß am frühen Morgen des 16. vom Gymnasion her, das, in der Nähe des Prytaneion liegend, zum Versammlungsorte für größere Pompen wohlgeeignet war, eine stattliche Prozession in die Altis zog, welche die Sieger brachte. Die Krönung geschah in der Vorhalle des Zeustempels,3) wo der eherne Dreifuß für die Kranzreiser stand, den nachmals der bildgeschmückte Goldelfenbeintisch des Kolotes, der für gewöhnlich im Heraion aufbewahrt wurde, ersetzt hat. Die Türen standen weit offen, und, von der Morgensonne des heiligen Tags beleuchtet, schaute das erhabene Gottesbild dem weihevollen Akte zu, selber den Kranz im Haare, den der Gott seinen Olympioniken bestimmte, von der geflügelten Nike auf seiner Rechten mit der Ehrenbinde bedacht. Zahlreiche Niken umgaben die Füße des Throns, oben vier, tanzend, unten zwei. Der Knabe am vorderen Querstabe legt sich die Binde ums Haupt; auf dem Untersatze wird Aphrodite von Peitho bekränzt. Drei goldene Kränze hingen in der Halle des Tempels. Man sieht: Alles kündet hier Sieg und Siegespreis. In der Vorhalle war die Gestalt der Ekecheiria, die den Iphitos krönte, aufgestellt. Hoch über dem Giebelfelde stand eine vergoldete Nike. Weiterhin sah man das Prachtwerk des Paionios, selber ein Weihgeschenk für erstrittenen Sieg, mitten unter der Menge ungezählter Olympionikenbilder, die Göttin vorstellend, wie sie in der Richtung auf die Tempeltür hernieder schwebte. Wenn andere Zeugnisse schweigen, dies Alles muß darauf führen, daß, wenn irgendwo, hier die Stätte der Siegeskrönung gewesen ist. Auch in älterer Zeit wird, so sahen wir oben, eben da, wo der Zeustempel über einem bereits vorhanden gewesenen Altare des Gottes erbaut war, im alten Pantheion unfern der Kranzolive, die Krönung der Sieger vollzogen worden sein.

<sup>1)</sup> Schol. Rec. Pind. Ol, 5, 8: ἐτελεῖτο (ἡ πανήγυρις) μέχρι καὶ τῆς ἐκκαιδεκάτης, ἐν ἢ τὰ ἀθλα ἐδίδοτο. Schol. Vet. Ol. 3, 35 d. Drachm. διχόμηνις ἡ σελήνη, ἐπεὶ ἐν τῷ πανσελήνω ὁ Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν ἄγεται καὶ τῷ ἐκκαιδεκάτῃ γίνεται ἡ κρίσις. Die Kränzung am Ende aller Agone ergibt sich auch aus der oben S. 141, 1 angeführten Stelle des Cicero ad fam. 5, 12. (Der Ausdruck coronas imposuerint von den Herolden ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen).

<sup>2)</sup> Pind. Ol. 3, 21 f.: ἀτρεχής Ἑλλανοδίχας — ἀμφὶ χόμαισι βάλι γλαυχόχροα κόσμον ἐλαίας. Euripides bei Plut. Alcib. 11: δὶς στεφθέντ' ἐλαία κάρτκι βοὰν παραδοῦναι. Aristoph. Plut. 587 f.: εὶ γὰρ ἐπλούτει (Ζεύς), πῶς ἄν ποιῶν τὸν ὁλυμπικὸν αὐτὸς ἀγῶνα ἀνεκήρυττεν τῶν ἀσκητῶν τοὺς νικῶντας στεφανώσας κοτίνφ στεφάνως; Schol. Vet. Pind. Ol. 5, 18: ὁ γὰρ νικῶν πατέρα καὶ πατρίδα ἀνακηρύσσει. ibid. 16: ἐν γὰρ τῷ ἀγῶνι οὶ νικῶντες καὶ ἀπὸ πατέρων ἀνηγορεύοντο καὶ ἀπὸ προγόνων καὶ πόλεων.

<sup>3)</sup> Die Worte des Plinius N. H. 16, 5: quasque conferre libeat cum illa Graecorum summa, quae sub ipso Jove datur sind wörtlich zu verstehen als "unter den Augen des Zeus".

Der Tempel selber, dem olympischen Zeus als Nikephoros gewidmet, ist recht eigentlich für die Krönung der Preisträger erbaut worden. Die große Plattform, welche, in späterer Zeit hergestellt und dann nochmals vergrößert, statt der Stufen vor dem Eingange zum Gotteshause lag, muß zu irgend einer bedeutsamen Schaustellung gedient haben; wahrscheinlich bildete sie den Standort des Trompeters und des Herolds bei der Abkündigung der Namen. Die versammelte Menge sah von unten her und von den gegenüberliegenden geräumigen Hallen zu und gab durch ihre Anwesenheit erst dem Siegspreise den vollen Wert und dem Kranzträger die Gewißheit, daß der Ruhm seines Namens weit in der Welt Verbreitung finden werde. Das Recht, durch Standbild und Inschrift auch den nachkommenden Geschlechtern die Kunde zu übermitteln, vollendete in der Seele des Gefeierten das Gefühl höchsten Erdenglückes.

War ein Kampf unentschieden geblieben, so erhielt keiner der Streitenden den heiligen Kotinos, sondern man weihete ihn dem Gotte selber, ἰερὸν ἐποίησαν τὸν στέφανον.¹)

Am Abende desselben 16. Monatstages war die Speisung der gekrönten Sieger durch die Eleier. Sie geschah im Prytaneion, dem Dienstgebäude der elischen Opferbeamten, P. 5, 15, 12: con de xai couaroquor Ήλείοις. και τούτο έστι μεν έντος του Πουτανείου, του οἰκήματος του τής Εστίας απαντικού, τους δε τα Όλύμπια νικώντας εστιώσεν έν τούτω τω olzήμαπ. Die Ausgrabungen haben Reste von Koch- und Tafelgeschirr daselbst zum Vorscheine gebracht. Natürlich ist dieses den Siegern dargebotene Festmahl von den Trinkgelagen und Opferschmäusen zu unterscheiden, die jene aus eigenen Mitteln veranstalteten oder von Freunden veranstaltet bekamen: es war ein staatlich dargebotenes Bankett neben dem heiligen Herde (des Zeus; denn die Herdasche kam auf den Hochaltar) und bedeutete somit nichts Geringeres, als die Aufnahme der Sieger in das gottesdienstliche Personal<sup>2</sup>) und seine ὁμόσπονδοι. Alle Opferungen gingen von dort aus, und das ewige Feuer des heiligen Ortes brannte daselbst. So war das Mahl nicht ohne gottesdienstliche Weihe und auch an eigentümliche Formen gebunden.

Daß dies Bankett erst am Schlußtage stattfinden konnte, liegt in der Sache begründet: die Agone mußten alle erledigt und die Sieger festgestellt sein. Der 15., an dem die letzten Wettkämpfe waren, kam dafür nicht in Betracht; denn an ihm dauerten die Agone, wie oben gezeigt worden ist, gelegentlich bis in die Nacht hinein.

Inschriftlich Olympia V, n. 56, 16 ff. [ὅσα δὲ τῶν ἀ]θλημάτων ἔρημα [ἥ ὶε]οὰ γένηται, τοὕτων . . ἀνατιθέτωσ [αν οἱ ἀγωνοθέται τοὖς στεφάνους]. Vgl. Dittenberger, Sylloge<sup>2</sup> II n. 686 S. 511.

<sup>2)</sup> Auch die Weihung der Agonistenbilder mit Inschrift hatte einen ähnlichen Sinn; sie verblieben dadurch im Hieron des Gottes, wer drei mal gesiegt hatte, sogar in porträtähnlicher Darstellung. Aber die Weihung war freiwillig, wie die der Spondophorenbilder.

#### 11. Ergebnis.

Auf Grund der vorstehenden Untersuchungen ergibt sich das nachfolgende Bild von der Ordnung der olympischen Feiertage für die Zeit nach Ol. 77 (472 v. C.):

- 11. Monatstag: Agon der Trompeter und Herolde. Eidesleistungen und andere Vorbereitungen.
- 12. Monatstag: Die gymnischen Agone der Knaben.
- 13. Monatstag: Vormittags Pferderennen. Nachmittags Pentathlon. Am Abende (der bereits zum 14. gezählt wird), Enagismos der Heroen, des Achilleus in Elis, des Pelops in Olympia.
- Monatstag: Heiliger Tag, Vollmond. Die Hekatombe der Eleier.
   Abends Festmahl der Opfergenossen im Prytaneion.
- 15. Monatstag: Vormittags Dolichos, Stadion, Diaulos. Nachmittags Ringen, Faustkampf, Pankration, zum Schluß Hoplitenlauf.
- 16. Monatstag: Morgens Kränzung der Sieger im Tempel. Abends Bewirtung der Gekrönten im Prytaneion.

Neben diesen, so zu sagen amtlichen, Veranstaltungen der Staatsgemeinde von Elis liefen jeden Tag vormittags die von Privatleuten veranstalteten Opfer, abends die dazu gehörigen Opfermahle, desgleichen abends die privaten  $\varkappa \tilde{\omega} \mu o \iota$  der Sieger des Tages.

Pindar hat die große Änderung von Ol. 77, die zuerst bei der Panegyris von Ol. 78 durchgeführt wurde, erlebt, aber wahrscheinlich nicht die Verlegung der Knabenwettkämpfe auf den 12. und sicher nicht die Einrichtung des Agons der Trompeter und Herolde. Als er das Siegeslied auf Psaumis von Kamarina dichtete, der Ol. 83 (448 v. C.) mit dem Maultiergespanne siegte, 1) gab es also nur zwei Agonentage, den 15. und 13. des Monats. Dazu kam am 14. die Opferung und am 16. die Siegesfeier. Wenn man den 12. für einleitende Akte des Festes und wohl auch für private Opferdarbringungen hinzurechnet, kommen die fünf Tage heraus, von denen der Dichter Olympien 5, 8 redet: ἐορταῖς Θεῶν μεγίσταις ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπαμέφοις ἁμίλλαις. Der Ausdruck ἀέθλων ἁμίλλαις ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern die fünf Tage sind auf die ganze Feier zu beziehen, Vorbereitung, Opfer, Kränzung und Bewirtung mit eingeschlossen. 2)

Die Scholien legen ihrer Berechnung offenbar die später geltende Ordnung, welche die Verlegung der Knabenkämpfe auf den 12. voraussetzt und den Agon der Bläser und Herolde am 11. mit einschließt, zu Grunde. Wenn es freilich Schol. Vet. Ol. 5, 136 Drachm. heißt: πεμπαμέροις άμίλλαις ἐπεὶ ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἤγετο αὐτὰ τὰ ἀγωνίσματα, ³) mit

<sup>1)</sup> Über die Olympiade s. Robert Hermes 35, 1900, S. 282.

<sup>2)</sup> Schol. Vet. Ol. 5, 10 a Drachm.: καὶ ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἡγον τὴν ἐορτὴν βουθιας ποιοῦντες καὶ ἀγώνας ἐπιτελοῦντες.

<sup>3)</sup> Für αὐτὰ τὰ ἀγωνίσματα hat Rec. τὰ Ὀλύμπια.

dem Zusatz einiger Handschriften ἀπὸ ιά μέχρις ις, so ist das schon darum falsch, weil bei dieser Rechnung sechs Tage herauskommen. Daher hat Vrat. A: ιέ, d. i. πεντεχαιδεχάτης und ebenso Tzetzes Lyc. 41: τὰ δὲ Ὀλύμπια πέντε ἡμέραις ἐτελεῖτο ἀπὸ ιά τῆς σελήτης μέχρι τῆς ὅλης ιέ. Beide lassen den Tag der Preisverteilung außer acht.

Anders heißt es Schol. Rec. Pind. O. 5, 8: ἤρχετο δὲ ἡ πανήγυρις κατὰ τὴν δεκάτην τοῦ μηνὸς καὶ ἐτελεῖτο μέχρι καὶ τῆς ἐκκαιδεκάτης, ἐν ἦ τὰ ἀθλα ἐδίδοτο. Auch dies ist richtig. Denn die Masse der zu erledigenden Geschäfte wird in der Zeit der größten Ausdehnung des Festes auch schon den Zehnten, als Rüsttag, παρασκενή, mannigfach in Anspruch genommen haben, namentlich wenn man private mitzählt, und so kann man diesen Tag hinzurechnen, obgleich er nicht zu den eigentlichen Feiertagen gehört.

Die wechselnden Zeitverhältnisse brachten es mit sich, daß die olympischen Spiele zeitweis gestört wurden oder herunterkamen und dann wieder einen Aufschwung erlebten. Immerhin bleibt die ungeheure Lebenskraft dieser Einrichtung zu bewundern. Agon und Gottesdienst haben sich bis zur 293. Olympiade (393 n. C.) gehalten. Im 16. Jahre des Kaisers Theodosius I, 394 n. C., erlosch das heilige Herdfeuer für immer und mit ihm das Hochfest des Zeus in Olympia. 1)

<sup>1)</sup> Die vorstehenden Erörterungen sind der Schriftleitung dieser Beiträge im Sommer 1903 zugesandt worden. Seitdem ist die Abhandlung von A. Körte Die Entstehung der Olympionikenliste, Hermes B. 39, 1904. S. 224 ff. erschienen, welche das überlieferte Verzeichnis der Sieger und den Bericht über die Reihenfolge der Wettspiele als ein Machwerk des Sophisten Hippias zu erweisen unternimmt, das für die ältere Zeit aller Glaubwürdigkeit entbehre. Es war nichts mehr möglich, die Darlegungen des Verfassers zu berücksichtigen. Über einzelnes soll später gehandelt werden.

# Die Auswanderung der Krieger unter Psammetich I. und der Söldneraufstand in Elephantine unter Apries.

Von Heinrich Schäfer.

# a) Ägypten und Nubien bis auf Psammetich I.1)

Die Beziehungen Ägyptens zu seinem Hinterlande Äthiopien bilden einen ebenso wichtigen wie interessanten Teil der auswärtigen Politik des Pharaonenreiches. Die Ziele, die die ägyptischen Könige hier im Süden verfolgten, waren: der Schutz des eigentlichen Ägyptens gegen die stets unruhigen Nachbarn, nämlich die Nubier im Niltal und die kriegerischen Bedschastämme in der östlichen Wüste, dann die Sicherung der wertvollen Steinbrüche bei Elephantine und der Goldbergwerke östlich von Kubân in Nubien, nebenbei gewiß auch die Gewinnung neuen steuerkräftigen Landes, das ja besonders im Süden des zweiten Katarakts nicht zu verachten ist, vor allem aber endlich die Deckung des Handelsweges nach dem Sudan, auf dem Weihrauch, Ebenholz, Gold und Elfenbein, Straußenfedern, Pantherfelle, Sklaven usw. eingeführt wurden. Fast vom Beginn der ägyptischen Geschichte können wir Schritt für Schritt verfolgen, wie die Ägypter sich mit großer Zähigkeit immer weiter in das obere Niltal hineindrängen. Erst in der 18. Dynastie ist mit der Erreichung von Napata eine gewisse Sättigung eingetreten. Hier scheint von dieser Zeit an der südlichste befestigte Ort des geschlossenen ägyptischen Gebietes gelegen zu haben.<sup>2</sup>) Weiter südwärts wird man sich höchstens einige Militärstationen zu denken haben, die den Karawanen und den gelegentlichen Razzien als Stützpunkte dienten. Mehrere Jahrhunderte lang ist Nubien in diesem Umfange ägyptische Provinz gewesen. Festungen und viele Städte mit reichen Tempelbauten bedeckten das Land, eine Menge von Zivil- und Militärbeamten, gewiß auch von Kolonisten und Kaufleuten, war angesiedelt, und so bekam das

<sup>1)</sup> Vgl. die betreffenden Teile in E. Meyers Geschichte Ägyptens und Geschichte des Altertums, Musperos Histoire ancienne de l'Orient classique sowie Schäfer. Die äthiopische Königsinschrift des Berliner Museums, Regierungsbericht des Königs Nastesen, des Gegners des Kambyses.

<sup>2)</sup> Bestätigung dieser von Schäfer, Königsinschrift des Berliner Museums, ausgesprochenen Ansicht bei Breasted, Zeitschr. f. äg. Spr. 40 (1902/3) S. 106 ff. Vgl. aber auch schon Erman, Ägypten S. 666 und Brugsch, 7 Jahre der Hungersnot S. 29.

Land äußerlich allmählich einen ägyptischen Anstrich, zumal Ägyptisch die Verkehrssprache war, etwa in dem Umfange, wie das Arabische im heutigen Nubien und das Griechische im ptolemäischen und römischen Ägypten. Ägyptische Reisende zur Zeit des neuen Reichs werden die Verschiedenheit der beiden Länder nicht sehr empfunden haben, da ja damals die Lebensführung des gewöhnlichen Volks in Ägypten und Nubien, die Geräte, Häuser usw. einander noch ähnlicher waren als heutzutage. Das berberinische Kauderwelsch des gewöhnlichen Volks und der Übergang seines Typus ins Negerhafte<sup>1</sup>) wird das einzige gewesen sein, was die Ägypter daran mahnte, daß sie sich auf fremdem Boden befanden.

In den traurigen Zeiten, die dem neuen Reich ein Ende machten, ist die Provinz dem Mutterlande verloren gegangen. In der südlichsten Stadt, eben jenem Napata, hat sich ein Herrschergeschlecht erhoben, das seinen Ursprung vielleicht auf irgend einen der alten Statthalter zurückführte. Es dauerte nicht lange, so schienen sich diese Herrscher stark genug, das darnieder liegende Ägypten ihre Kraft fühlen zu lassen. Sie eroberten nacheinander Ober- und Unterägypten und versuchten sogar die große Politik der ägyptischen Könige fortzusetzen, die sie nach Palästina und Syrien hinüberwies. Doch diese Herrlichkeit dauerte nicht lange. Die Heere der Assyrer machten dem Traume mit gewaltigen Schlägen ein Ende. Aber schließlich hatte doch keiner der beiden Streiter den Gewinn von seiner Mühe. Ein dritter erntete ihn. Die Assyrer sowohl wie der Äthiope Tanotamon mußten Ägypten räumen, und Psammetich blieb als Alleinherrscher über Ägypten zurück.

Doch dabei blieb es. Von einer Erneuerung der Herrschaft Ägyptens über das obere Niltal war vorläufig keine Rede mehr. Die beiden Reiche, Ägypten mit dem Schwerpunkte im Norden, im Delta, und Nubien mit dem Schwergewicht im Süden, in Napata, standen einander gegenüber. Beide bedurften eine Zeit lang der Ruhe. Kleine Plänkeleien aber fanden gelegentlich statt und unzufriedene Elemente in dem einen Reiche fanden gewiß immer bereite Unterstützung in dem andern.<sup>2</sup>) Die Stämme an der Grenze endlich behielten ihren unruhigen, stets zu plötzlichen Raubzügen aufgelegten Charakter. So mußten die Ägypter beständig auf ihrer Hut sein und sorgfältig hinter ihrer natürlichen Schutzwehr, dem ersten Katarakt, Grenzwacht halten. Daß die Grenzgarnison zugleich die Zollgrenze zu überwachen hatte, ist selbstverständlich.

<sup>1)</sup> Die Nubier im Niltal müssen im Altertum ganz wie die heutigen nubischeu Negerstämme in Kordofan ausgesehen habeu. Vgl. die Darstellung des Fürsten von Mi'm (o. ä., bei Ibrim) im Grabe des Huj (Lepsius Denkmüler III, 117). Die starke Vermischung der dünngesäten Bevölkerung mit fremdem Blut aller Art hat im Lauf der Jahrtausende den Typus stark verändert.

<sup>2)</sup> Fast bei jedem im späteren Ägypten gestürzten Herrscher finden wir bemerkt: er floh nach Äthiopien.

#### b) Der Auszug der Krieger unter Psammetich.

So war die allgemeine Lage zu der Zeit, in die ein merkwürdiges Ereignis fällt, das uns Herodot als unsere älteste Quelle in folgender Form erzählt: 1)

"Von dieser Stadt (Meroë) kommt man zu den Überläufern ( $\alpha \dot{\nu} \dot{\nu} \dot{\rho} \mu o \lambda o \iota$ ) zu Schiff in einer ebenso langen Zeit wie die, in der man von Elephantine zur Hauptstadt der Äthiopen gekommen ist (also in 56 Tagen). Diese Überläufer aber heißen Asmach ( $\Delta \sigma \mu \dot{\alpha} \chi$ , oder vielleicht richtiger  $\Delta \sigma \chi \dot{\alpha} \mu$ ) und das Wort bedeutet auf Griechisch soviel wie: "die zur Linken des Königs Stehenden." Es waren dies aber 240 000 Ägypter aus dem Kriegerstande, die aus folgendem Grunde zu den Äthiopen abfielen:

"Unter König Psammetich stand ein Wachposten in der Stadt Elephantine gegen die Athiopen, ein anderer in Daphnae bei Pelusium gegen die Araber und Assyrer und ein dritter in Marea gegen Libyen. Noch zu meiner Zeit standen auch die persischen Wachposten ebenso wie die unter Psammetich. Denn auch die Perser halten in Elephantine und in Daphnae Wachen.<sup>2</sup>) Als die Ägypter nun drei Jahre ohne Ablösung auf Wache gelegen hatten, da fielen sie auf gemeinsamen Beschluß von Psammetich ab und marschierten nach Äthiopien. Auf die Kunde davon zog ihnen Psammetich nach und als er sie erreicht hatte, bat er sie mit vielen Worten und beschwor sie, nicht ihre heimischen Götter, ihre Kinder und Weiber zu verlassen. Von jenen aber soll einer auf sein Glied zeigend gesagt haben, wo das sei, hätten sie auch Kinder und Weiber. Als sie nach Äthiopien kamen, stellten sie sich dem Könige der Äthiopen zur Verfügung, und der belohnte sie folgendermaßen. Ihm waren Widersacher unter den Äthiopen erstanden. Die Ägypter vertrieben diese auf sein Geheiß und nahmen ihr Land in Besitz. . . . Also auf eine Reise von vier Monaten zu Wasser und zu Lande kennt man den Nil außerhalb seines Laufes in Ägypten. Denn, wie man beim Zusammenrechnen findet, gehen so viele Monate drauf, wenn einer von Elephantine zu diesen Überläufern reist."

Mehr oder weniger ausführliche Berichte von diesem Auszuge der Krieger finden sich noch vielfach bei den Klassikern,<sup>3</sup>) die noch einen anderen Namen für sie kennen, nämlich Sembriten o. ä., ein Name, der "Fremdlinge, Ankömmlinge" bedeuten soll. Alle Berichte stimmen darin überein, daß sie die Wohnsitze dieser Kolonisten oberhalb von Meroë

<sup>1)</sup> Herodot II, 30-31.

<sup>2) &</sup>quot;Warum Marea unter den persischen Grenzposten fehlt, erklärt sich aus III, 13. 91. IV, 167: die an Ägypten grenzenden Libyer bis Kyrene waren den Persern untertan. Die Araber und Äthiopen hingegen standen in nur geringer Abhängigkeit (III 88. 91. 97)", Stein, zur Stelle. Vgl. aber Krall, Studien III S. 70.

<sup>3)</sup> Literaturangabe bei Wiedemann, Herodots zweites Buch S. 127-133-Maspero, Hist. anc. III S. 499.

ansetzen und zwar meist auf der nächsten "Insel" südlich von Meroë. Das wäre also zwischen dem blauen und dem weißen Nil. Auch eine Reihe von Städten wird uns als Städte dieser Leute mit Namen genannt. Interessant ist darunter vor allem eine Stadt namens Daron oder Diaron. 1) Denn diese wird auch in der wichtigen abessinischen Inschrift genannt, in der ein König von Axum seine Kriegstaten in der Gegend von Meroë erzählt. Vom Zusammenfluß des Nils und des Atbâra schickt er eine Abteilung den Nil aufwärts und diese zerstört die Städte Aloa und Daro. Da Aloa offenbar "die Stadt ist. von der das mittelalterliche christliche Reich Aloa mit der Hauptstadt Soba benannt wurde". kann in dem "Daro um so weniger die gleichnamige Stadt bei den Klassikern verkannt werden."2) Damit wäre die Gegend, an der man die Sitze jener Auswanderer suchte, so sicher wie nur möglich festgelegt.

# c) Der geplante Auszug der Garnison von Elephantine unter Apries.

Man hat den Bericht von diesem Soldatenauszug für eine reine Sage erklären wollen.<sup>3</sup>) Aber alle Angriffe richten sich nur gegen das Beiwerk, wie die Zahl der Auswanderer, das Zusammengehen der drei Garnisonen Marea, Daphnae und Elephantine usw. Andere wieder haben unter diesem schmückenden Beiwerk in der Erzählung einen historischen Kern gefunden und zwar gewiß mit Recht. Für die Kritik der Klassikererzählung vom Auszuge der Krieger unter Psammetich ist von entscheidender Bedeutung der Inhalt einer Inschrift auf der Statue A 90 in der ägyptischen Sammlung des Louvre. Die Statue stammt aus dem Tempel von Elephantine und ist den drei Kataraktengöttern Chnûm, Såte und Anûke von einem Beamten fürstlichen Ranges. dem "Vorsteher des Tores der Südländer". Nes-hôr geweiht. Der Rückenpfeiler der Statue trägt die wichtige Inschrift. bei deren Interpretation man bisher merkwürdig in die Irre gegangen ist.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Plinius VI § 191. Ptolemaeus 4, 7, 21.

<sup>2,</sup> Dillmann, Anfänge des axumitischen Reiches. Abhandlungen der Berliner Akad. 1878. S. 225.

<sup>3,</sup> Am nachdrücklichsten Wiedemann, z. B. Herodots zweites Buch S. 128 ff.

<sup>4)</sup> Veröffentlicht von Wiedemann. Zeitschr. äg. Spr. 16–1875. S. 2 ff. (Nur der Schluß.) Maspero, Zeitschr. 22 (1884) S. 87 ff. Pierret. Études ég. II. 21 ff. Revillont. Rec. ég. I. 13 ff. (Nur die Mitte). Da aber keine dieser Veröffentlichungen einen fehlerfreien Text bietet. gebe ich die Inschrift auf den beigefügten autographierten Tafeln unter No. I noch einmal, unter Benutzung eines Papierabdruckes, den ich der stets bereiten Freundlichkeit G. Benedites verdanke. Auf die Wichtigkeit der Inschrift hat zuerst Wiedemann hingewiesen (Zeitschr. äg. Spr. 16 [1878] S. 2 ff.). Aber ihren Inhalt hat er völlig verkannt. Maspero hat dann bemerkt. daß es sich um einen Aufstand der Garnison von Elephantine handelt, doch hat er noch nicht den wichtigen Ortsnamen Sin-het als solchen erkannt. Er nimmt an, die Leute hätten nach der Gegend von Elkab ziehen wollen. (Zeitschr. äg. Spr. 22 [1884] S. 89). Brugsch hat schließlich aus dem unerschöpflichen Schatze seiner geographischen Kenntnisse nachgewiesen, daß die Gegend Sin-het in der In-

Ich gebe zuerst eine Übersetzung der ganzen, auch in mancher anderen Beziehung merkwürdigen Inschrift: 1)

(Zeile 1.) [Nicht] . . . . sein Herr seinesgleichen.

Den seine Majestät in ein sehr hohes Amt eingesetzt hat, in das Amt seines ältesten Sohnes,<sup>2</sup>) nämlich das eines "Vorstehers des Tores der Südländer", damit er die Barbaren zurückschlage, die sich gegen ihn auflehnen.

Wenn er seinen Schrecken unter die Bewohner der Südländer schickt, so flie- (Zeile 2) hen sie in ihre Gebirgstäler ans Furcht vor ihm.

Nicht . . . . .

[Der Nachts nicht schläft, weil er] nach dem sucht, was seinem Herrn nutzt.

Der beim Könige von Ober- und Unterägypten  $H^{"-jb-r'3}$  angesehene und beim Sohne des Rē  $W \ni h - jb - r'^3$  geehrte Nes-hôr, mit dem schönen Namen ) "Das Herz Psammetichs ist vortrefflich", der Sohn des Jwfrr, geboren von der verstorbenen Hausherrin  $T \ni -snt-n-hr.5$ 

Er spricht:

O du Herr der Kraft, der die Götter und Menschen geschaffen hat. Chnûm-Re'. Herr des Katarakts,

Såte und (Zeile 3) Anûke, Herrin(nen) von Elephantine.

Ich jauchze über euren Namen

und bete eure Schönheit an.

Ich werde nicht müde, zu tun, was ihr wollt.

Mit euch habe ich mein Herz erfüllt bei allem, was ich geplant habe. Möge meiner gedacht werden wegen dessen, was ich in eurem Tempel getan habe.

schrift genannt ist, die, wie er zeigt, auch sonst in ägyptischen Texten vorkommt. Leider ist er durch die Deutung des Namens auf die Stadt Berenike am roten Meer in der Erklärung der Inschrift irre gegangen und hat durch das Gewicht seines Namens alle seitherigen Bearbeiter nach sich gezogen. (Brugsch, Zeitschr. f. äg. Spr. 22 (1884) S. 95. Dict. Géogr. 373, 542, 793, 1335. Maspero, Histoire ancienne III S. 556. Dümichen, Gesch. Äg. S. 259. E. Meyer, Äg. Gesch. S. 365. M. Müller, Mitt. der vorderas. Ges. 1898, 3 S. 42 usw. Was v. Bissing, Gesch. Äg. S. 88 über unsere Inschrift bemerkt, ist mir nicht recht verständlich. Richtiger z. B. Budge, A history VII 14. Krall Studien III 73, aber widerrusen durch Studien IV 24.

- 1) Der Anfang ist zerstört, so daß die Inschrift jetzt mitten in den lobeuden Prädikaten beginnt, die Nes-hôr sich beilegt.
- 2) Als nach dem Verluste Nubiens der alte Titel "Prinz von Kösch" wegfallen mußte, hat man also auch für den Verteidiger der jetzt bei Elephantine liegenden Südgrenze die Fiktion beibehalten, daß ein so wichtiges Amt eigentlich nur dem Sohne des Königs übertragen werden konnte.
  - 3) Die beiden Namen des Apries.
- 4) Viele Ägypter führten neben ihrem gewöhnlichen Namen noch einen "großen" oder einen "schönen" Namen.
- 5) So ist der Name zu lesen. Es ist das Femininum zu dem Namen P3-sn-hr (Psen hôr).

Ich habe euren Tempel glänzend ausgestattet mit silbernen Gefäßen, vielen Rindern, Enten und Gänsen.

Ich habe durch Ackerland ihren Unterhalt mitsamt (Zeile 4) dem ihrer Hirten für alle Ewigkeit gesichert.

Ich habe ihre Ställe gebaut in eurer Stadt

und habe vortrefflichen Wein aus der südlichen Oase, Spelt und Honig in eure Speicher geschafft,

die ich neu erbaut habe auf den großen Namen seiner Majestät.

Ich habe Brennöl gestiftet zur Erleuchtung der Lampen der Tempel eurer Stadt.

Ich habe Weber, Mägde und Wäscher angestellt für die herrlichen Gewänder des großen Gottes (Zeile 5) und seiner Nebengötter.

Ich habe ihre Werkstätten in seinem Tempel gebaut und gesichert für ewig, nach dem Befehl des guten Gottes, des Herrn der beiden Länder  $H^{"}-jb-r^{"}$  (Apries) — er lebe ewig! —

Gedenkt doch als Lohn dafür desjenigen, der die Verschönerung eures Tempels sich vorgenommen hat, 1) des Nes-hôr — sein Name sei beständig im Munde seiner Mitbürger! —

Laßt meinen Namen erhalten bleiben in eurem Tempel,

und meiner gedacht werden nach meinem Leben.

Laßt meine Statue erhalten bleiben in eurem Tempel, indem mein Name unzerstört auf ihr bleibt,

(Zeile 6.) Wie ihr mich ja auch errettet habt<sup>2</sup>) in böser Lage vor den Söldnern, Syrern, Griechen, Asiaten und anderen,<sup>3</sup>)

die sich vorgenommen hatten . . . . . 4)

und sich vorgenommen hatten, nach S3s-hrt zu ziehen. 5)

Seine Majestät fürchtete sich 6) wegen der Schlechtigkeit, die sie begingen.

Ich aber brachte sie zur Vernunft durch Zureden 7)

<sup>1)</sup> Man beachte die Konstruktion: rdj nfrw m (so! mit der in der Spätzeit so häufigen Verwechslung statt n) pr-tn m jb-f, wörtlich: "der die Schönheit eures Tempels in sein Herz gesetzt hat".

<sup>2)</sup> So zuerst von Brugsch richtig übersetzt.

<sup>3)</sup> Die mit "Syrer" und "Asiaten" wiedergegebenen Namen 'mw und Stjw bezeichnen sonst beide sehr allgemein asiatische Völker. Wie sie hier unterschieden sind, ist mir ganz unklar. Die Übersetzung Syrer ist nur gewählt, um nicht beide Male Asiaten sagen zu müssen.

<sup>4)</sup> Wieder die Konstruktion rdj — Objekt — m jb-sn.

<sup>5)</sup>  $Rdj \ \delta mt \ r \ \dot{S} \vec{s} s - l_i rt \ m \ jb - s m \ w \ddot{o} rt lich \ "die den Zug nach Sch. in ihr Herz gegeben hatten".$ 

<sup>6)</sup> sndn hn-f, Tempus sdmn-f. Es steht nicht da n snd n hn-f "aus Furcht vor S. M."

<sup>7)</sup> Die falsche Übersetzung dieses Satzes ist wesentlich Schuld daran, daß man die Inschrift falsch aufgefaßt hat. Man übersetzt: "je confirmai leurs cœurs

und ließ sie nicht nach Nubien  $(T \in -pdtj)$  ziehen, sondern führte sie zu dem Ort, wo seine Majestät war. Und seine Majestät (Zeile 7) . . . . . . te sie."  $^{1}$ )

In dem Schluß beruft sich Nes-hôr auf einen bösen und doch glücklichen Tag in seinem Leben, an dem er ganz besonders Grund gehabt hat, sich als einen Schützling des Gottes zu fühlen.

Die ihm unterstellte, aus fremden Soldtruppen bestehende Garnison von Elephantine hat, wir erfahren nicht aus welchem Grunde, revoltiert und außer mit einer andern, in der Inschrift leider nicht erkennbaren, bösen Tat, auch damit gedroht, nach  $\tilde{S}_{3}s$ -hrt zu ziehen. Selbst der König ist bestürzt über die drohende Haltung der Truppe. Durch die Gewandtheit des Nes-hôr, die dieser bescheiden-stolz hervorzuheben versteht, ist aus der Ausführung des Planes nichts geworden. Er behält die Truppe in der Hand und verhindert, daß sie nach Nubien  $(T \ge -pdtj)$  geht. Ja, er kann sie zu dem Aufenthaltsort des Königs führen, wo dieser die Meuterer bestraft.

Tritt man an die Worte der Inschrift heran, ohne durch irgend eine Vermutung über die Lage von  $\dot{S} \ge s - hrt^2$ ) beeinflußt zu sein, so wird man es für selbstverständlich halten, daß die Leute durch den Zug nach Nubien  $(T_3-pdt_j)$  ihren Plan, nach  $\dot{S}_3s$ -hrt zu ziehen, ausgeführt hätten. Auf keinen Fall wird man die beiden Orte Nubien ( $T_3$ -pdtj) und  $S_3s$ -hrt in verschiedenen Richtungen suchen. Man wird vielmehr annehmen, daß  $S_{3s-hrt}$  in Nubien  $(T_{3-pdt})$  lag, oder doch wenigstens auf einem Marsche durch dieses hindurch zu erreichen war. Daß dieser Schluß richtig ist, und  $\dot{S} = s - hrt$  in der Tat in Nubien (T = rot = rotwird durch die ürigen Stellen bewiesen, an denen der Name  $S \ni s - hrt$ sonst noch vorkommt. Brugsch, der zuerst den Ortsnamen Šes-hrt in unserer Inschrift erkannt hat, hat einige dieser Stellen zusammengestellt. Sie finden sich sämtlich in den Inschriften des Tempels von Edfu, die die Kämpfe des Horus gegen die Feinde des Sonnengottes, des Re', behandeln. Es wird in ihnen erzählt, wie der Gott Horus im Schiffe des Re Ägypten von Edfu bis zum Delta durchzieht, die Feinde mals schlägt und dann auf dem Kanal, dem bekannten Vorläufer des Sueskanals, durch das Wadi Tumilât ins rote Meer fährt, und schließlich von Süden her wieder Ägypten betritt, um nach Edfu zurückzukehren.

dans ce dessin (Maspero)" oder "ich bestärkte ihr Herz in (ihrem) Plan (M. Müller)". Das kann aber smjnn-j jb-sn m shrw nie bedeuten. Das "ce" oder "ihrem", das die Übersetzer einschmuggeln, müßte Ägyptisch genau ebenso wie im Deutschen ausgedrückt sein. Der Ausdruck kann nur heißen: "ich befestigte ihren (auf Abwege geratenen) Sinn durch Ratschläge".

<sup>1)</sup> Das Verbum ist zerstört, etwa "bestrafte", allenfalls auch "tötete".

<sup>2)</sup> Der Name wird von diesen späten Texten  $\delta \tilde{s} js$ -hrt geschrieben. Doch gilt nur einer der beiden inneren Buchstaben von  $\delta \tilde{s} js$ , entweder das  $\tilde{s}$  oder das j (oder  $\tilde{s}$ ). Ich habe der Einfachheit wegen überall  $\tilde{s} \tilde{s} s$  geschrieben.

Merkwürdigerweise ist Brugsch die wichtigste dieser Stellen entgangen, in der ausdrücklich angegeben ist, daß Sis-hrt in Nubien (Ti-pdtj) zu suchen ist. Ihr Inhalt ist etwa folgender: 1) Das Schiff des Ref, und Horus auf ihm, befanden sich im Delta. "Da sprach Re' zu Horus: Die Feinde sind nach Osten gefahren, nach Dirw (ungefähr bei Ismailîje)2) zu! Da sprach Horus: Was du befiehlst, geschieht, Re', Herr der Götter. Du bist der Herr der Befehle. Da lösten sie das Schiff des Re' und fuhren nach Osten. Da erblickte er diese Feinde. Ein Teil von ihnen hatte sich ins Meer geworfen, ein anderer hatte sich auf die Berge geworfen. Da verwandelte sich Horus in einen Löwen mit Menschengesicht (eine Sphinx).3) Er lief hinter ihnen (den letzteren) her und brachte 142, nachdem er sie mit seinen Tatzen zerrissen hatte. Da sprach Re' zu Horus: Auf, laß uns hinausfahren aufs Meer und den Rest dieser Feinde fangen, wie man Krokodile und Nilpferde in Ägypten fängt. Da sprach Horus: Wie du wünschest, Herr der Götter." Nun ging die wilde Jagd weiter. Man segelte gegen den noch übrigen Rest der Feinde ins Meer hinaus. "Thoth sprach Zaubersprüche zum Schutz des Götterschiffs und der Schiffe der Begleiter des Horus, um das Meer zu beruhigen zur Zeit, wo es tobte. Da sprach Re' zu Thoth: Haben wir nicht das ganze Land (t ? = Ägypten) durchfahren, haben wir nicht das ganze Meer durchfahren (skdt)? Darum nennt man bis zum heutigen Tage das Wasser "Meer des Durchfahrens" 4) (jm n skdt). Sie fuhren weiter Tag und Nacht, ohne jene Feinde zu erblicken. Da gelangten sie nach Nubien (T3-pdtj), nach der Stadt (von) \$3-hrt.5 Da erblickte er jene Feinde in  $W \ni w \ni t$ , wie sie sich berieten  $(w \ni w \ni)$  gegen ihren Herrn." Da verwandelte sich Horus in eine geflügelte Sonne am Vorderteil des Schiffes des Rê' und warf die Feinde nieder. Als Sieger kehrte er schließlich in seine Stadt Edfu zurück.

Danach ist also kein Zweifel daran mehr möglich, daß  $\check{S} \ge s - hrt$  in der Landschaft  $T \ge -pdtj$  lag. Diesen geographischen Begriff definiert Brugsch

<sup>1)</sup> Naville, Mythe d' Horus 18. Den Wortlaut findet man auf den hier angefügten autographierten Blättern unter Nr. II.

<sup>2)</sup> Dümichen, Gesch. Äg. S. 259/260 hebt mit Recht hervor, daß unsere Stelle für die Bestimmung der Lage von Dirw von beinahe entscheidender Bedeutung ist. In der Tat weist auch sonst alles, was wir von dieser wichtigen Stadt, die in älterer Zeit die Pforte Ägyptens nach Palästina bildete, wissen, daraufhin, daß sie am Ostende des Wadi Tumilât lag, etwa beim heutigen Timsâh-See, also da, wo der Kanal, der den Nil mit dem roten Meere verband, nach Süden umbog. Daß das rote Meer im Altertum zeitweise bis an das Nordende der Bitterseen reichte, ist durch Naville (Eg. Expl. Fund: Pithom) bewiesen worden. Später bildete bekanntlich Pelusium die Einfallspforte nach Ägypten.

Der König, der in Sphinxgestalt, mit Kronen geschmückt, die Feinde Ägyptens niederwirft, ist ein bekannter Typus der ägyptischen Kunst.

<sup>4)</sup> Dieser Name ist außerhalb der Inschriften vom Horusmythus nicht bekannt.

<sup>5)</sup> dmj n šīs-hrt kann sowohl heißen: "die Stadt Šīs-hrt", wie "die Stadt von Šīš-hrt". Ich möchte hier das letztere vorziehen.

nun sehr gut  $\mathfrak{so}$ : 1) "T3-pdtj bezeichnet nach dem Zeugnis der Inschriften das am Nil gelegene Gebiet der an Ägypten anstoßenden nubischen Landschaft, als deren nördlicher, an der ägyptischen Grenze gelegener Teil das damals von Negervölkern bewohnte Land W3w3t angesehen wurde".

Auch diese  $W\ni w\ni t$  genannte Landschaft kommt in unserer Inschrift aus Edfu vor, und zwar in einem Zusammenhang, der deutlich zeigt, daß sie nicht die Örtlichkeit  $\check{S}\ni s$ -hrt in sich umschloß. 2) Der Gott sieht ja von  $\check{S}\ni s$ -hrt aus die Feinde in  $W\ni w\ni t$ . Da  $W\ni w\ni t$  im Norden durch Ägypten geschlossen ist, und wir auf das Niltal beschränkt sind, kann also  $\check{S}\ni s$ -hrt nur im südlichen Nubien zu suchen sein, und zwar südlich vom zweiten Katarakt. 3)

Dasselbe ergeben die von Brugsch beigebrachten Stellen, die aber nur die mehr oder weniger dürre Aufzählung der Städte enthalten, die der Gott auf seiner Fahrt berührt hat. Die eine der Listen<sup>4</sup>) schließt mit den Worten: "Er fuhr auf dem "Meer des Durchfahrens". Er kam nach Š3s-hrt. Er kam stromabfahrend aus W 3w 3t und landete in Edfu".

In der zweiten<sup>5</sup>) wird an Stelle des Landes  $W \ni w \ni t$ . hinter dem "Meer des Durchfahrens" und der "Stadt (von)  $\dot{S} \ni s - \dot{h}rt$ ", nach einer wahrscheinlichen Vermutung Brugschs, vielleicht die Stadt Derr genannt, die altägyptisch Pr-r hieß.

Wie weit südlich vom zweiten Katarakt wir  $\mathring{S} \ni s-hrt$  zu legen haben. können wir auf Grund unseres Materials mit Bestimmtheit nicht angeben. Nur das können wir sagen, daß wir beliebig weit nach Süden gehen können. Denn wir haben ja in den Inschriften des Edfutempels nicht mit menschlichen Verhältnissen zu rechnen. Dem Wortlaut nach fährt zwar der Gott nach Menschenweise auf einem Schiff im irdischen Gewässer, aber es spielt doch immer noch die Anschauung vom Sonnengott hinein, der von seinem Himmelsschiffe aus weithin die Welt mit seinen Götteraugen überschaut. Er kann die Feinde, und wäre es selbst vom Rande des Okeanos her, in  $W \ni w \ni t$  sich beraten sehen.

Es besteht also in Wahrheit kein Grund, warum wir nicht dies  $\check{S} = s - hrt$ , nach dem die Meuterer unter Apries ziehen wollen, mit dem Lande südlich

<sup>1)</sup> Hungersnot, S. 27. Mindestens noch Napata lag in T3-pdtj.

<sup>2)</sup> So schloß Brugsch fälschlich in seiner "Sage von der geflügelten Sonnenscheibe" (Göttinger Gesellsch. d. Wiss. 1870 S. 37). Brugsch hat also diese Stelle selbst behandelt, sie später aber wieder völlig vergessen. Er war damals wenigstens auf der richtigen Spur.

<sup>3)</sup> Der südlichste Punkt, von dem wir sicher wissen, daß er noch in der Landschaft  $W \ni w \ni t$  lag, ist die Gegend von Anibe, gegenüber von Ibrim. Doch ist das natürlich nur Zufall. Die wirkliche Südgrenze von  $W \ni w \ni t$  wird der zweite Katarakt gebildet haben.  $W \ni w \ni t$  ist nur der allgemeine Name dieser Gegend, die viele Unterabteilungen enthielt.

<sup>4)</sup> Dümichen, Tempelinschr. CH Z. 18 ff. (Brugsch, Dict. géogr. S. 372). Vgl die autographierten Blätter unter No. III.

<sup>5)</sup> Naville, Mythe d' Horus 21, Z. 6 ff. (Brugsch, Diet. géogr. 542. Vgl. die autogr. Blätter unter No. IV.

von Meroë, nach dem die Krieger zu Psammetichs Zeit gezogen sind, identifizieren sollten.

Aber selbst wenn man so weit nicht gehen will, und  $S \ni s-hrt$  unmittelbar südlich von  $W \ni w \ni t$  ansetzen will, also etwa südlich vom zweiten Katarakt, so bleibt doch, daß die Inschrift des Nes-hôr in der Tat eine vollständige Parallele zu dem Auszuge der Krieger unter Psammetich enthält, nur daß der Plan unter Psammetich wirklich ausgeführt worden ist, während es unter Apries beim bloßen Wollen geblieben ist.

Ganz gewiß kann man annehmen, daß die beiden Ereignisse nicht ohne einen gewissen Zusammenhang neben einander stehen. Den Söldnern mußte der Auszug der Ägypter, der seinerzeit, wie die Überlieferung zeigt, großes Aufsehen gemacht hatte, noch in guter Erinnerung sein. Das Gerücht von deren Erfolgen in Südnubien ist sicher bald nach Ägypten gedrungen und die rund fünfzig Jahre, die zwischen beiden Ereignissen liegen, haben ohne Zweifel dazu beigetragen, diese Erfolge noch durch allerlei fabelhafte Zutaten zu vergrößern. Mit dem Söldneraufstand unter Apries stehen wir ja schon in der Zeit, in der das südliche Nubien für die ägyptische Volksgeographie sich immer mehr zu einem fernen Wunderlande entwickelt. Seit der Trennung Athiopiens von Agypten hat sich je länger je mehr eine weite Kluft zwischen den beiden Reichen befestigt. Ägypten wendet sich dem Norden zu und das äthiopische Reich richtet sein Gesicht immer entschiedener nach Süden. Es ist die Zeit, in der infolge dieses Dranges nach Süden das alte Napata seine politische Bedeutung verliert und der Mittelpunkt des Reiches nach Meroë südlich von der Mündung des Athara verlegt wird. 1) Das enge, unwirtliche nördliche Nubien, das den Herrschern von Äthiopien immer mehr aus den Händen glitt, bildete für die Könige von Napata und Meroë mehr eine Schranke als einen Steg nach Ägypten. Fragten die Söldner an der Zollgrenze in Elephantine die Händler nach dem Ziel ihrer Reisen, von denen sie so kostbare Dinge mitbrachten, so bekamen sie neben einigen soliden positiven Angaben<sup>2</sup>) Wunderdinge<sup>3</sup>) zu hören von dem Lande der langlebigen Äthiopen, der stärksten, schönsten und größten aller Menschen, die das Gold für nichts achteten und ein paradiesisches Leben führten, von dem "Tisch des Helios" gespeist und in kristallenen Särgen bestattet würden. Die Beschreibungen von der Länge und den Beschwerden des Weges verblaßten vor solcher Schilderung der Wunder des fernen Schlaraffenlandes. Und, was die ägyptischen Kameraden gekonnt hatten, sollte das 15004) altgedienten Söldnern schwer fallen, die so mancher Herren Länder gesehen hatten? Vielleicht befanden sich ja unter ihnen noch einige, die wenigstens die erste Etappe des Weges kennen gelernt

<sup>1)</sup> Schäfer, äth. Königsinschr. S. 27-28. 2) Herodot II, 29 ff. 3) Herodot III, 20 ff.

<sup>4)</sup> So stark etwa dürfte die Garnison von Elephantine gewesen sein, wenn wir dieselbe Stärke annehmen, wie in der Kaiserzeit. Damals betrug die Besatzung drei Kohorten. (Strabo XVII, 820).

hatten, als ein paar Jahre vorher unter König Psammetich II. eine Abteilung bis zum zweiten Katarakt vordrang, während der König in Elephantine blieb. 1) Es wird keines allzu schweren Unrechts bedurft haben, um der Garnison von Elephantine die Drohung mit dem Zuge nach Nubien auf die Zunge zu bringen. Guter Aufnahme bei dem Könige des fernen Landes waren sie sicher. Er konnte ja an seiner Südgrenze immer kräftige Arme brauchen.

## d) Die Fahrt des Gottes Horus.

Je weiter wir mit der Ansetzung des Landes Šīs-hrt nach Süden gegangen sind, um so mehr verringert sich anscheinend die Möglichkeit, uns vorzustellen, welchen Weg wohl der Gott Horus, dessen Rundfahrt uns einen so wichtigen Anhalt zur Bestimmung des Landes geboten hat, im Süden eingeschlagen hat, um vom roten Meere nach dem Nil zu gelangen. Doch ist die Schwierigkeit nicht allzu groß und da man bei ihrer Lösung zu einem interessanten Ergebnis kommt, das in gewisser Weise unsere übrigen Resultate bestätigt, so möge man mir diese kleine Abschweifung verzeihen.

Wir müssen uns hüten, uns bei dieser Fahrt an Wege zu binden, wie sie jeder Kaufmann zurücklegen konnte. Wir haben es ja mit einer Götterfahrt zu tun. Ferner aber muß man bei jeder Erklärung im Auge behalten, daß der ägyptische Sonnengott so gut wie untrennbar mit seinem Schiff verbunden ist. Wir dürfen ihm nicht zumuten, daß er an irgend einem Punkte der Küste des roten Meeres ausgestiegen ist und dann eine längere Landreise unternommen hat, um nach dem Lande  $S \ni s$ -hrt zu kommen, wo er sich dann wieder ein Schiff hätte verschaffen müssen. Es bleibt nichts übrig, als nach einer anderen Erklärung zu greifen.

Wir wissen längst, daß der ägyptischen Geographie die Vorstellung von einem Okeanos, der die Welt ringsumströmt, wohl vertraut war. Andrerseits ist es bekannt, daß die ägyptischen Priester nach der einen Theorie annahmen, der Nil, dessen Lauf man so unendlich weit verfolgt hatte ohne seine Quelle zu finden, komme aus dem Okeanos. Verbinden wir diese beiden Vorstellungen, so ergibt sich für die Götterfahrt ein Weg, der alle Bedingungen, die man ihm stellen muß, erfüllt. Der Gott fährt von Edfu aus nilabwärts, passiert den Kanal im Wadi Tumilät, tritt am Nordende der Bitterseen ins rote Meer ein und fährt auf diesem nach Süden, bis er durch den Golf von Aden in den Okeanos kommt. Von ihm aus fährt er in den Nil hinein und von S?s-hrt aus erblickt

<sup>1)</sup> Vgl. die Söldnerinschrift von Abusimbel. Dazu Schäfer, Königsinschr. S. 40.

<sup>2)</sup> Wiedemann, *Herodot*, S. 103. Der Okeanos heißt oft *šn wr* "der große Kreis", vgl. z. B. *Zeitschr. äg. Spr.* 26 (1891) S. 44/45 und die "poetische Stele" Thutmosis' III: "alles was der Ocean umkreist ist in deiner Faust vereinigt".

<sup>3)</sup> Diodor I, 37, 7: οὶ μὲν κατ' Αξγυπτον ἱερεῖς ἀπὸ περιρρέοντος τὴν οἰκουμένης ώκεανοῦ φασιν αὐτὸν (τὸν Νεῖλον) τὴν σύστασιν λαμβάνειν.

er im nördlichen Nubien den Rest der Feinde, der auf demselben Wege vor ihm her geflohen ist und nun endlich gefaßt und vernichtet wird.

Gewöhnliche Sterbliche konnten natürlich diese Fahrt als ein Ganzes dem Gott nicht nachmachen. Aber die Helden der Sage konnten es wohl. Es ist Masperos Verdienst, zuerst erkannt zu haben, daß der Held der bekannten, im mittleren Reich niedergeschriebenen. Erzählung vom Schiffbrüchigen auf seiner Irrfahrt vom Okeanos aus in den Nil gefahren ist.<sup>1</sup>)

Er hat nach den "Minen des Pharao", also wohl nach der Sinaihalbinsel fahren wollen. Aber ein gewaltiger Sturm trieb ihn durch das rote Meer hinaus in den Ozean. Das Schiff war zerschellt und nur er von der ganzen 150 Mann starken Mannschaft wurde, an einen Balken geklammert, auf eine Insel geworfen, die der Schlangenkönig mit den Seinen bewohnte. Es war der Beherrscher des Weihrauchlandes Punt, der ihn freundlich aufnahm und bald mit einem Schiff, das gerade an der Insel landete, nach Ägypten zurückschickte. Nach einer Fahrt von zwei Monaten kam der Held über "die Enden von  $W \ni w \ni t$  und das Land  $Snmt^u$  (die Insel Bîge am ersten Katarakt) nach Ägypten zurück.

Wir sehen also, daß dieser kühne Seefahrer genau denselben Weg zurücklegt wie der Gott von Edfu nach unserer Erklärung. Wenn wir darin eine Bestätigung unserer Deutung der Götterfahrt finden, so verstehen wir nun auch, warum bei deren Erzählung die Gegend  $\mathring{S} \ge s$ - $\mathring{h}rt$  überhaupt erwähnt wird, trotzdem doch eigentlich nicht das geringste in ihr geschieht. Denn wenn wir, so wie wir es getan haben,  $\mathring{S} \ge s$ - $\mathring{h}rt$  in den südlichsten Teil von Nubien verlegen, so haben wir in ihm ja gewiß das letzte, dem Verfasser des Textes von Edfu²) wirklich bekannte Land im Süden Ägyptens zu sehen. Es war also durch seine Erwähnung gesagt. daß der Gott gleich vom ersten Lande aus, das er bei der Rückfahrt in die Welt betrat, die lange gesuchten Feinde im nördlichen Nubien mit seinen Götteraugen erspähte.

So dürfen wir also, wie ich denke, nun wirklich mit gutem Gewissen das Land  $\mathring{S} \ni s$ -hrt, das Ziel der Söldner unter Apries, mit dem Lande identifizieren, in dem die unter Psammetich ausgewanderten Krieger sich angesiedelt hatten.

<sup>1)</sup> Maspero, Hist. anc. I, 19-20, 496 ff. Etwas anders Rec. de trav. XVII, 76-78. Übersetzungen der Erzählung bei Maspero, Contes populaires 2 S. 133 ff. Golénischeff, Ermitage impérial. Inventaire de la collection égyptienne, S. 177. Maspero hat aber, wie mir scheint, übersehen. daß die llinfahrt auf dem roten Meere beginnt. Daß es sich nicht bei der Abfahrt schon um eine Nilfahrt handelt, geht aus den Worten des Textes unzweifelhaft hervor. Dies hat Erman, Ägypten, S. 668 richtig erkannt. Die Handschrift befindet sich, leider noch immer unveröffentlicht, in Petersburg.

<sup>2)</sup> Die Inschriften stammen aus der Ptolemäerzeit, aber die Texte selbst enthalten manches viel weiter zurückweisende, wie es ja auch nur natürlich ist. Zu scheiden sind für uns die Schichten aber noch nicht.

# **Ouellenstudien**

# zu des Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens.

Von Otto Seeck.

T.

# Die angebliche Münzreform Solons.

Über die metrologischen Grundlagen und die handelspolitischen Ziele der Solonischen Münzreform hat man viel geschrieben;¹) aber keinem ist noch die Frage in den Sinn gekommen, ob sie denn überhaupt stattgefunden hat. Sie stand bei Aristoteles und hatte schon vorher bei Androtion gestanden; dies genügte für ihre Beglaubigung. Freilich widersprachen sich diese beiden Zeugnisse, und keines von ihnen ließ sich schlichtweg hinnehmen, wie es gegeben war; an jedem mußte man deuteln und verändern, damit etwas historisch Mögliches herauskomme; doch störte dies den guten Glauben nicht. Und doch hätte man sich sagen müssen, daß eine Berichterstattung, die mehr als zwei Jahrhunderte hinter dem Erzählten liegt, an sich gar keine Autorität besitzt, sondern sie nur aus den von ihr benutzten Quellen entlehnen kann. Eine Geschichtschreibung gab es zur Zeit des Solon noch nicht: welcher Art können also jene Quellen gewesen sein, aus denen Androtion und Aristoteles ihr Wissen schöpften?

Beide knüpften die Münzreform an die Seisachtheia an; von dieser wird also die Untersuchung ausgehen müssen. Sie konnte nur eine vorübergehende Maßregel sein, einzig bestimmt, einem augenblicklichen Notstande abzuhelfen; in den Gesetzen Solons, die für alle Folgezeit gelten sollten, war daher nicht von ihr die Rede. So gab es über sie für die spätere Forschung keine authentische Quelle außer seinen Elegien, deren poetische Form wenig geeignet war, von wirtschaftlichen Vorgängen ein klares Bild zu gewähren. Hier fand man denn auch nichts weiter, als daß Solon

<sup>1)</sup> A. Böckh, Die Staatshaushaltung der Athener 1<sup>2</sup> S. 23. U. Koehler, Numismatische Beiträge. Mitteil. d. arch. Instit. zu Athen X S. 151. C. F. Lehmann, Zur 'Αθηναίων πολιτεία. Hermes XXVII S. 530, XXXV S. 636. H. Nissen, Die Münzreform Solons. Rhein. Mus. XLIX S. 1. Hill, Solons reform of the attic standard. Numismatic chronicle III ser. XVII S. 284 und andere mehr.

sich rühmte, die Schuldknechte befreit und die Steine, welche die hypothekarische Belastung der Grundstücke beglaubigten, von den Äckern entfernt zu haben. Man schloß daraus, daß er einen allgemeinen Schuldenerlaß verfügt habe, und dürfte damit wohl ungefähr das Richtige getroffen haben.<sup>1</sup>)

Wie es scheint, fand dieser Schluß eine höchst beachtenswerte Stütze an einer alten Familientradition. Gegen Ende des fünften Jahrhunderts wagten einzelne zu behaupten, Solon habe sich mit dreien seiner Freunde, Konon, Kleinias und Hipponikos, zu einem Schurkenstreiche zusammengetan. In Voraussicht der Seisachtheia hätten sie mit erborgtem Gelde ausgedehnten Grundbesitz erworben, der dann bei der Vernichtung aller Schuldforderungen ihr freies Eigentum geworden sei und den Reichtum ihrer Familien begründet habe. Ohne Zweifel ist dies Erfindung irgend eines oligarchischen Parteihauptes: sie richtete sich gegen Konon, Alkibiades und dessen Schwager Hipponikos, die ihr Geschlecht und ihr großes Vermögen auf jene drei Männer zurückführten, und beschmutzte zugleich denjenigen, welchen man in Athen als Begründer der Demokratie feierte.2) Aber auch Verleumdungen schweben selten ganz und gar in der Luft; denn ihre Urheber wissen sehr wohl, daß sie nur dann wirksam sind, wenn sie an irgend etwas Wahres anknüpfen. Und wie sollte man dazu gekommen sein, die Gegner durch eine so weit hergeholte Erinnerung zu verunglimpfen, wenn nicht irgend ein tatsächlicher Anhalt dazu vorhanden war? Konon, Kleinias und Hipponikos werden große Grundbesitzer gewesen sein, deren Güter überschuldet waren und durch die Seisachtheia von der Last ihrer Hypotheken befreit wurden. Das dankbare Gedächtnis an die Rettungstat Solons lebte bei ihren Nachkommen fort und bot dann freilich eine sehr passende Handhabe, um jene Verleumdung daranzuhängen. Welche Rolle die Familientradition in unserer historischen Überlieferung spielt, zeigt sich am deutlichsten in dem Beispiel der Alkmaioniden; doch die Eupatriden und Keryken, zu denen Alkibiades und Hipponikos gehörten, waren nicht minder alte Geschlechter und werden die Erinnerung an Leiden und Glück ihrer Ahnen gewiß ebenso treu bewahrt haben.

Seit dem Ende des fünften Jahrhunderts ist wiederholt von χρεῶν ἀποχοπαί die Rede als von einem Schrecknis, das zu den Kennzeichen der wüstesten Revolution gehört.<sup>5</sup>) Ob in der schweren Geldnot, die dem peloponnesischen Kriege folgte, solche Forderungen tatsächlich aufgetaucht sind, ob sie sich vielleicht gar in einzelnen griechischen Kleinstaaten durchgesetzt haben, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls sind sie drohend in den Gesichtskreis der damaligen Welt getreten und galten ihr für einen

<sup>1)</sup> Solon. frg. 36. Plut. Sol. 15. Arist. 6, 1. 12, 4.

<sup>2)</sup> Wilamovitz, Aristoteles und Athen I S. 62.

Andok, I 88, Plat. resp. VIII 566 A. leg. III 684 D. V 736 C. Isokr.
 XII 259. [Demosth.] XVII 15.

politischen Frevel schlimmster Art. Zu glauben, daß der weise Solon, den man nach seinen herrlichen Elegien als Vorbild edelster Mäßigung verehrte, sich eines solchen Verbrechens schuldig gemacht habe, mußte den Athenern jener Zeit schwer fallen, und wenn man erst wünscht, daß die historische Überlieferung unwahr sei, findet man bald Gründe, sie anzuzweifeln. Androtion war es, der den Beweis antrat, daß man den braven Solon arg verleumdet habe.1) In Wahrheit hatte er den Schuldnern in einer Weise geholfen, bei der auch die Gläubiger nicht zu Schaden kamen. Er hatte ihnen die Zahlung nur dadurch erleichtert, daß er den Münzfuß veränderte nnd 73 alte Drachmen 100 neuen gleichsetzte. wurde jenen mehr als ein Viertel ihrer Schuld erlassen, und doch erhielten die Gläubiger genau so viele Drachmen, wie sie zu fordern hatten. stand zu den Elegien nicht im Widerspruch, da sie nicht von der Form der Seisachtheia, sondern nur von ihren Folgen redeten, und eine andere Quelle von zweifelloser Glaubwürdigkeit besaß man nicht. Schwierigkeit, daß durch eine so geringe Erleichterung alle Schuldknechte frei, alle Hypotheken gedeckt worden seien,2) halfen guter Wille und Entdeckerfreude leicht hinweg.

Heutzutage ist man darüber wohl einig, daß es eine falsche Hypothese des Androtion war, wenn er die Seisachtheia mit der Änderung von Maß und Gewicht in Zusammenhang brachte; an dieser selbst aber hält man fest. Und allerdings ist es nicht wahrscheinlich, daß er sich die Zahlen 73:100 aus den Fingern gesogen habe, um so weniger, als sie dem Verhältnis, in dem das attisch-euböische Gewicht zu dem äginetischen steht, ziemlich genau entsprechen. Irgend eine Quelle wird er also wohl gehabt haben, aber da Plutarch sie uns verschweigt, können wir über ihren Wert oder Unwert nur danach urteilen, wie seine Nachfolger sich zu ihr stellten.

Zu diesen gehörte neben Aristoteles auch Philochoros; denn wie jeder Atthidograph seine Vorgänger ausschrieb, so hat auch er den Androtion zweifellos gekannt und benutzt. Da jene beiden darin übereinstimmen, daß die vorsolonische Münze das Didrachmon war, werden wir auch diese Nachricht mit größter Wahrscheinlichkeit auf ihre gemeinsame Quelle zurückführen dürfen. Nach Androtion setzte sich also die Münzreform Solons aus zwei Maßregeln zusammen. erstens der Herabsetzung des Gewichtes auf <sup>73</sup>/<sub>100</sub> seiner früheren Höhe, zweitens der Einführung des

<sup>1)</sup> Plut. Sol. 15: καίτοι τινές ἔγραψαν, ων ἐστὶν ᾿Ανδροτίων, οὐκ ἀποκοπῷ χρεων, ἀλλὰ τόκων μετριότητι κουφισθέντας ἀγαπῆσαι τοὺς πένητας, καὶ σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο καὶ τὴν ἄμα τοὑτο γενομένην τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματος τιμήν. ἐκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν πρότερον ἐβδομήκοντα καὶ τριῶν οὐσαν, ώστ ἀριθμῷ μὲν ἴσον, δυνάμει δ' ἔλαττον ἀποδιδόντων, ώφελεῖσθαι μὲν τοὺς ἐκτίνοντας μεγάλα, μηδὲν δὲ βλάπτεσθαι τοὺς κομιζομένους.

<sup>2)</sup> U. Koehler, Numismatische Beiträge. Athen. Mitteil. X S. 152.

Tetradrachmons, das zur Zeit des Geschichtschreibers die herrschende Münze war.

Über das Didrachmon, das ihm vorausging, weiß uns Philochoros noch mehr zu erzählen, ob aus derselben Quelle oder auf Grund eigener Forschung, läßt sich nicht mehr entscheiden: doch möchte ich das Erstere für wahrscheinlicher halten. Jene Münze sei mit dem Bilde eines Rindes geschmückt gewesen und habe danach  $\beta o \tilde{v}_s$  geheißen: 1) Theseus habe sie zuerst schlagen lassen und dies Gepräge gewählt, entweder weil er dadurch an seine Siege über den Marathonischen Stier und den Minotauros erinnern oder weil er die Bürger zum Ackerbau ermahnen wollte. 2)

Hier liegt das Quellenmaterial, auf dessen Kombination diese Nachrichten beruhen, uns noch in seinem vollen Umfange vor. Daß in den Urzeiten das Vieh als Wertmesser gedient hat, ist eine Erkenntnis, die sich schon dem späteren Altertum erschlossen hat. Aber so geläufig sie uns ist, den Atthidographen war sie noch fremd. Da sie nun bei Homer und in den Gesetzen Drakons Werte nach Rindern bestimmt fanden, schlossen sie daraus, es müsse irgend ein Geldstück vorhanden gewesen sein, das den Namen "Rind" führte. Dies schien ihnen um so weniger auffällig, als man ja zu ihrer eigenen Zeit die attischen Tetradrachmen "Eulen", die korinthischen Stater "Pferdchen" nannte.³) Waren diese Bezeichnungen von dem Gepräge hergeleitet, so folgte daraus, daß jenes uralte Geldstück das Bild eines Rindes getragen hatte. Da schon Homer es kannte, mußte es in die allerfrühesten Zeiten des Athenischen Staates zurückreichen; dem Theseus ließ es sich um so eher zuschreiben, als

<sup>1)</sup> Schol. Arist. ar. 1106: ἡ γλαὺξ ἐπὶ χαφάγματος ἡν τετφαθφάχμου. ὡς Φιλό-χοφος. ἐκλήθη δὲ τὸ νόμισμα τὸ τετφάθφαχμον τότε ἡ γλαὺξ. ἡν γὰφ γλαὺξ ἐπίσημον καὶ πφόσωπον ᾿Αθηνα, τῶν πφοτέφων διδφάχμων ὅντων, ἐπίσημόν τε βοῦν ἐχόντων. Poll. 9, 60: δίδφαχμον. τὸ παλαιὸν δὲ τοῦτ ᾽ ἡν ᾿Αθηναίοις νόμισμα καὶ ἐκαλεῖτο βοῦς, ὅτι βοῦν εἰχεν ἐντετυπωμένον. εἰδέναι δ᾽ αὐτὸ καὶ Ὅμηφον νομίζουσιν εἰπόντα κὲκατόμβοι ἐννεαβοίων. καὶ μὴν κἀν τοῖς Ιφάκοντος νόμοις ἔστιν ἀποτίνειν εἰκοσάβοιον. καὶ ἐν τῷ παφὰ Ιηλίοις θεωφία τὸν κήφυκα κηφύττειν φασίν, ὁπότε δωφεά τινι δίδοται, ὅτι βὸες τοσοῦτοι δοθήσονται αὐτῷ, καὶ δίδοσθαι καθ Ἐκαστον βοῦν δύο δφαχμὰς ᾿Αττικάς · ὅθεν ἔνιοι Ιηλίων ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Αθηναίων νόμισμα εἰναι ἴδιον τὸν βοῦν νομίζουσιν. Der letzte Satz geht offenbar nicht mehr auf Philochoros zurück, sondern auf einen Schriftsteller, der gegen ihn polemisierte. Da dessen Behauptung, das Rinderdidrachmon sei nicht ursprünglich attisch gewesen, sich auf den delischen Brauch stützte, so wird die Erwähnung desselben wohl gleichfalls jenem späteren Schriftsteller angehören, also dem Philochoros abzusprechen sein.

<sup>2)</sup> Plut. Thes. 25: ἔχοψε δὲ καὶ νόμισμα, βοῦν ἐγχαφάξας ἢ διὰ τὸν Μαραθώνιον ταῦρον ἢ διὰ τὸν Μίνω στρατηγὸν ἢ πρὸς γεωργίαν τοὺς πολίτας παρακαλῶν. ἀπ' ἐκείνου δέ φασι τὸ ἐκατόμβοιον καὶ τὸ δεκάβοιον ὀνομασθῆναι. Daß auch dies aus Androtion oder Philochoros entnommen ist, wird durch das Homerzitat wahrscheinlich, das sich ebenso bei Pollux findet. Denn δεκάβοιον für ἐννεάβοιον beruht bei Plutarch wohl nur auf einem leicht erklärlichen Gedächtnisfehler.

<sup>3)</sup> Poll. 9, 76: πώλον δὲ τὸ νόμισμα τὸ Κορίνθιον, ὅτι Πήγασον εἶχεν ἐντετυπωμένον.

seine Heldentaten eine Erklärung für die Wahl des Münzbildes darzubieten schienen. Wie man sieht, ist dies eine Reihe von Schlußfolgerungen, die dem wissenschaftlichen Denken des Altertums durchaus nicht zur Unehre gereichen, obgleich sie falsch sind.

Nur eins ist hierbei unerklärt geblieben, warum nämlich jenes Rindergeldstück gerade ein Didrachmon sein mußte. Denn bei Forschern, die so scharfsinnig ihre Schlüsse zogen und sich dabei so streng an das gegebene Quellenmaterial hielten, darf man voraussetzen, daß sie auch dies nicht glattweg erfunden haben. Nun gibt der Boden Attikas noch jetzt mitunter alte Münzen her, die auf einer Seite das eingeschlagene Quadrat, auf der anderen einen Stierkopf zeigen, und dies sind Didrachmen.¹) Im vierten Jahrhundert v. Chr. sind Schatzfunde aus den Urzeiten Athens jedenfalls noch häufiger gewesen als heutzutage, und bei dem lebhaften Interesse, das sie naturgemäß hervorrufen mußten, wird auch die Wissenschaft sie beachtet haben. In jenen Münzen mußten also die Atthidographen eine willkommene Bestätigung ihrer Hypothesen finden; denn daß sie nur einen Rinderkopf, nicht ein ganzes Rind zeigten. kam für sie nicht in Betracht. Der Name βοῦς ließ sich ebenso gut von jenem. wie von diesem herleiten.

Aber auch die Bestimmung jener Münzen ist irrtümlich. Denn etwas jüngere Stücke, die schon doppelseitig geprägt sind, tragen auf der Vorderseite ganz denselben Stierkopf, daneben aber auf der Rückseite innerhalb des eingeschlagenen Quadrats den Tintenfisch, das wohlbekannte Abzeichen von Eretria.<sup>2</sup>) Es war also euböisches Geld, das die antiken Gelehrten fälschlich für attisches hielten. weil es, wie dies noch heute geschieht, aus attischer Erde ans Licht gekommen war. Man darf sie dafür um so weniger schelten, als auch moderne Forscher aus dem gleichen Grunde der gleichen Täuschung verfallen sind.<sup>3</sup>)

Für dasjenige, was uns über die Münzreform berichtet wird, liegen die Quellen nicht so offen da: doch dürften sie kaum von anderer Art gewesen sein. Daß sie der Gesetzgebung Solons vorausging, wird uns ausdrücklich gesagt; 4) daraus ergibt sich nichts weiter, als daß sie im Texte der Gesetze, den man im vierten Jahrhundert ja noch lesen konnte, ebenso wenig erwähnt war, wie die Seisachtheia. Die Elegien aber werden das neue Tetradrachmon und das Verhältnis 73:100 gewiß nicht besungen

<sup>1)</sup> Imhoof-Blumer (Monatsber. d. Berl. Akad. 1881 S. 672) kennt drei Exemplare; eins davon ist abgebildet im Catalogue of the greek coins in the British museum. Central Greece. Taf. XXII 5.

<sup>2)</sup> B. V. Head, On coins recently attributed to Eretria. Numismatic chronicle Ser. III vol. 13 S. 161.

<sup>3)</sup> E. Beulé, Les monnaies d' Athènes S. 15.

<sup>4)</sup> Arist. pol. Ath. 10, 1: πρὸ δὲ τῆς νομοθεσίας ποιήσας καὶ τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν καὶ μετὰ ταῦτα τὴν τε τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν καὶ τὴν τοῦ νομίσματος αὕξησιν.

haben. Und wenn Androtion ein ganz unzweideutiges Zeugnis besaß, so hätte ihn Aristoteles nicht so abgefertigt, wie er es tut. Denn daß er seine Quelle mißverstanden habe, wie manche annehmen, ist keineswegs richtig; vielmehr sind seine Angaben in jeder Beziehung klar und wohl durchdacht.

Er erzählt uns, daß Solon nicht, wie Androtion behauptete, die Maße und Gewichte herabgesetzt, sondern vielmehr erhöht habe. Bei den letzteren habe er dabei einen verschiedenen Maßstab beobachtet, je nachdem sie für den gewöhnlichen Handelsverkehr oder für die Münze bestimmt gewesen seien. Für jenen erkennt er das Verhältnis des Androtion an. nur daß er es umkehrt: denn wenn er 70 statt 73 nennt, so ist dies entweder Abrundung oder auch handschriftliche Verderbnis. Das Münzgewicht dagegen sei nicht im Verhältnis von 70 oder 73:100, sondern von 60:63 erhöht worden.¹) Dies letztere hat man für offenbaren Unsinn gehalten und durch Konjekturen aus dem Text herauszuschaffen gesucht; man würde es besser verstanden haben, wenn man die noch erhaltenen Münzen beachtet hätte.

Im British Museum befindet sich ein Tetradrachmon ältesten Stiles, das 17,86 Gramm wiegt: aber da es schon ziemlich abgegriffen ist. kann sein Gewicht ursprünglich kaum unter 18 Gramm betragen haben. Zur Zeit des Aristoteles wog kein Tetradrachmon mehr als 17,21 Gramm. Rechnet man nun nach, so ergibt sich:

$$17,21:18 = 60:62,75.$$

Dies ist genau das Verhältnis des Aristoteles: denn daß er den Bruch nach oben abgerundet hat, versteht sich nach der Arbeitsweise des Altertums von selbst.

Trotzdem hatte man nicht so ganz Unrecht, wenn man seine Angabe als unsinnig verwarf. Denn es gab wohl eine Anzahl Münzen, die sich <sup>63</sup>/<sub>60</sub> attischer Tetradrachmen mehr oder weniger annäherten, aber niemals hat ein Münzsystem bestanden, das auf diese Gewichtseinheit begründet gewesen wäre. Dies ergibt sich aus dem tatsächlichen Gewicht der

<sup>1)</sup> Arist. pol. Ath. 10, 2: ἐπ΄ ἐκείνον γὰο ἐγένετο καὶ τὰ μέτρα μείζω τῶν Φειδωνείων, καὶ ἡ μνὰ προτερον ἔχουσα σταθμὸν ἐβδομήκοντα δραχμάς, ἀνεπληρώθη ταὶς ἐκατὸν, ἦν δ' ὁ ἀρχαῖος χαρακτὴρ δίδραχμον. ἐποίησε δὲ καὶ σταθμὰ πρὸς τὸ νόμισμα, τρεῖς καὶ ἐξήκοντα μνὰς τὸ τάλαντον ἀγούσας, καὶ ἐπιδιενεμήθησαν αὶ τρεῖς μιναὶ τῷ στατῆρι καὶ τοῖς ἄλλοις σταθμοῖς. Der letzte Satz kann nur bedeuten, daß jener Überschuß von drei Minen über die sechzig des gewöhnlichen attischen Talentes jedem einzelnen Münzgewicht entsprechend seiner Größe zu Gute kam, mit anderen Worten, daß alle Münzen Solonischer Zeit im Verhältnis von 63:60 schwerer waren, als die gleichbedeutenden früheren oder späteren Geldstücke. Wenn Lehmann (Berl. anthrop. Ges. 1892 S. 582; Hermes XXXV S. 636) und Hill (Num. chron. III ser. XVII S. 284) dies letztere Verhältnis auf das Handelsgewicht, das erstgenannte von 70: 100 auf das Münzgewicht beziehen, so haben sie in die Worte des Aristoteles hineininterpretiert, was kein Unbefangener aus ihnen herauslesen kann.

Stücke, die sich ungefähr der Solonischen Zeit zuschreiben lassen: es ist die Serie, bei welcher der Helm des Athenekopfes noch nicht mit drei Blättern geziert ist. In ihr habe ich die folgenden Gewichte gefunden: 17,86-17,75-17,67-17,51-17,46-17,44-17,43-17,40-17,36-17,35-17,32-17,30-17,24-17,20-17,17-17,16-17,15-17,14-17,12-17,10-17,06-16,98-16,95-16,94-16,90-16,85-16,83-16,74-16,67-16,65-16,62-16,59-16,52-16,15.

Wie man sieht, haben wir hier eine gleichmäßig absteigende Reihe die ohne merklichen Sprung um mehr als anderthalb Gramm sinkt. Dabei lassen sich die Unterschiede des Gewichtes nicht etwa durch größere oder geringere Abnutzung erklären; denn gerade die drei leichtesten Stücke, von denen sich eins im British Museum (Nr. 15), zwei im Berliner befinden, sind vorzüglich erhalten, das schwerste (Nr. 2) recht mittelmäßig. Auch ein allmähliches Sinken im Laufe der Zeit, das durch Abknappen am ursprünglichen Gewicht entstanden sein könnte, ist in diesem Fall ausgeschlossen; denn die schwereren Exemplare sind nicht auch die älteren, wie sich am Kunststil deutlich erkennen läßt. Die beiden Stücke des British Museum (Nr. 4 und 5), welche die rohesten nnd primitivsten Formen zeigen, wiegen nur 17,16 und 16,90, ein drittes der Berliner Sammlung, das ihnen an Altertümlichkeit wenig nachsteht, gar nur 16,15, während Nr. 24, das aus dem archaischen schon in den strengen Stil übergeht, sich auf 17.40 erhebt. Im Berliner Kabinet befinden sich drei Stücke, welche die Eigentümlichkeit besitzen. daß die Aufschrift AOE nicht, wie gewöhlich, rechts von der Eule. sondern in der linken oberen Ecke steht, wo sich sonst der Ölzweig zu befinden pflegt, und dieser in die rechte untere Ecke verlegt ist. Exemplare dieser Art sind äußerst selten — der Katalog des British Museum verzeichnet kein einziges —; sie können also nur sehr kurze Zeit geprägt worden sein. Auch der Kunststil, der ziemlich hoch entwickelt ist, stimmt bei jenen drei Münzen so genau überein, daß sie sich schon hierdurch als gleichzeitig erweisen. Nichtsdestoweniger wiegt das eine Exemplar 17,75, die andern beiden 17,15 und 17,1; und doch ist von den leichteren Stücken das eine beinahe stempelfrisch, während jenes schwere viel minder gut erhalten ist. Man hat also während der ganzen Periode, der jene ältesten Tetradrachmen angehören, leichte und schwere bunt durcheinander gemünzt. Wahrscheinlich lautete die Bestimmung nur dahin,

<sup>1)</sup> Das Stück von 15,55 Gramm (Katalog des British Museums No. 18) übergehe ich, da dies gar zu leichte Gewicht wohl nur auf starker Verletzung der Münze beruhen kann, wenn nicht gar ein Druckfehler vorliegt. Im Übrigen sind die angeführten Gewichte zum größeren Teil jenem Katalog entnommen, zum kleineren gehören sie Münzen der Sammlungen von Berlin und Gotha an, die ich für diese Arbeit durchgesehen habe.

daß aus einer Mine Silber 25 Stücke zu schlagen seien; aber da man sich nicht die Mühe gab, jeden einzelnen Schrötling sorgfältig zu justieren, so wuchsen einige ebenso hoch über das Normalgewicht hinaus, wie andere dahinter zurückblieben. Dieses kann also nur aus dem Durchschnitt gefunden werden, und der ergibt 17,15. Zieht man die Abnutzung vieler Exemplare mit in Betracht, so ist dies das richtige attische Gewicht von 17,21, wie es noch zur Zeit des Aristoteles in Übung war.

Damals freilich begnügte man sich bei der Prägung nicht mehr mit einem ungefähren Durchschnitt, sondern näherte jedes einzelne Stück so genau wie möglich dem Normalgewicht an. Daß es früher anders gewesen sei, konnte Aristoteles nicht wissen; denn ein so reiches Material, wie die modernen Münzkabinette es bieten, besaß er keinenfalls. Fiel ihm also eines jener uralten Tetradrachmen in die Hand, deren Gewicht 18 Gramm nahezu erreichte, so mußte er mit Notwendigkeit zu dem Schlusse gelangen, daß der Solonische Fuß sich zu dem gewöhnlichen attischen verhalten habe wie 63:60. Seine Angabe beruht also nicht auf zeitgenössischen Quellenzeugnissen, - bei diesen wäre ein solcher Irrtum unmöglich gewesen -, sondern auf der Wägung irgend eines übermünzten Stückes, wie deren noch heute vorhanden sind. Doch mag das Resultat auch falsch sein, so müssen wir doch anerkennen, daß wir es hier mit sorgfältigster gelehrter Forschung zu tun haben, die nach ganz richtiger Methode vorging. Ein Mann, der sich die Mühe nicht verdrießen ließ, alte Münzen zu wiegen, um nach ihnen die Art der Solonischen Reform bestimmen zu können, wird das Zeugnis des Androtion sachgemäß geprüft, aber nicht gröblich mißverstanden haben.

Dieser hatte erzählt, daß Solon das attische Maß und Gewicht im Verhältnis von 100:73 vermindert habe; Aristoteles behauptet, er habe es in demselben Verhältnis erhöht. Das Zeugnis, auf welches Androtion sich stützte, muß also derart gewesen sein, daß ein besonnener Forscher es auch umkehren konnte, ohne damit der Überlieferung Gewalt anzutun. Mit andern Worten, man kannte zwei Gewichtssysteme, von denen man das eine für Solonisch, das andere für vorsolonisch hielt, aber welches das ältere, welches das jüngere war, das ließ sich nur durch Kombination entscheiden. Androtion hatte die Veränderung des Gewichtes mit der Seisachtheia in Zusammenhang gebracht und mußte daher schließen, daß es eine Verminderung gewesen sei. Aristoteles glaubte bewiesen zu haben, daß Solon die Münze auf einen schwereren Fuß ausgebracht habe, und meinte daraus auch für das Handelsgewicht das Gleiche folgern zu müssen. Beide Schlüsse sind durchaus methodisch, und eine metrologische Tatsache, welche beide gestattete, kennen wir noch heute. Aus einer Inschrift hat Böckh1) nachgewiesen, daß noch in später Zeit eine sogenannte Handelsmine in Athen im Gebrauche war, die sich zu der gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Die Staatshaushaltung der Athener I12 S. 324.

attischen nahezu wie 100:73 verhielt. Er glaubte darin nur eine Bestätigung für Androtion zu erblicken, in Wirklichkeit aber hat er die Quelle desselben aufgedeckt. Wunderliche Sitten der Gegenwart als Überlebsel aus grauer Vorzeit zu deuten, ist eine Methode der wissenschaftlichen Forschung, die wir noch heute üben und die auch dem Altertum ganz geläufig war. Ich erinnere nur an Plutarchs Quaestiones Graecae und Romanae, die den letzten Niederschlag solcher Hypothesen darstellen. Ein Widersinn dieser Art. der seine Erklärung forderte, lag in dem gleichzeitigen Gebrauch zweier verschiedenen Gewichtssysteme. Man gab sie durch die Annahme, eines davon habe schon seit den Urzeiten bestanden, das andere sei später durch einen Gesetzgeber eingeführt worden, habe aber jenes nicht ganz verdrängen können. Fragte man dann weiter, wer der Neuerer gewesen sei, so mußte sich der Name desjenigen Mannes, den jeder Athener als den Gesetzgeber \*ar' έξοχήν betrachtete, von selber darbieten. Die zweite Frage mußte folgen, was zu der Veränderung den Anlaß gegeben habe, und die Antwort ergab sich aus dem Bedürfnis des Androtion, den edlen Solon von dem Vorwurf der χρεών ἀποχοπή zu reinigen. Auch er mochte sagen, wie Aristoteles (6, 3): οὐ γὰρ εἰκὸς έν μεν τοῖς άλλοις ούτω μέτριον γενέσθαι καὶ κοινόν, έν δε τούτοις καταρρυπαίνειν έαυτόν. In diesem Sinne aber ließ sich der Anhaltspunkt, den jenes Doppelgewicht bot, sehr wohl gebrauchen. Daß man Schuldnöte durch eine Herabsetzung des Münzfußes zu lindern suchte, ist in Rom nachweislich vorgekommen,1) und wahrscheinlich folgte man auch hierin griechischen Vorbildern. So wird es unserem Atthidographen nicht an Beispielen gefehlt haben, nach denen er sich die Seisachtheia, wie er sie brauchte, konstruieren konnte.

Nach den Grundsätzen, auf denen die historische Methode noch heute beruht, war die Schlußfolgerung des Androtion durchaus zulässig, aber nicht notwendig; denn jenes doppelte Gewichtssystem konnte auch auf andere Weise entstanden sein. Athen handelte nach Westen mit Aegina, nach Osten mit Euboea. Die Einheiten, nach denen man auf beiden Inseln die Menge der Ware maß, mußten also den attischen Kaufleuten bekannt sein, und es ist sehr wohl denkbar, daß sie auch ohne das Eingreifen der Gesetzgebung sich bald des einen, bald des andern Systems bedienten. Daß Solon die Maße und Gewichte herabgesetzt oder auch erhöht hat, ist also möglich; doch läßt es sich weder beweisen noch widerlegen, weil gültige Zeugen dafür nicht vorhanden sind. Doch daß er den Münzfuß unverändert ließ, steht fest: denn dafür besitzen wir das unbestreitbare Zeugnis der noch erhaltenen Münzen.

Als zweifellos attisch sind bis jetzt nur diejenigen anerkannt, welche auf der einen Seite den Athenekopf. auf der andern die Eule mit der

<sup>1)</sup> Die Belegstellen bei Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens S. 288 Anm. 14, wo aber ihr Quellenwert, wie ich glaube, zu niedrig angeschlagen ist.

Beischrift AOE zeigen. Diese Prägung hat man bis zum Jahre 322 so gut wie unverändert beibehalten, ja man hat sich sogar bemüht, den archaischen Stil der älteren Münzen auch bei den jüngeren, so gut es ging, nachzuahmen. Der Grund dafür ist längst erkannt. Das attische Geld hatte sich früh über die ganze antike Welt verbreitet und genoß den Ruf besonderer Reinheit und Vollwichtigkeit, so daß man in den fremden Ländern sogar ein Agio darauf zahlte.1) Doch dies Vertrauen erwies man nur dem altbekannten Gepräge; jedes neue hätte die Empfänger stutzig gemacht. In Spanien habe ich selbst es erlebt, daß die niedere Bevölkerung die Geldstücke nicht nehmen wollte, die beim Regierungsantritt des jetzigen Königs mit dem ungewohnten Typus seines Kinderkopfes geschlagen waren. In Österreich prägt man noch heute Maria-Theresientaler, weil einer Anzahl von wilden und halbwilden Völkerschaften diese Münze geläufig ist und sie jedes andere Gepräge nur mit Mißtrauen empfangen. Aus entsprechenden Gründen hat die reiche Kunstentwickelung. die wir an den Münzen aller übrigen griechischen Staaten beobachten können. in dem Gelde Athens keinen anderen Ausdruck gefunden, als daß die echt archaischen Formen unmerklich in gezwungen archaische übergehen und diese im Verlaufe der Zeit immer unverstandener und flacher werden.

Nur einmal hat man an dem Gepräge eine bewußte Neuerung zugelassen, doch war diese äußerst schüchtern und behutsam. Sie genügt, um die jüngere Serie deutlich von der älteren zu scheiden, verändert aber das Gesamtbild der Münze nur so unmerklich. daß ihrem Kurse in den Barbarenländern daraus kein Schaden erwachsen konnte. Es werden nämlich auf den Helm der Athene, der früher glatt gewesen war, drei Ölblätter gesetzt, und während vorher neben der Eule ein Ölzweig, ausnahmsweise auch ein Halbmond, aber niemals beide zusammen angebracht waren, erscheinen sie jetzt immer vereinigt. Außerdem zeichnet sich das jüngere Gepräge auch darin vor dem älteren aus, daß erst in jenem die starre Unveränderlichkeit des Typus sich in vollem Maße durchsetzt. Vorher hatte man sich nicht gescheut, in der Bildung des Kopfes und der Eule den Fortschritt des Kunstvermögens zum Ausdruck zu bringen: jetzt wird er absichtlich unterdrückt; vorher war die Eule meist nach rechts, mitunter aber auch nach links gewendet, und ebenso veränderte die Inschrift ihre Stellung: an dem Ölzweige war die Zahl der Blätter willkürlich gewesen, manchmal fehlte er auch ganz oder wurde durch den Halbmond ersetzt: jetzt steht die Eule immer nach rechts, rechts neben ihr die Inschrift, in der linken oberen Ecke der Halbmond und dahinter der Ölzweig, der nie mehr als zwei Blätter und dazwischen eine Beere hat. Einmal wagt es ein Künstler, die Eule in der Vorderansicht zu bilden: doch dieser Stempel scheint sehr bald unterdrückt zu sein, denn nur zwei Abdrücke

J. G. Droysen, Zum Münzwesen Athens. Sitzungsberichte der Berliner Akad. 1882 S. 1194.

haben sich davon erhalten.<sup>1</sup>) Der Typus sollte eben auch in den kleinsten Kleinigkeiten genau so bleiben, wie er war.

Es ist sehr beachtenswert, daß dies zähe Festhalten am Hergebrachten durch eine Neuerung eingeleitet wird, die offenbar nicht absichtslos gewesen ist. Gewiß wollte sie nicht dem künstlerischen Schmucke dienen; dazu waren die steifen drei Blätter am Helm der Göttin ganz ungeeignet und noch mehr jener unscheinbare Halbmond, der in der neueren Serie zwischen Ölzweig und Eule eingeschoben wird. Ohne Zweifel verfolgten sie irgend einen praktischen Zweck, und welcher dies war, darüber gibt uns ein Quellenzeugnis Aufschluß, das, wie sein Inhalt deutlich erkennen läßt, nicht auf gelehrten Folgerungen, sondern auf wirklicher Überlieferung beruht.<sup>2</sup>) In den pseudoaristotelischen Oeconomica<sup>3</sup>) wird unter den Kniffen, durch welche der Peisistratide Hippias sich Geld verschafft haben soll, auch der folgende erzählt. Er erklärte die bestehende Münze für ungiltig und zog die im Umlauf befindlichen Stücke gegen einen festgesetzten Preis ein, der unter ihrem Nennwerte stand. Als nun die Überbringer des Geldes sich bei ihm sammelten und erwarteten, in einer neuen Währung bezahlt zu werden, da gab er dasselbe Silber aus und steckte den Überschuß über den von ihm erlegten Preis in die Tasche. "Dasselbe Silber" kann unmöglich bedeuten, daß die gleichen Geldstücke, die Hippias eingenommen hatte, unverändert zur Zahlung verwandt wurden.4) Nehmen wir beispielsweise an, er habe fünf Sechstel des Nennwertes für die alten Münzen gegeben. Brachte dann ein biederer Athener sechs Tetradrachmen und bekam fünf dafür wieder, die genau ebenso aussahen, ja vielleicht gar dieselben Stücke waren, so hätte er sich das von dem Übermächtigen vielleicht seufzend gefallen lassen; aber jeder andere wäre gewarnt gewesen und hätte sich auf das böse Geschäft nicht eingelassen. Und den Umtausch zu erzwingen, wäre schon deshalb nicht möglich gewesen, weil man ja die Münzen, die schon durch die Hände des Tyrannen gegangen waren, von den andern nicht unterscheiden Eine Maßregel dieser Art ist nur denkbar, wenn das ausgegebene Geld deutlich wahrnehmbare Kennzeichen besaß, die dem eingenommenen fehlten. In diesem Falle konnte man verfügen, daß diejenigen

<sup>1)</sup> Sallet, Zeitschr. f. Numismat. XXI S. 207. Übrigens ist es nicht ganz sicher, ob dies Stück wirklich in Athen geschlagen und nicht vielmehr fremde Nachprägung ist; denn die Aufschrift ist höchst wunderlich und das Berliner Exemplar ist aus Syrien in den Pariser Münzhandel gelangt. E. Beulé, Les monnaies d' Athenes S. 43.

<sup>2)</sup> B. V. Head, The initial coinage of Athens. Numism. chronicle. Ser. III tom. XIII S. 247.

<sup>3)</sup> ΙΙ 2, 4: τό τε νόμισμα τὸ ον 'Αθηναίοις ἀδόχιμον ἐποίησε, τάξας δὲ τιμὴν ἐχέλευσε πρὸς αὐτὸν ἀναχομίζειν συνελθόντων δὲ ἐπὶ τῷ χόψαι ἕτερον χαραχτῆρα, ἐξέδωχε τὸ αὐτὸ ἀργύριον.

<sup>4)</sup> H. von Fritze, Die Münztypen von Athen im 6. Jahrh. v. Chr. Zeitschr. f. Numism. XX S. 147.

Stücke, welche jener Kennzeichen entbehrten, im Marktverkehr nicht gegeben und genommen werden dürften, und konnte dies durch Strafandrohungen einschärfen. So ließ sich ein genügender Zwang ausüben, um auch die Widerwilligen zum Austausch ihres alten Geldes gegen das neue zu vermögen. Derartige Kennzeichen, wie jene Anekdote sie voraussetzt, finden sich nun tatsächlich bei der jüngeren Serie der Tetradrachmen in den drei Ölblättern auf dem Helm der Athene und der Mondsichel neben der Eule. Und nicht ohne Absicht sind sie so angebracht, daß, ob man die Kopfseite, ob die Wappenseite betrachtet, eins von ihnen immer sichtbar ist. Auch im Mittelalter sind solche Finanzoperationen wiederholt vorgekommen, und niemals konnten sie ohne eine Neuprägung durchgeführt werden. Immer vollzogen sie sich in der Form, daß der Landesherr das umlaufende Geld für ungiltig erklärte und es gegen eine feste Gebühr, die seine Kasse füllte, umprägen ließ.1) Ebenso hat es Hippias gemacht, und da die neue Serie der Tetradrachmen in Gewicht und Feingehalt der älteren gleichsteht, konnte man sie in geschäftlichem Sinne mit Fug und Recht "dasselbe Silber" nennen.

Allerdings verfolgte er mit seiner Neuerung nicht nur gewinnsüchtige Zwecke. Wir sahen schon (S. 7), daß die Münzen der älteren Serie sehr ungleichmäßig geprägt waren, einige über das normale Gewicht weit hinausgingen, andere ebenso weit dahinter zurückblieben. Nun ist es aber eine bekannte Erfahrung, daß, wenn Münzen von verschiedenem Metallgehalt gesetzlich die gleiche Geltung haben, ihr Wert sich immer nach den leichtesten Exemplaren bestimmt. Denn weil keiner ohne sehr genaue Prüfung wissen kann, ob das Geldstück, das er empfängt, nicht zu jenen leichtesten gehört, wahrt sich jeder vor Schaden und nimmt alle Münzen nur zu dem Preise, den sie allerschlimmsten Falles haben könnten. Dadurch aber werden die schweren Stücke überwertig, und man hat einen Gewinn davon, wenn man sie einschmilzt und ihr Metall verkauft. So hat ungleichmäßige Münzung die notwendige Folge, daß das gute Geld vom Markte verschwindet und nur das schlechteste zurückbleibt. Ein solches Herabgehen des attischen Münzfußes wird Hippias beobachtet, und um den weiteren Fortschritt desselben zu verhüten, zu jener Maßregel gegriffen haben. Denn die Tetradrachmen der neueren Serie schwanken nicht mehr, wie die der älteren, um ein Durchschnittsgewicht herum, sondern jedes einzelne Stück ist leidlich genau justiert. Es handelt sich also hier um eine wirkliche Münzreform, wenn auch der Tyrann einen Gewinn für seine Kasse dabei nicht verschmäht haben wird.

Wie man sieht, findet die Nachricht der Oeconomica in den Münzen eine Bestätigung, die jeden Zweifel an ihrer Echtheit ausschließt. Und während sich für die Zeit des Solon keine Quelle nachweisen ließ, bei

W. Roscher, System der Volkswirtschaft, III<sup>6</sup> § 47 S. 232.

der auch nur eine entfernte Möglichkeit denkbar gewesen wäre, daß sie einer Münzreform hätte erwähnen können, ist dies für die Zeit des Hippias schon ganz anders. Denn der Geschichtschreiber Hekataios von Milet hat die Herrschaft der Peisistratiden noch erlebt, und aus ihm kann jene Notiz durch unbekannte Mittelglieder in die Oeconomica übergegangen sein. Doch auf den Namen kommt es nicht an, sondern nur darauf, daß irgend ein Vehikel vorhanden war, das eine solche Nachricht aus so früher Zeit bis ins vierte Jahrhundert hinüberretten konnte.

Wenn Hippias die Tetadrachmen der älteren Serie einschmelzen ließ, so folgt daraus, daß diejenigen, welche wir noch besitzen, wenn nicht alle, so doch zum größten Teil, schon vor seiner Zeit in die Erde gekommen sein müssen. Gleichwohl sind viele ganz abgegriffen, müssen also schon sehr lange vor seiner Münzreform im Umlauf gewesen sein. Auch die große Anzahl verschiedener Stempel läßt auf viele Jahrzehnte dieser Prägung schließen, und die Bilder zeigen eine langsame und stetige Kunstentwickelung vom rohesten Archaismus bis dicht an die Grenze des strengen Stils, wie sie sich nur in langen Zeiträumen vollziehen konnte. Der Beginn der Tetradrachmenprägung kann also sehr wohl auf Solon zurückgehen, ja es würde nichts im Wege stehen, sie bis auf Drakon und selbst bis in frühere Zeiten hinaufzudatieren.

Aus dem Stil der ältesten Tetradrachmen meint Fritze schließen zu müssen, daß sie nicht vor der Zeit des Peisistratos geschlagen sein können.¹) Doch stützt er seinen Beweis nur auf den Vergleich mit den korinthischen Münzen, die ebensowenig sicher datiert sind, wie die athenischen. Denn wenn Head die eine Serie dem Kypselos, die andere dem Periander zuweist, so ist das nichts als unverbindliche Hypothese. Aus der Gleichung zweier unbekannter Größen kann keine bekannte hervorgehen. Dagegen besitzen wir andere Kunstwerke, deren Zeitbestimmung

<sup>1)</sup> J. P. Six (Monnaies grecques inédites et incertaines. Numismatic chronicle III ser. XV S. 172) will in dem Doppelkopf auf einem kleinen Münzchen der älteren Serie das Abzeichen von Lampsakos erkennen und meint, seine Vereinigung mit dem Athene-Kopf der anderen Seite feiere das Bündnis, das Hippias mit dem Tyrannen jener Stadt geschlossen hatte. Aber, wenn man einem Geldstück den Charakter einer Denkmünze geben will - denn etwas anderes kann Six doch nicht meinen -, so wählt man dazu ein ansehnliches Stück, nicht ein Silberplättchen von weniger als einem Zentimeter Durchmesser; man prägt wohl Siegesthaler, aber keine Siegespfennige. Der Doppelkopf bedeutet weiter nichts, als daß wir hier ein Doppelstück, d. h. ein Diobolon, vor uns haben. Da dieses sich von dem Triobolon einerseits, dem Obol andererseits nach der Größe allein schwer unterscheiden ließ, gab man ihm in dem Gepräge ein deutlicheres Kennzeichen. In ganz ähnlicher Weise sind in der späteren Serie die Diobolen bald durch zwei Eulen auf der Rückseite, bald durch eine Doppeleule ausgezeichnet. Die Gewichte, die Six mitteilt, betragen, 1,55 — 1,09 — 0,98. Sie schwanken also um das Normalgewicht (1,44) genau in derselben Weisc, wie wir dies auch bei den Tetradrachmen derselben Serie beobachtet haben.

eine relativ sichere ist. Zunächst haben uns die Ausgrabungen auf der Akropolis gelehrt, daß die ältesten rotfigurigen Vasen noch bis in die Zeit der Peisistratiden zurückreichen.¹) Ihrem strengen Stil entsprechen vollkommen die frühesten Tetradrachmen mit den drei Blättern und dem Halbmond, ja einzelne davon scheinen sogar noch älter zu sein; sie passen also genau in die Zeit des Hippias. Ein zweites brauchbares Vergleichsobjekt bietet die allbekannte Grabstele des Aristion dar. Wir wissen jetzt, daß dieser es war. der in der athenischen Volksversammlung den Antrag stellte, dem Peisistratos eine Leibwache zu bewilligen.<sup>2</sup>) Ein Mann, dessen Autorität man in solcher Weise ausnutzen konnte, dürfte kaum mehr ganz jung gewesen sein. Andererseits scheint der Tod ihn noch im kräftigen Mannesalter ereilt zu haben; denn sonst hätte man ihn nicht in voller Waffenrüstung dargestellt, sondern als Greis am Stabe, wie uns die Stele von Orchomenos davon ein Beispiel zeigt. Danach kann sein Denkmal nicht viel später sein als die Mitte des sechsten Sein Bildnis aber entspricht im Stil durchaus den Athene-Jahrhunderts. köpfen mit dem glatten Helm, doch nur, wie sie auf den jüngeren Tetradrachmen dieser Serie erscheinen. Die ältesten Stücke des Hippias<sup>3</sup>) zeigen dagegen schon viel freiere und edlere Formen. Noch weiter zurück als die Aristionstele führen uns die Metopen von Selinunt, die wahrscheinlich gleich nach der Gründung der Stadt, d. h. um das Jahr 620, entstanden sind, und nach meinem Empfinden sind die allerältesten Tetradrachmen noch primitiver als diese Reliefs. Dies würde freilich nicht genügen, um sie mit Sicherheit für vorsolonisch zu erklären; denn nichts hindert die Annahme, daß die Entwickelung der Kunst in Sizilien schneller gewesen sei, als in Attika. Gleichwohl spricht eine große Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Anfänge dieser Prägung noch ins siebente Jahrhundert zu setzen sind; keinenfalls kann man sie erst dem Peisistratos zuschreiben.

Fritze geht von der vermeintlichen Tatsache aus, daß sich der Übergang zur zweiseitigen Prägung in keinem anderen griechischen Staate vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts vollzogen habe. Gesetzt, dies wäre

<sup>1)</sup> F. Studniczka, Antenor, der Sohn des Eumares und die Geschichte der archäischen Malerei. Jahrb. d. deutschen archäol. Instit. 11 S. 159.

<sup>2)</sup> Arist. pol. Athen. 14, 1: ὁ Πεισίστρατος — κατατρανματίσας ἐαντὸν συνέπεισε τὸν δῆμον, ὡς ὑπὸ τῶν ἀντιστασιωτῶν ταῦτα πεπονθώς, φυλακὴν ἑαυτῷ δοῦναι τοῦ σώματος, ᾿Αριστίωνος γράψαντος τὴν γνώμην. Wilamowitz I S. 261.

<sup>3)</sup> Sie sind daran kenntlich, daß sie sich in Stil und Formengebung noch ganz eng an die Tetradrachmen mit dem glatten Helm anlehnen; die drei Blätter sind viel kleiner und weniger auffällig als auf den späteren Stücken, der Ölzweig neben der Eule naturalistischer gebildet, d. h. weniger streng stilisiert. Im Katalog des British. Museums ist kein Exemplar dieser Art abgebildet, doch habe ich im Berliner Münzkabinet drei gesehen und eins davon in einem populären Aufsatz (Velhagen und Klasings Monatshefte XVIII 11 S. 577 Abb. 34) abbilden lassen.

sicher, was es keineswegs ist, so würde es doch für Athen gar nichts beweisen. In Makedonien hat man das eingeschlagene Quadrat noch bis in die Mitte des fünften Jahrhunderts bewahrt, bei den Statern der Kyzikener erhält es sich bis tief ins vierte hinein. An jenem Fortschritt des Münzwesens nahmen eben die griechischen Staaten in sehr ungleichmäßiger Weise teil, und wenn Athen der erste war, der ihn machte, kann leicht ein Jahrhundert vergangen sein, ehe es Nachfolger fand. Wahrscheinlich hat dies zur weiten Verbreitung und allgemeinen Beliebtheit der attischen Tetradrachmen wesentlich beigetragen. Denn die Falschmünzer bevorzugten natürlich solche Münzsorten, für die sie nur einen Stempel zu schneiden brauchten, wodurch das Geld Athens, dessen Doppelprägung ihnen die doppelte Mühe auferlegt hätte, vor ihrer Nachahmung relativ sicher war. Doch die größere Arbeit, welche diese Art der Münzung erforderte, mußte auch ihre Kosten erheblich vermehren, und ohne Zweifel ist dies der Grund gewesen, warum die andern griechischen Staaten so zögernd dem athenischen Beispiel gefolgt sind. Zunächst werden sie die scheinbar unnütze Ausgabe verspottet haben, und erst der unverkennbare Vorteil, den sie dem attischen Handel brachte, vermochte sie allmählich zu bekehren. Doch diese Folge konnte nicht von heute auf morgen eintreten; daß der Zeitvorsprung Athens vor den anderen Staaten ein sehr bedeutender war, ist also nicht nur möglich, sondern höchst wahrscheinlich.

Doch diese Führerrolle hätte es nicht übernehmen können, wenn es im Münzwesen noch unerfahrener Neuling gewesen wäre. Unzweifelhaft hat es seine ersten Versuche in jener einfacheren Technik gemacht, welche das übrige Griechenland noch lange bewahrte. Daß auch Athen einseitige Münzen geschlagen hat, darf hiernach für sicher gelten, und wie allgemein anerkannt ist, kann man diese nur unter den sogenannten Wappenmünzen suchen. Man hat ihnen danach den Namen gegeben, daß sie noch keinen Götterkopf, sondern nur Abzeichen verschiedener Art tragen; ihre Rückseite zeigt das eingeschlagene Quadrat meist in sehr roher Form. Die große Masse hat sich in Attika gefunden, ein Teil auch in Euboea, Boeotien und der Chalkidike. In vergrabenen Schätzen sind sie oft mit den Tetradrachmen der älteren Serie gemischt, müssen also auch im Verkehr neben ihnen umgelaufen sein. Ihr Gewicht ist immer das spätere attische, natürlich mit den Schwankungen, die wir vor Hippias auch bei den Tetradrachmen beobachten konnten. Das höchste Nominale ist das Didrachmon, das ja auch nach Androtion der Solonischen Prägung vorausging (S. 3), oder, wie wir wohl richtiger sagen werden, der Stater. Die sehr mannigfachen Typen und die Münzsorten, welche mit ihnen bezeichnet sind, zählen wir nach der Zusammenstellung von Imhoof-Blumer 1) im Folgenden auf:

<sup>1)</sup> Monatsberichte der Berliner Akademie 1881 S. 670. Die doppelseitigen Serien, die man auch noch den Wappenmünzen zurechnet, übergehen wir, wei<sup>l</sup>

- 1. Eule: Stater und sein Zwölftel (Obol).
- 2. Amphora: Stater und Zwölftel.
- 3. Gorgoneion: Stater, Zwölftel und Achtundvierzigstel.
- 4. Stierkopf: Stater und Vierundzwanzigstel.
- 5. Pferdevorderteil: Stater und Hälfte.
- 6. Pferdehinterteil: Stater und Hälfte.
- 7. Triquetra: Stater und Viertel.
- 8. Rad: Stater, Dreiviertel, Hälfte, Achtel, Zwölftel und Sechzehntel.
- 9. Pferd: Stater.
- 10. Astragalos: Stater.
- 11. Käfer: Zwölftel.
- 12. Frosch: Zwölftel.

Da die Wappenmünzen dem gleichen Gewichtssystem angehören und auch in ihrer Fabrik Verwandtschaft zeigen, meinte man, sie alle derselben Landschaft zuschreiben zu müssen. Nach dem gewöhnlichsten Fundort entschied man sich anfangs für Attika, doch machte Imhoof-Blumer mit Recht dagegen geltend, daß eine einzige Münzstätte nicht mit so zahlreichen Wappen geprägt haben könne. Dazu kommt eine so große Verschiedenheit des Einteilungsprinzips, wie sie innerhalb derselben Stadt nicht wohl denkbar ist. Bald zerfällt der Stater in zwölf Obolen (1.-3.), bald wird er halbiert (5. 6.), bald eine fortlaufende Viertelung durchgeführt (8.; vgl. 7). Da nun der Stierkopf (4.) sicher Eretria gehörte (S. 5) und das Rad (8.) in sehr ähnlicher Gestalt sich auf zweifellosen Münzen von Chalkis wiederfand, wies man die ganze Reihe Euboea zu, dessen Städtereichtum auch die Menge der Typen angemessen erklärte-Aber ist es denn nötig, die Alternative Attika oder Euboea zu stellen? Warum nicht Attika und Euboea? Nach ihren Fundstätten waren die Wappenmünzen hier wie dort im Umlauf; als sie geschlagen wurden, standen also beide Landschaften unzweifelhaft im engsten wirtschaftlichen Verkehr, und da sie nur durch eine schmale Meerenge getrennt sind, ist dies ja auch selbstverständlich. Warum sollen sie also nicht in ähnlicher Weise geprägt haben? Und wenn man Eretria auf Grund seiner späteren Typen den Stierkopf zugewiesen hat, Chalkis das Rad, wie kann man die Eule von Athen trennen? 1)

Mit dem eingeschlagenen Quadrat und der Eule ist uns auch ein kleines Elektronstück erhalten, das im Gewicht einem Sechstel des Silberstaters entspricht und bisher nicht innerhalb größerer Schatzfunde, sondern nur einzeln zerstreut aus der Erde gekommen ist. Von den sechs Exem-

sie ohne Zweifel jünger sind, als die attischen Tetradrachmen, und daher für uns nicht in Betracht kommen. Die besten Abbildungen findet man Catalogue of the greek coins in the British Museum. Central Greece, Tafel 20, 22, 24.

<sup>1)</sup> Ich freue mich, hierin H. von Fritze (Zeitschr. f. Numism. XX S. 148) in vollem Umfange beistimmen zu können.

plaren, die Koehler<sup>1</sup>) beschreibt, ist bei vieren der Fundort bekannt; sie stammen alle samt aus Attika. Wenn Eulen sich bei Athen und nur bei Athen finden, kann es zweifelhaft sein, daß sie auch ihrem Ursprunge nach dorthin gehören? Damit ist aber auch über jene Silberstater mit der Eule entschieden, da sie dem Elektronstück gleichartig sind.

Für die chronologische Bestimmung dieser Münzen sei auf die folgende Tatsache hingewiesen. Drakon legte Strafgelder nach Drachmen auf; 2) als Münze aber erscheint die Drachme erst zugleich mit dem Tetradrachmon: die einseitige Prägung Athens kennt nur einen Stater, der in zwölf Obolen zerfällt. Wäre Drakon von diesem Münzsystem ausgegangen, so hätte er nicht geschrieben: eine Drachme, zwei Drachmen, drei Drachmen, sondern sechs Obolen oder einen halben Stater, einen Stater, anderthalb Stater oder achtzehn Obolen. Danach möchte ich vermuten, daß das Tetradrachmon zu seiner Zeit schon bestand oder auch durch ihn eingeführt wurde, was dem Kunststil desselben sehr gut entsprechen würde. diesen Schluß mit Sicherheit zu ziehen, verbieten zwei Gründe. Erstens liegt uns von den Gesetzen Drakons ja nicht der Wortlaut vor, sondern nur die Umschreibung des Aristoteles, und dieser kann sechs Obolen leicht in eine Drachme übersetzt haben und entsprechend bei den anderen Wertbestimmungen. Zweitens hat die Drachme als Gewichtsteil lange vor Drakon bestanden und kann daher als Wertmesser gebraucht worden sein, auch wenn sie als Münze noch nicht existierte. Dies sind Möglichkeiten, die man berücksichtigen muß; gleichwohl bleibt jener Schluß, wenn auch nicht zweifellos, so doch wahrscheinlich.

Wenn Androtion von einer Herabsetzung des Münzfußes durch Solon erzählte, so hat man dies meist so aufgefaßt, daß vor ihm noch gar keine Münze existierte, sondern nur eine Rechnung nach Silbergewichten. Diese habe Solon leichter gemacht und zugleich das erste Geld geschlagen. Diese Annahme halte ich für sehr unwahrscheinlich: aber sie endgiltig widerlegt zu haben, glaube ich selber nicht. Denn meine Zeitbestimmung der ältesten Münzen beruht ja vorzugsweise auf ihrem Kunststil, der auch in besser bekannten Zeiten immer einen Spielraum von mehreren Jahrzehnten läßt. Aber derselbe Androtion berichtete auch, Solon habe das Tetradrachmon an die Stelle des Didrachmons gesetzt, also doch schon eine Münze vorgefunden, was an sich auch nicht unmöglich ist. Hat er aber mit dieser Behauptung Recht, so muß er mit jener ersten Unrecht haben: denn Tetradrachmon und Didrachmon sind ja beide auf denselben attischen Fuß geschlagen. Sein Zeugnis umfaßt also zwei nicht sehr wahrscheinliche Möglichkeiten, die sich gegenseitig ausschließen, d. h. es ist gar kein

<sup>1)</sup> Numismatische Beiträge. Mitteil. d. arch. Instit. in Athen 1X S. 359.

<sup>2)</sup> Arist. pol. Ath. 4, 3: ἀπίτινον ὁ μὲν πενταχοσιομέδιμινος τρεῖς δραχμάς, ὁ δὲ ἱππεὺς δύο, ζενγίτης δὲ μίαν.

Zeugnis, sondern nur eine gelehrte Vermutung, die als Quelle keine größere Autorität besitzt als die Schlußfolgerungen, die ich selbst an dieser Stelle vorgelegt habe.

Wir haben hier ein sehr achtbares Beispiel antiker Wissenschaft kennen gelernt. Wir haben gesehen, daß die Historiker des vierten Jahrhunderts ihre Schlüsse auf metrologische Beobachtungen. auf Schatzfunde, auf Wägungen alter Münzen gründeten, genau wie wir es noch heute tun. Daß sie trotzdem falsch schlossen, dürfen wir ihnen um so weniger verübeln, als auch unter uns kein Einziger sich findet, der nicht so manches Mal in gleicher Mitschuld und Verdammnis gewesen wäre. Aber gelehrte Vermutungen sind keine Quellen, mögen sie zwei Jahrtausende alt oder von gestern und heute sein. Ein wirkliches Zeugnis besitzen wir erst dort, wo die persönlichen Erinnerungen des ersten griechischen Geschichtschreibers beginnen. Die Reform des Hippias ist die erste beglaubigte Tatsache der attischen Münzgeschichte; alles frühere, mag Androtion, Aristoteles oder auch nur Otto Seeck es behaupten, bleibt mehr oder minder wahrscheinliche Hypothese.

# Zur Topographie des Herodot. Von Friedrich Westberg.

### 1. Die Wohnsitze der König-Skythen.

Herodot IV 20: πέρην δὲ τοῦ Γέρρου ταῦτα δὴ τὰ καλεύμενα βασιλήιά ἐστι καὶ Σκύθαι οἱ ἄριστοί τε καὶ πλεῖστοι καὶ τοὺς ἄλλους νομίζοντες Σκύθας δούλους σφετέρους εἶναι κατήκουσι δὲ οὖτοι ιὸ μὲν πρὸς μεσαμβρίην ἐς τὴν Ταυρικήν, τὸ δὲ πρὸς ἡῶ ἐπί τε τάφρον, τὴν δὴ οἱ ἐκ τῶν τυφλῶν γενόμενοι ὤρυξαν, καὶ ἐπὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος τὸ ἐμπόριον, τὸ καλέεται Κρημνοί τὰ δὲ αὐτῶν κατήκουσι ἐπὶ ποταμὸν Τάναϊν.

ή Ταυρική des Herodot deckt sich mit dem taurischen Gebirgslande laut c. 99: . . . . μέχρι πόλιος καλεομένης Καρκινίτιδος (an der Mündung des Hypakyris). τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τὴν μὲν ἐπὶ θάλασσαν τὴν αὐτὴν φέρουσαν, ἐοῦσαν ὀρεινήν τε χώρην καὶ προκειμένην τὸ ἐς Πόντον, νεμεται τὸ Ταυρικὸν ἔθνος μέχρι χερσονήσου τῆς τρηχέης καλεομένης αὕτη δὲ ἐς θάλασσαν τὴν πρὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον κατήκει.

Betreffend den Gerrhosfluß (Molotschnaja) möchte ich daran erinnern, daß er in der Vorstellung des Herodot nicht in das Asowsche Meer mündet, sondern dem Pontos zuströmend sich mit dem Hypakyris vereinigt.

Die König-Skythen stoßen südlich ans Taurische. Gebirge und im Osten (der Krim) an den "Graben" und an Kremnoi (Krimnoi), belegen am Asowschen Meere. Andererseits reichen ihre Wohnsitze bis zum Fluß Tanais hinauf. Dieselben Angaben wiederholt Herodot mit anderen Worten in c. 100: τὸ δ΄ ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς ἤδη Σκύθαι τὸ κατύπερθε τῶν Ταύρων καὶ τὰ πρὸς θαλάσσης τῆς ηοίης νέμονται, τοῦ τε Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου τὰ πρὸς ἐσπέρης καὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος μέχρι Τανάιδος ποταμοῦ, ὡς ἐκδιδοῖ ἐς μυχὸν τῆς λίμνης ταύτης. Der Unterschied besteht darin, daß in c. 20 Herodot die östliche Grenze der König-Skythen auf der Krim'schen Halbinsel durch den "Graben" und den Ort Κρημνοί genau fixiert, so daß die sogenannte "rauhe Halbinsel" (c. 99), oder die Halbinsel von Kertsch, aus dem Bestande des König-Skythenlandes ausgeschieden wird: dagegen nach c. 100 bildet der Kimmerische Bosporus, oder die Meerenge von Kertsch, die Grenze des Skythenlandes. Vergl.

c. 28: ή δὲ θάλασσα πήγνυται καὶ ὁ Βόσπορος πᾶς ὁ Κιμμέριος, καὶ ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου οἱ ἐντὸς τάφρου Σκύθαι κατοικημένοι στρατεύονται, καὶ τὰς άμάξας ἐπελαύνουσι πέρην ἐς τοὺς Σίνδους. Danach scheinen die auf der Halbinsel Kertsch nomadisierenden Skythen von den an den "Graben" angrenzenden König-Skythen unterschieden zu werden.

Aus dem Zusammenhange, in dem vom Stapelplatz Kremnoi (Krimnoi) die Rede ist, geht unzweideutig hervor, daß er am "Graben" zu suchen ist. Der Ort kommt noch im c. 110 vor, wo es heißt, daß die Griechen nach dem Siege am Thermodon den Heimweg zu Schiff mit den gefangenen Amazonen antraten, die aber die Männer erschlugen und der Schiffahrt unkundig, sich von Wind und Wetter treiben ließen, bis sie nach Kremnoi am Mäetischen See gelangten. Der Graben reichte vom Taurischen Gebirge bis zur Mäetis laut c. 3: καὶ πρώτα μὲν τὰν γώρην άπετάμοντο, τάφρον όρυξάμενοι εὐρέαν, καιαιείνουσαν έκ των Ταυρικών οὐρέων ἐς τὴν Μαιῆτιν λίμνην. Am nordöstlichen Ende dieses Gebirgszuges befindet sich landeinwärts östlich von Theodosia, am Fuße und Abhange des Berges Agirmysch, der Ort Alt-Krim, Eski-Krim (Solchat), der ehemalige Hauptsitz der Krim'schen Tataren. "An der Nordseite der Stadt, auf einer Erhöhung, welche jetzt den Namen Nogaily Oglu Oba führt, sind die Spuren einer Befestigung bemerkbar, hinter welcher sich ein alter Graben hinzieht, der, wie man sehen kann, sehr tief war und bis zur Stadt verlief... in allen ausführlichen Beschreibungen der Stadt Alt-Krim . . . wird auf diesen tiefen Graben ein besonderes Augenmerk gelenkt." (Harkavy, Russische Revue, herausg. von C. Röttger IX. Bd. St. Petersburg 1876, p. 317.) Harkavy erklärt die Benennung Alt-Krim durch Kirym, welches Wort Grube, Graben, Erdwall bedeute, und verlegt gleich vielen anderen Gelehrten die Stadt Kremny bei Herodot ans nördliche Ufer des Asowschen Meeres. Meiner Ansicht nach fällt Alt-Krim mit Κοημνοί zusammen. Kremnoi (Krimnoi) liegt nicht am südlichen Abhange des Gebirges, nicht am Schwarzen Meere. Daher erkläre ich mir Herodots irrige Meinung, daß der Ort Krimnoi an der Mäetis belegen sei. Als Fortsetzung des Grabens bei Alt-Krim ist vielleicht das Bett des Flüßchens, welches sich in nordwestlicher Richtung dem Siwasch zuwendet. zu betrachten. Meine Schlußfolgerung: die Halbinsel Krim verdankt ihren Namen dem Konuvoi des Herodot.

Wenn die König-Skythen Taurien bis zum Gebirge inne haben, so muß die Grenze zwischen ihnen und den Wander-Skythen westlich von der Landenge von Perekop verlaufen.

## 2. Die Wohnsitze der Issedonen nach Herodot.

Herodot IV 21: Τάναϊν δὲ ποταμὸν διαβάντι οὐκέτι Σκυθική, ἀλλ' ἡ μὲν πρώτη τῶν λαξίων Σαυροματέων ἐστί, οἱ ἐκ τοῦ μυχοῦ ἀρξάμενοι τῆς Μαιήτιδος λίμνης νέμονται τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον, ἡμερέων πεντεκαίδεκα

δδόν, πάσαν ἐοῦσαν ψιλὴν καὶ ἀγρίων καὶ ἡμέρων δενδρέων. Dazu IV 116: ἐπείθοντο καὶ ταῦτα οἱ νεηνίσκοι, διαβάντες δὲ τὸν Τάναῖν ώδοιπόρεον πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα τριῶν μὲν ἡμερέων ἀπὸ τοῦ Τανάιδος ὁδόν, τριῶν δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιἡτιδος πρὸς βορῆν ἄνεμον. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τοῦτον χῶρον ἐν τῷ νῦν κατοίκηνται, ὅἴκησαν τοῦτον. Danach reichte die südliche Grenze der Sauromaten nicht bis zur Mündung des Don und ans Asowsche Meer. Auf Grund von Herodots Angaben erstreckten sich die Wohnsitze der Sauromaten vom Manytsch, einem linken Nebenfluß des Don, auf 15 Tagereisen (= 450 km) nach Norden, also bis zum nördlichen, vom Choper und der Medweditza bewässerten Teile des Donschen Kosakenlandes und bis etwa Kamyschin an der Wolga im Süden des Saratowschen Gouvernements.

Ferner c. 21: ὑπεροικέουσι δὲ τουτέων δευτέρην λάξιν ἔχοντες Βουδίνοι, γην τεμόμενοι πάσαν δασέαν ύλη παντοίη. Cap. 108: Βουδίνοι δε έθνος ἐὸν μέγα καὶ πολλόν . . .; c. 109: ἡ δὲ χώρη σφέων πᾶσά ἐσα δασέα ίδησι παντοίησι εν δε τη ίδη τη πλείστη εστί λίμνη μεγάλη τε καί πολλή καὶ έλος καὶ κάλαμος περὶ αὐτήν εν δε ταύτη ενύδριες άλίσκονται καὶ χάστορες χαὶ άλλα θηρία τετραγωνοπρόσωπα, τῶν τὰ δέρματα περὶ τὰς σισύρας παραρράπτειαι . . . Leider schweigt Herodot über die Ausdehnung des Budinerlandes. Da die Budiner ein großes zahlreiches Volk waren, so kann ihr Gebiet nicht gering von Umfang gewesen sein. Die Schilderung der Beschaffenheit des Landes paßt nicht auf das linke baumlose Wolgagebiet mit seinem ausgesprochenen Steppenklima. Auf dem rechten Wolgaufer aber reichte bekanntlich in früheren Zeiten die Waldzone viel weiter nach Süden als heutzutage, bis zum nördlichen Saume der eigentlichen Steppenregion. Somit fällt das Gebiet der Budiner mit dem Burtassenlande der orientalischen Schriftsteller zusammen. Siehe z. B. Ibn Rosteh (aus dem 10. Jahrh.): "Ihr (der Burdassen) Land ist geräumig und reich an Waldungen. Das von ihnen bewohnte Gebiet ist eben, und von Bäumen kommt bei ihnen am häufigsten der Cheleng (= Kiefer) vor. Sie beschäftigen sich auch mit Feldbau (vgl. das im c. 109 von den Gelonen im Budinerlande Angeführte: Γελωνοί δὲ γῆς τε ἐργάται καὶ σιτοφάγοι καὶ κήπους čχτήμενοι), aber ihr hauptsächlicher Reichtum besteht in Honig, Marderfellen und Pelzwerk. Ihr Land beträgt in die Breite und in die Länge 17 Tagereisen" (15 Tagereisen nach anderen orientalischen Geographen). Auf so viel Tagereisen mögen sich auch die Wohnsitze der Budiner die Wolga stromaufwärts erstreckt haben, also von Kamyschin bis zum Shigulewschen Gebirge etwa, nördlich von Ssysranj. Diese Gegend eignet sich vorzüglich zur nördlichen Grenze der Budiner, da es weiterhin im c. 22 heißt: Βουδίνων δε κατύπερθε προς βορην εστί πρώτη μεν ερημος έπ' ήμερεων επτα όδον, μετα δε την ερημον αποκλίνοντι μαλλον προς απηλιώτην ἄνεμον νέμονται Θυσσαγέται, έθνος πολλόν καὶ ἴδιον ζώουσι δὲ ἀπὸ θήρης. Die nördlich von den Budinern 7 Tagereisen (= 210 km)

weit streichende "Wüste" (vgl. c. 123) deckt sich mit den Shigulewschen Bergen, die dem rechten Wolgaufer entlang bis Ssimbirsk reichen. In dieser Wüste hielt Darius (c. 123) seinen Lauf an und lagerte sich mit seinem Heere am Oaros (Wolga). Nördlich von Ssimbirsk schwenkt der große, vom Pontos bis zum Ural führende Handelsweg (vgl. c. 24) von der Wolga zur Kama ab. Hier also an der Wolgabeuge und an dem Unterlaufe der Kama sind die Thyssageten anzusetzen, weil mit dieser geographischen Lage Herodots Angabe μετά δε την ερημον αποκλίνοντι μαλλον προς απηλιώτην ανεμον νέμονται Θυσσαγέται aufs schönste harmoniert. Wir dürfen die Sitze der Thyssageten nicht zu weit nach Osten an den Ural verschieben, da diesem Ansatze der Inhalt des c. 123 widerstreitet, wonach vier große Flüsse im Thyssagetenlande entspringen, die sich in die Mäetis ergießen: Lykos (?). Oaros (Wolga), Tanais (Don) und Syrgis (Donetz). Im Gegensatz zu Herodots Angaben rücken einige Forscher die Sitze der Thyssageten, durch den Gleichklang "Thyssageten" und "Tschussowaja" irre geleitet, hart ans mittlere Uralgebirge, obgleich Herodot im c. 23 ausdrücklich sagt: χώρης έστι ή καταλεχθείσα πάσα πεδιάς τε γη καὶ βαθύγαιος.

Ferner c. 22: συνεχέες δε τούτοισι έν ιοΐσι αὐιοίσι τόποισι κατοικημένοι είσι τοισι ούνομα κείται Ιυρκαι, και ούτοι από θήρης ζωοντες τρόπφ τοιῷδε . . . ὑπὲρ δὲ τούτων τὸ πρὸς τὴν ἢῶ ἀποκλίνοντι οἰκέουσι Σκύθαι άλλοι, άπο ιῶν βασιληίων Σχυθέων ἀποστάντες καὶ οὕτω ἀπικόμενοι ές τοῦτον τὸν χῶρον. Nach der Art zu urteilen, wie die den Thyssageten eng benachbarten lyrken die Jagd betreiben, müssen sie näher zur Steppe hin gewohnt haben. Von den lyrken ostwärts siedelte eine versprengte Horde der König-Skythen. Hieraus ist ersichtlich, daß der große Handelsweg nicht nach Norden, die Kama stromauf, zum mittleren Uralgebirge verlief, sondern die östliche Richtung beibehaltend in das Flußtal der Bjelaja einmündete und sich dem südlichen hohen waldreichen Ural näherte. Daß dem wirklich so ist, besagt die fernere Erzählung IV 23: Μέχρι μεν δή της τούτων των Σκυθέων χώρης έστι ή καταλεχθείσα πάσα πεδιάς τε γιζ καὶ βαθύγαιος, τὸ δ' ἀπὸ τούτου λιθώδης τ' ἐστὶ καὶ τρηχέα. διεξελθόντι δὲ καὶ τῆς τρηχέης χῶρον πολλὸν οἰκέουσι ὑπώρεαν οὐρέων ύψηλων άνθρωποι λεγόμενοι είναι πάντες φαλαχροί έχ γενεής γινόμενοι, καὶ ἔρσενας καὶ θήλεαι όμοίως, καὶ σιμοί καὶ γένεια ἔχοντες μεγάλα . . . ούνομα δε σφι έστι Άργιμπαῖοι. c. 25: το μεν προς ηω των φαλακρων γιτώσκεται άτρεκέως υπ' Ισσηδόνων οικεόμενον. Laut I 201 wohnen die Massageten πέρην 1ου Άράξεω ποταμού (Jaxartes, Syr-Darja). ἀντίον δέ Τσσηδόνων ανδρων.

Daß mit den hohen Bergen, an deren Fuße die kahlköpfigen, plattnasigen, mit großen Kinnbacken versehenen Argimpäer (Baschkiren?) sitzen, das südliche Uralgebirge gemeint ist, steht fest. Derselben Ansicht sind die neuesten Herausgeber des Herodot: Stein und Abicht. Zu dem-

selben Resultat kommt auch K. Müllenhoff in seiner Deutschen Altertumskunde, 3. Bd., Berlin 1892, p. 10: "Diese Argimpäer müssen am südlichen waldreichen Teile des hohen Urals gelebt haben, etwa in der Gegend des heutigen Ufa, und ihre geheiligte, friedliche, schiedrichterliche und schutzgewährende Stellung kann man nur daraus erklären, daß bei ihnen zu Zeiten ein großer Markt gehalten wurde, in dessen Frieden sich nicht nur die Uniwohnenden versammelten, sondern wo auch die Handelszüge vom Pontus und aus dem inneren Asien zusammentrafen." Dieses Ergebnis ist um so bemerkenswerter, als Müllenhoff gleich Tomaschek (Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophischhistorische Klasse. Bd. CXVI u. CXVII. Wien 1888: "Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden") die Issedonen nach Inner-Asien südlich von Tianschan in den Tarymbecken versetzt. Trotzdem hat sich Müllenhoff nicht verleiten lassen, den herodotischen Nachrichten Gewalt anzutun, welcher Vorwurf Tomaschek nicht erspart werden kann. eine Brücke zwischen den Issedones des Ptolemäus in Hochasien und den Issedonen des Herodot herzustellen, verlegt Tomaschek die Budiner nordwärts von Saratow an der Wolga bis zur Kama und Bjelaja, ostwärts an den zentralen Kamm des südlichen Ural, setzt die siebentägige "Wüste" von der Mündung der Bjelaja die Kama aufwärts bis zur Einmündung der Tschussowaja an, identifiziert die Thyssageten mit den Wogulen, deren Wohnsitze bis zur Einmündung des Iset in den Tobol gereicht haben sollen. läßt den Herodot die Uralkette gänzlich ignorieren, teilt den Jyrken ein Jagdrevier zu, das vom Tobol über den Ischim, Irtysch und Omj sowie die sumpfreiche Barabasteppe bis zum Kulundasee herab reicht, versetzt die Skythen vom Kulundasee ab weiter gegen Südosten über den oberen Irtysch bis zum Obj, sucht die Argimpäer am Südfuße des Altai, gibt die Arimaspen für Hunnen aus und vermutet unter den Hyperboräern die Chinesen. Diese originellen Resultate stützen sich auf einen so gewaltigen gelehrten Apparat, daß gewiß nicht wenige Forscher, ohne Herodots Text selbst genau zu analysieren, sie anzunehmen geneigt sein werden. äußerte sich z. B. anfänglich Mistschenko, der russische Übersetzer des Herodot, in seinem Index (Bd. II, p. 464) ganz richtig dahin, daß die Issedonen im nördlichen Teile der uralo-kaspischen Steppen, nördlich von den Massageten wohnen, doch in seinen späteren im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung, sowie im Jefron-Brockhausschen Konversationslexikon verstreuten Aufsätzen folgt er widerspruchslos Tomascheks Ansichten. Tomaschek und so mancher von seinen Vorgängern verstoßen hier gegen die Grundregel aller gesunden Textkritik: die Autoren aus ihnen selbst zu erklären. Herodots Nachrichten als solche über die Issedonen (IV, 25 u. I, 201) bieten nicht die geringste Handhabe dazu, dieses Volk weit weg vom Ural nach Südsüdosten ins Herz Asiens hinein zu verpflanzen, vielmehr weisen sie gebieterisch auf die östlich vom südlichen Uralgebirge belegenen Steppen hin. Ob Herodot mit Recht oder Unrecht die Issedonen hierher versetzt, ist eine ganz andere Frage, auf deren Beantwortung es hier nicht ankommt. Doch an der Tatsache selbst ist nicht zu rütteln. Im Gegensatz zu dem in undurchdringliches Dunkel gehüllten, sagenhaften Norden unterstreicht Herodot seine Kenntnis hinsichtlich der Wohnsitze der Issedonen, die er mit völliger Bestimmtheit gen Osten von den Argimpäern ansetzt. Diese Nachricht wird ihm demnach von den skythischen bezw. hellenischen Kaufleuten, die auf ihren Handelsreisen bis zu den Argimpäern gelangten (c. 24), zugeflossen sein. Herodot dachte sich also die Ansiedelungen der Issedonen östlich von den Argimpäern. An diesem Ergebnisse ändert der Umstand nichts, daß Herodot sich das hohe Gebirge, an dessen Fuße die Argimpäer saßen, von West nach Ost streichend vorstellte und es mit den allbekannten Rhiphäen der Alten identifizierte.

#### 3. Massageten, Akes, Araxes.

Ι, 201: 'Ως δὲ τῷ Κύρφ καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος κατέργαστο, ἐπεθύμησε Μασσαγέτας ὑπ' ἐωυτῷ ποιήσασθαι. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο καὶ μέγα λέγεται είναι καὶ άλκιμον, οἰκημένον δὲ πρὸς ἡῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολάς, πέρην τοῦ Αράξεω ποταμού, ἀντίον δε Ισσηδόνων ἀνδρών. Genauer werden die Wohnsitze der Massageten in c. 204 angegeben: Τὰ μὲν δὴ πρὸς ἐσπέρην της θαλάσσης ταύτης της Κασπίης καλεομένης ὁ Καύκασος ἀπέργει, τὰ δὲ πρός ήω τε καὶ ήλιον άνατέλλοντα πεδίον έκδέκεται πλήθος απειρον ές αποψεν. του ών δή πεδίου του μεγάλου όνα έλαχίστην μοίραν μετέχουσι οί Μασσαγέται, έπ' ούς ο Κύρος έσχε προθυμίην στρατεύσασθαι. Also einen nicht geringen Teil der aralo-kaspischen Tiefebene hatten die Massageten inne. Da die südliche Hälfte von Turan unter der Botmäßigkeit der Perser sich befand, so gehörte die nördliche Hälfte desselben den Massageten. Als Grenzfluß galt der Araxes (c. 201 ff.), welcher mit dem Jaxartes oder Syr-Darja zusammenfällt. Mit den Worten (c. 201) πέρην τοῦ ᾿Αράξεω ποταμού wendet sich Herodots Blick, vom Osten des Perserreiches gerechnet, nach Norden. Wenn es nun unmittelbar darauf heißt: ἀντίον δὲ Ἰσσηδόνων ανδρών, müssen wir folgerichtig die Issedonen nördlich von den Massageten ansetzen, und es wäre die reine Willkür, auf Grund dieser Worte die Sitze der Issedonen südostwärts nach Hochasien hinein zu verrücken. Was die Scheidewand zwischen den Issedonen und den Massageten bildete, ob eine Wüste, ein Fluß, See oder Höhenzug, darüber äußert sich Herodot nicht, weil er es wohl selbst nicht wußte. Über diese weit entlegenen Gegenden hatte Herodot verschwommene Vorstellungen. Hier verlief in seiner Anschauung die Grenze zwischen Asien und Europa, zu dem er die ganze nördliche Hälfte von Asien rechnet. Die Issedonen gehören zu Herodots Europa, die Massageten augenscheinlich noch zu seinem Asien. Darin ist vielleicht die Erklärung des Ausdrucks artior zu suchen.

Von der Existenz des Amu-Darja sowie des Aralsees scheint Herodot keine Ahnung zu haben. Die rings vom Gebirge umschlossene Ebene mit dem Flusse Akes (III, 117) an der Grenze der Chorasmier, Hyrkanier, Parther, Saranger (hier mit den Arīern identisch?) und Thamanäer wollen einige Gelehrte auf die turanische Ebene und den Aralsee, in welchen sich der Oxos ergießt, deuten. Als Stütze für diese Annahme könnte auch auf die Benennung des oberen Laufes des Amu-Darja, nämlich "pjändsh" = Fünf(strom) hingewiesen werden, welche der fünffachen Teilung des Akes vorzüglich entspräche. Doch ist diese Annahme falsch. Denn es wird dabei völlig übersehen, daß Herodot den Turan als eine unabsehbare, östlich vom Kaspischen Meere weithin sich erstreckende Tiefebene richtig charakterisiert, und daß die III, 117 erwähnten Völkerschaften auf südwestliche, an der Grenze von Turan und Iran belegene Striche hinweisen. Die Vermutung, es sei mit dem Akes der Fluß Heri (Tedshen) gemeint, welcher im Altertum Ochus benannt wurde und in seinem mittleren Laufe, bevor er in die Ebene hinabströmt, den Ariuslacus bildete, ist sehr ansprechend. Die Reste dieses Arius-lacus haben sich bis heute in Gestalt von vielen kleinen, in Badchis zwischen den Flüssen Kuschk und Tedshen belegenen Seen erhalten. Hier in diesen Gegenden befand sich die berühmte nisäische Stuterei der persischen Könige. Gerne gebe ich zu, daß Herodots Gewährsmann dem Herirud manchen fremden, ihm nicht zukommenden Zug andichtet.

ΙΝ 11: "Εστι δε καὶ άλλος λόγος έχων ώδε, ιῷ μάλιστα λεγομένφ αὐτὸς πρόσχειμαι, Σχύθας τοὺς νομάδας οἰκέοντας ἐν τῆ ᾿Λσίη, πολέμφ πιεσθέντας ύπὸ Μασσαγετέων, οίχεσθαι διαβάντας ποταμον Αράξεα επὶ γην την Κιμμερίην (την γαρ νυν νέμονται Σχύθαι, αύτη λέγεται το παλαιον είναι Κιμμερίων). Cap. 12: φαίνονται δε οί Κιμμέριοι φεύγοντες ες την Ασίην τους Σχύθας και την χερσόνησον κτίσαντες εν ιή νυν Σινώπη πόλις Ελλάς οίχισται. φανεροί δέ είσι καί οί Σκύθαι διώξαντες αύτους καί έσβαλύντες ές γην την Μηδικήν, άμαρτόντες της όδου οι μέν γαρ Κιμμέριοι αίεὶ τὴν παρά θάλασσαν ἔφευγον, οἱ δὲ Σκύθαι ἐν δεξιῆ τὸν Καύκασον έχονιες εδίωκον, ες δ εσεβαλον ες την Μηδικήν γην, ες μεσόγαιον της όδου τραφθέντες. Ι 103: οδ (Skythen) ἐσέβαλον μεν ἐς τὴν ᾿Ασίην Κιμμερίους έκβαλύντες έκ της Εύρωπης, τούτοισι δε επισπόμενοι φεύγουσι ούτω ές την Μηδικήν χώρην ἀπίκοντο. Ι 104: ἔστι δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος έπὶ Φᾶσιν ποταμον καὶ ἐς Κύλχους τριήκοντα ήμερέων εὐζώνω ὁδός, ἐκ δὲ της Κολχίδος οὐ πολλὸν ὑπερβηναι ες την Μηδικήν . . . . οὐ μέντοι οἱ γε Σκύθαι ταύτη εσεβαλον, άλλα την κατύπερθε όδον πολλώ μακροτέρην εκτραπόμενοι, εν δεξιη έχοντες το Καυχάσιον ούρος.

Auf Grund des wiederholten unzweideutigen Zeugnisses des Herodot, daß die Einfälle der Skythen in Kleinasien vom Norden her über den Kaukasus längs dem westlichen Ufer des Kaspischen Meeres erfolgten, kann die beliebte Auffassung. wonach die Skythen von Osten her aus

Turan in Medien eingebrochen sein sollen, als vollständig aus der Luft gegriffen nicht schroff genug zurückgewiesen werden. Das Kimmerierland lag nach Herodot (IV 11-13) am Nordrande des Pontos und an der Mäetis. Hieraus geht schlagend hervor, daß der oben erwähnte Araxes, über den die Skythen von den Massageten gedrängt ins Kimmerierland einfielen, mit der Wolga identisch sein muß. Der Umstand, daß Herodot drei gleichnamige Araxesflüsse mit einander verwechselt, kann uns nicht beirren. Unseren Araxes, die Wolga, beschreibt er (I 202) in unverkennbarer Weise, ohne wie mich dünkt zu wissen, um was für einen Fluß es sich eigentlich handele: ὁ δὲ ᾿Αράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων εἶναι τοῦ "Ιστρου. τήσους δ' ἐν αὐτῷ Λέσβφ μεγάθεα παραπλησίας συχνάς φασι είναι, εν δε αυτήσι ανθρώπους οι σιτέονται μεν δίζας το θέρος υρύσσονιες παντοίας, καρπούς δε από δενδρέων έξευρημένους σηι ες φορβήν κατατίθεσθαι ώραίους, καὶ τούτους σιτέεσθαι την χειμερινήν . . . ὁ δὲ ᾿Αράξης ποταμός [δέει μέν έχ Ματιηνών, όθεν περ δ Γύνδης τον ές τας διώρυχας τώς έξήχοντώ τε καὶ τριηκοσίας διέλαβε ὁ Κύρος] στόμασι [δε] έξερεύγεται τεσσεράχοντα, των τα πάντα πλην ένος ές έλεά τε και τενάγεα εκδιδοί, έν τοῖσι ἀνθρώπους κατοικήσθαι λέγουσι ἰχθυς ώμους σιτεομένους, ἐσθήτι δὲ τομίζοττας χράσθαι φωχέων δέρμασι. τὸ δὲ εν των στομάτων τοῦ Αράξεω δέει διὰ καθαρού ές τὴν Κασπίην θάλασσαν. Daß Herodot das riesige Wolgadelta beschreibt, dürfte Jedem einleuchten. Ein Kommentar ist überflüssig.

Ist die Bezeichnung Araxes für die Wolga spurlos verschwunden? Ich glaube, nicht. Sie hat sich in der Benennung eines Zweiges der Alanen, der Roxalanen. erhalten, welche bei Jordanis noch den vollen Namen Aroxalanen tragen (cap. 74 u. 75). Die Aroxalanen bedeuten sicher "Wolga-alanen". So bewahrheitet sich Schafariks Vermutung I, 352: "Es scheint, als ob die Roxalanen nur dem Namen nach von den Alanen verschieden waren, indem sie vielleicht nach der Wolga oder irgend einem anderen Flusse, der in der sarmatischen Sprache Raxa oder Roxa hieß. Roxalanen genannt worden waren." Dazu Anm. 3: "Kann der Name der Wolga Ra, Rha bei Ptolemaios und A. nicht vielleicht aus Raxa verkürzt worden sein?" Desgleichen I, 367: "Das Wort Roxolani halte ich für zusammengesetzt aus Raxa (Wolga) und Alani." Die Ansicht Schafariks, Ra, Rha könne aus Raxa (richtig: Araxes) verkürzt sein, sowie Müllenhoffs Meinung. Oar-os des Herodot sei einfach eine Umstellung der mordwinischen Bezeichnung für die Wolga "Rau". ist schwerlich haltbar.

### 4. Die Issedonen nach Aristeas.

Herodots Nachrichten über die Sauromaten, Budiner, Thyssageten, Jyrken, Argimpäer, die Ziegenfüßler und die Halbjahrschläfer gehen auf mündliche Erkundigungen zurück. Die Erzählung über die Issedonen dagegen (vielleicht mit alleiniger Ausnahme derjenigen hinsichtlich ihrer Wohnsitze im Osten von den Argimpäern), sowie über die Arimaspen.

Greife und Hyperboräer stammen, wie Herodot solches selbst (IV, 13, 14, 16) bezeugt, aus einer schriftlichen Quelle, dem Gedicht des Aristeas von Prokonnesos, welcher in der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts seine Reise nach dem Norden unternommen hatte (Tomaschek, Sitzungsberichte, Bd. CXVI, p. 16—18).

Die Mitteilung (c. 27), daß die Mär betreffend die einäugigen Arimaspen und die goldhütenden Greife von den Issedonen herrührt, aus deren Munde die Skythen sie weiter erzählen, erweckt den Anschein, als wenn Herodot die Sage direkt von den Skythen überkommen habe. Doch dank der Aufklärung, die uns Herodot c. 13 u. 16 gibt, steht fest, daß es Aristeas war, welcher die Erzählung der Issedonen in der griechischen Welt verbreitet hat. Auch die Deutung des Namens Arimaspen als "Einäugige" fand Herodot bereits bei Aristeas vor; durch einen glücklichen Zufall sind ein Paar Verse aus Aristeas' Gedicht auf uns gekommen, in denen es in betreff der Arimaspen heißt: ὀφθαλμὸν δ' εν εκαστος έχει χαρίεντι μετώπω (Tzetzes). Schon Aeschylos erwähnt in seinem Prometheus 803 róv æ μουνωπα σιρατόν 'Αριμασπόν ίπποβάμον. Ob die von Müllenhoff (III, 106) oder die von Tomaschek (p. 47) vorgeschlagene Etymologie (Besitzer folgsamer Rosse; Besitzer von wilden Steppenrossen) das Richtige trifft, bleibt fraglich. Nebenbei bemerkt, sind die griechischen Worte ή ἐρημία Einsamkeit, ἐρῆμος einsam, ἡ ἔρημα, τὰ ἔρημα die Einöde, deren Etymologie meines Wissens rätselhaft ist, sicher mit zd. airima "Einsamkeit". "Ein-Meinerseits möchte ich darauf hinweisen, daß es in öde" verwandt. Persien einen Stamm (Herodot I, 125) Μάσπιοι gab und daß demnach Arimaspoi möglicherweise in Ari (edel) und Maspioi zerfalle.

Die einäugigen Arimaspen und die goldhütenden Greife werden in IV. 13, 27 und III, 116 erwähnt. Letztere Angabe ist sehr bezeichnend: πρός δὲ ἄρχτου τῆς Εὐρώπης πολλφ τι πλείστος χρυσός φαίνεται ἐών ὅχως μεν γινόμενος, ούχ έχω ούδε τουτο άτρεκεως εἶπαι, λέγεται δε ὑπεχ των γουπών άρπάζειν Αριμασπούς ανδρας μουνοφθάλμους. Diese Stelle ist nur im Zusammenhange der ganzen Erzählung richtig zu würdigen. Die Einleitung bildet c. 106, enthaltend die Aussage, daß die Edelgüter den äußersten Enden der Welt beschieden seien. Im c. 98 u. 102-105 wird die Goldgewinnung bei den Indern, dem östlichsten Volke Asiens, geschildert, darauf folgen mit ihren Reichtümern die südlichsten Länder in Asien und in Libyen: Arabien (107 ff) und Äthiopien (114). Alsdann geht Herodot zu Europa über (c. 115), aus dessen entlegensten Gebieten (im Westen und Nordwesten) der Bernstein und der Zinn kommt, und in dessen Norden sich das meiste Gold befindet. Danach sind wir nicht befugt, das nordeuropäische Gold (im Ural) mit den Sandwüsten von Baltistan und Tibet in Zusammenhang zu bringen.

Herodot IV. 13: "Εφη δε 'Αριστέης ὁ Καϋστροβίου ἀνὶς Προκοννήσιος, ποιέων ἔπεα, ἀπίκεσθαι ες 'Ισσηδόνας φοιβόλαμπτος γενόμενος, 'Ισσηδόνων

δ' ύπεροικέειν Άριμασπους ανδρας μουνοφθαλμους, ύπερ δε τουτέων τους χουσοφύλακας γουπας, τουτέων δέ τους Υπερβορέους κατήκοντας επί θάλασσαν. Wir sind in der günstigen Lage, den Herodot auf die Genauigkeit seiner Wiedergabe der aus Aristeas stammenden Nachrichten hin zu kontrollieren, da ein Fragment des Hekataeus (Ende des VI. Jahrh. vor Chr.), welcher gleichfalls aus dem Arimaspengedicht schöpft, von Damastes (Steph. Byz. 650, 6 ff) aufbewahrt worden ist: ἄνω Σκυθιών Ἰσσηδόνας οἰκεῖν, τούτων δ' ἀνωτέρω 'Αριμασπούς, ἄνω δ' 'Αριμασπών τὰ 'Ρίπαια ὄρη, έξ ὧν τὸν βορέαν πνείν, χιόνα δε μήποτε αὐτὰ ἐκλείπειν ὑπέρ δε τὰ ὄρη ταῦτα Υπερβορέους καθήκειν είς την έτέραν θάλασσαν. Herodot verschweigt die schneebedeckten Rhipäischen Berge, von denen der kalte Nordwind weht, setzt an deren Stelle die goldhütenden Greife, welche bei Damastes fehlen, um dann unvermittelt zu den Hyperboräern überzugehen. Es fragt sich nun, welches Citat dem Texte des Aristeas näher kommt? Die Stelle bei Damastes ist jedenfalls zusammenhängender und ausführlicher, während, wie schon erwähnt, bei Herodot die Ansetzung des Boreas zu vermissen ist, wodurch die Sitze der Hyperboräer schwankend erscheinen. Der Text des Damastes macht auf mich den Eindruck von größerer Zuverlässigkeit. Die Sage von der seltsamen Art der Goldgewinnung ist baktrisch-indischen Ursprungs (Herodot III, 102-105 und Ktesias Ind. 12). Es lag nahe, die Goldgewinnung im Norden Europas auf dieselbe Weise, wie sie im äußersten Osten Asiens geschah, zu erklären. Wie dem auch sei, Eins dürfte feststehen: daß nämlich auf Grund des Vergleiches von Herodots Referat mit dem des Damastes es fraglich ist, ob bei Aristeas überhaupt die Rede war von den goldhütenden Greifen im Norden Europas. Ich glaube, nicht.

Ferner IV 13: τούτους ών πάντας πλίγ Υπερβορέων, άρξάντων Άριμασπών, αλεί τοισι πλησιοχώροισι επιτίθεσθαι, και ύπο μεν Αριμασπών έξωθέεσθαι έχ της χώρης Ίσσηδόνας, ύπο δε Ίσσηδόνων Σχύθας, Κιμμεgious δε οικεοντας επί τη νοτίη θαλάσση ύπο Σχυθεων πιεξομενους εκλείπειν την χώρην . . . Danach zu urteilen spielte sich zur Zeit des Aristeas oder vorher der Völkersturm ab, welcher eine Verschiebung der Stämme im Osten Europas zur Folge hatte. Von den Issedonen verdrängt setzten sich die Skythen im Lande der Kimmerier fest. Da im Zeitraum von Aristeas bis auf Herodot die Karte Osteuropas keine namhafte Veränderung erlitten hat, so müssen die östlichen Nachbarn der Skythen, die Issedonen des Aristeas mit den Sauromaten des Herodot zu-Dieses überraschende Resultat wirft ein Schlaglicht sammenfallen. auf die Berichte über die Issedonen. Jetzt erst wird es vollkommen verständlich, wie Aristeas behaupten konnte, daß er bis zu den Issedonen Jetzt kann es uns nicht mehr Wunder nehmen, wie es komme, daß die Stellung der Frau bei den Issedonen des Aristeas und bei den Sauromaten des Herodot die gleiche war. Herodot IV 26: ἄλλως δε δίκαιοι καὶ ούτοι λέγονται είναι, Ισοκρατέες δε όμοίως αί γυναϊκες τοῖσι

ἀνδράσι (Issedonen). Vergl. IV 116: καὶ διαίτη ἀπὸ τούτον χρέωνται τη παλλαιῆ τῶν Σαυροματέων αἱ γυναῖκες, καὶ ἐπὶ θήρην ἐπ΄ ἵππων ἐκφοιτῶσαι ἄμα τοῖσι ἀνδράσι καὶ χωρὶς τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐς πόλεμον φοιτῶσαι, καὶ στολὴν τὴν αὐτὴν τοῖσι ἀνδράσι φορέουσαι. Die Erzählung IV 116 hinsichtlich der Sauromatinnen bildet gleichsam die nähere Ausführung dessen, wie die Worte (IV 26) ἰσοκρατέες αἱ γυναῖκας τοῖσι ἀνδράσι, die sich auf die Issedonen beziehen, aufzufassen sind.

Wer sind aber die Arimaspen, von denen nach Aristeas der Stoß, welcher die Völker in Bewegung setzte, ausgegangen ist. Vergleichen wir Aristeas' Erzählung mit der Volksüberlieferung bei Herodot (IV, 11). wonach die über den Kaukasus von Norden her in Asien späterhin eingefallenen Skythen, von den Massageten über den Araxesfluß (Wolga) gedrängt, sich erst auf das Land der Kimmerier warfen, - "denn was jetzt die Skythen inne haben, das war der Sage nach vormals Kimmerierland." - so ist es verlockend, die Arimaspen mit den Massageten zu identifizieren. Nach Herodot IV, 110-117 erweisen sich die Sauromaten als ein Gemisch von Amazonen und Skythen. Ist dem wirklich so und gehören die Amazonen nicht ins Reich der Fabel, dann dürften sich die Amazonen speziell mit den Issedonen decken und die Sachlage wäre so aufzufassen, daß die Issedonen mit einer zurückgebliebenen skythischen Horde zum Sauromatenvolke verschmolzen seien. Ein durchaus natürlicher Vorgang. Da die Einfälle der Skythen in Kleinasien vom Kaukasus her erfolgten, müssen diese Skythen mit den östlich der Mäotis hausenden Issedonen, den nachmaligen Sauromaten, vorzugsweise zusammenfallen. Ist die oben als möglich angenommene Gleichheit der Issedonen mit den Amazonen richtig, so dürfen wir die Amazonen mit den in Kleinasien eingedrungenen Skythen für identisch halten. Die Issedonen mit ihren kriegerischen, den Männern gleichgestellten Weibern konnten sich leicht. in der Phantasie der Griechen, in ein reines Weibervolk umwandeln. Bezeichnend ist die Gepflogenheit der alten Historiker. Geographen und Dichter, die Amazonen und die Ἰσσηδόνες (auch Sidonen und Sitonen genannt) promiscue zu gebrauchen.

## Hekataios als Herodots Quelle zur Geschichte Vorderasiens. Von J. V. Prášek.

T.

## Hekataios und der μηδικός λόγος des Herodot.

In seinem heutigen Umfang enthält das erste Buch Herodots breit angelegte Berichte über die Geschichte Lydiens, Mediens, Persiens und Babylons, die durch kleinere und größere Episoden (von den Peisistratiden, von dem Lykurgos und Sparta, von den äolischen Städten. von dem Krieg der Tyrsener mit den Karthagern und Phokäern in westitalischen Gewässern, von den Kariern, Kauniern und Lykiern, von den Massageten und dem Kaukasos) unterbrochen werden. Es lassen sich demnach vier selbständige Abschnitte im ersten Buche unterscheiden, die der Hekatäischen von Herodot rezipierten Art gemäß 1) als λόγοι bezeichnet werden können. Von den besagten vier Abschnitten bietet der medische λόγος, was den Stoff und das darin zu Tage tretende chronologische Schema anbelangt, dem Forscher ein in mancher Beziehung lockendes Untersuchungsfeld. Es soll auch bereits eingangs hervorgehoben werden, daß der μηδικός λόγος Herodots auch formell von dem übrigen Texte des Geschichtswerkes scharf abgesondert wird, indem man noch in der jetzigen künstlich aufgebauten inneren Struktur des Buches den Anfang und Schluß des die medische Geschichte behandelnden λόγος ganz deutlich wahrnimmt. Nachdem nämlich die lydischen Geschichten zum Abschluß gebracht worden waren, setzt mit den Worten επιδίζηται δε δή το ενθεύτεν ήμιν ο λόγος τον τε Κύρον όστις έων την Κροίσου άρχην κατείλε, και τους Πέρσας ότεψ τρόπφ ήγήσαντο της Adag in I, 95 ein neuer Abschnitt ein. Wörtlich genommen fängt mit diesen Worten eigentlich der lóyog über Kyros, über dessen Ursprung, über die Eroberung von Lydien und über die Begründung der persischen Weltherrschaft an, aber Herodot teilt selbst diesen Abschnitt in zwei selbständige, innerlich abgeschlossene Berichte, deren erster die Eroberung Lydiens, der zweite die Begründung des Perserreichs zum Gegenstande hat. Der Übergang von dem einen zu dem anderen Berichte ist I, 130 mit den

<sup>1)</sup> Herodot nennt VI, 137 ausdrücklich das Geschichtswerk des Hekataies und bezeichnet es in seinem Wortlaut als λόγοι.

Worten οὕτων δὲ Κῦρος γενόμενός τε καὶ τραφεὶς καὶ ἐβασίλευσε καὶ Κροῖσον εστερον τούτων ἄρξαντα ἀδικίης κατεστρέψατο, ὡς εἴρηταί μοι πρότερον. τοῦτον δὲ καταστρεψάμενος οὕτω πάσης τῆς ᾿Ασίης ἦρξεν scharf gekennzeichnet. Aber bei eingehender Prüfung des besagten λόγος erschließt sich dem Leser die Erkenntnis, daß die Schicksale des jugendlichen Kyros erst nachträglich in eine bereits formell abgeschlossene Erzählung und zwar in die breit angelegte Erzählung von den Königen Mediens aufgenommen worden sind und deshalb erscheint auch die Bezeichnung der Erzählung als μ δικὸς λόγος berechtigt.

Bereits vor längeren Jahren<sup>1</sup>) habe ich meiner Überzeugung in der Richtung Ausdruck gegeben, daß es dieser Erzählung, die doch außer über Könige und Völker auch über Länder und Städte Aufschluß erteilen will, an der eigenen Erfahrung des Verfassers mangelt, während die Autopsie in anderen Teilen des Herodoteischen Geschichtswerkes, für welche die persönlich gewonnene Information des Geschichtsschreibers außer Zweifel steht, erfreulich anmutet. Herodot selbst bezeichnet lediglich in seiner Einleitung "die Perser" — τοὺς Πέρσας — allein als seine Gewährsmänner, aber sogleich hebt er auch ausdrücklich hervor, daß er nur denjenigen "unter den Persern" folgt, welche in bezug auf Kyros nicht übertreiben, sondern echte Wahrheit berichten wollen, ungeachtet er noch imstande wäre, drei andere Versionen anzuführen.<sup>2</sup>) Nur nebenher also gibt er bekannt, daß ihm über Medien und den Ursprung des Kyros vier verschiedene Berichte vorgelegen haben, unterläßt es aber, auf einzelne von ihnen näher einzugehen. Nur von der Version, welcher er selbst folgt, wird angegeben, sie wäre persischer Quelle entsprungen und aus dem Grunde, daß sie nicht übertreibe, hätte sie der Geschichtsschreiber vorgezogen. Die dabei angebrachte Antithesis Περσέων μειεξέτεροι λέγονσι und έπιστάμενος περί Κύρου και τριφασίας ἄλλας λόγων όδοὺς φῆναι würde den Schluss berechtigen, daß die übrigen von Herodot nicht benützten Berichte auf nichtpersischen Ursprung zurückzuführen seien, aber bei Herodots absolutem Schweigen über deren innere Beschaffenheit erscheint solch ein Schluß nicht begründet.

Es bleibt demnach die Aufgabe übrig, die auf uns überkommenen klassischen Aufgaben in der Richtung hin zu befragen, ob sie einige Überreste der durch Herodot angedeuteten drei Versionen aufweisen. Es ist aber gleich hier hervorzuheben, daß bereits Grote<sup>3</sup>) und nach ihm A. Bauer<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Medien und das Haus der Kyaxares. Berliner Studien für klassische Philologie und Archäologie. Elfter Band. Drittes Heft. 1890.

<sup>2) 1, 95:</sup> ὡς ὧν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οἱ μὴ βουλόμενοι σεμινοῦν τὰ περὶ Κῦρον, ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω, ἐπιστάμενος περὶ Κύρου καὶ τριφασίας ἄλλας λόγων ὁδοὺς φῆναι.

<sup>3)</sup> History of Greece IV, 246.

<sup>4)</sup> Die Kyrossage und Verwandtes. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Phil. hist. Kl. C, 501 fgd.

Spuren von einer dieser Versionen in dem jetzigen Herodottexte und zwar an zwei verschiedenen Stellen entdeckt haben. I, 110 ist in den Herodoteischen Text eine Relation über die Pflegeeltern des Kyros<sup>1</sup>) aufgenommen worden, die positiv einem von der herodoteischen Erzählung unterschiedlichen Gegenstand entnommen ist. Einesteils werden in derselben des Astyages Rinderhirt Mitradates und dessen Gemahlin Spako namhaft gemacht, wogegen in der von Herodot herangezogenen Erzählung analoge Persönlichkeiten lediglich allgemein bezeichnet werden, andernteils stimmt die Schilderung der Gegend, wo Kyros erwachsen war, keineswegs mit der Beschaffenheit der Landschaft überein, in welcher Mitradates die Herden des Astyages hütete. Zwei Umstände kommen dabei insbesondere in Betracht. Die Ehegenossin und Mitsklavin des Mitradates heißt an der herangezogenen Stelle Κυνώ κατά την Ελλήνων γλώσσαν, κατά δὲ την Μηδικήν Σπακώ und unmittelbar folgt eine im großen ganzen richtige Beschreibung des nördlich von Agbatana belegenen Teiles von Medien.<sup>2</sup>) Diese zwei Umstände, nämlich die Wiedergabe des medischen Wortes σπαχώ durch das griechische Begriffswort κυνώ und die richtige geographische Charakteristik von Medien, sind nunmehr mit den einschlägigen Partien des Herodoteischen Werkes in Vergleich zu ziehen.

In bezug auf die Beschaffenheit der Sprache, d. h. der Sprache, deren sich die herrschende "Manda"-Volksschicht bedient hat,3) gestatten uns lediglich die in den Keilinschriften und Klassikern vorkommenden Eigennamen, den im allgemeinen arischen Charakter der Sprache zu ermitteln, wozu sich noch das nicht zu unterschätzende Zeugnis Strabons p. 729 gesellt, welch letzterer die Bewohnerschaft Arianas im Gegensatz zu Medien und Persien als ὁμογλώτιους παρὰ μικρόν bezeichnet und demnach der Einsprachigkeit Arianas die Einsprachigkeit von Medien und Persien gegenüberstellt. Herodot selbst deutet nirgends an, daß er mit der medischen Sprache betraut gewesen wäre, aber E. Meyer 1) hat in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise dargetan, daß Herodot weder der persischen noch der mit der letzteren eng verwandten medischen Sprache, ja keiner der arischen Sprachen überhaupt, folglich auch der medischen, nicht kundig war, da aus denjenigen Partien seines Werkes, in denen er direkt eingezogenen

ταῦτα εἶπε καὶ αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπεν ἐπὶ τῶν βουκόλων τῶν ᾿Ασινάγεος
τὸν ἡπίστατο νομάς τε ἐπιτηδεοτάτας νέμοντα καὶ ὅψεα θησιωδέστατα, τῷ οὕνομα ἡν
Μιτραδάτης, συνοίκει δὲ ἑωυτοῦ συνδούλη, οὕνομα δὲ τῷ γυναικὶ ἡν τῷ συνοίκει Κυνώ
κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, κατὰ δὲ τὴν Μηδικὴν Σπακώ: τὴν γὰψ κένα καλέουσι
σπάκα Μῆδοι.

ταύτη μὲν γὰο ἡ Μηδικὴ χώρη [ἡ] πρὸς Σασπείρων ὁρεινἡ ἐστι κάρτα καὶ ὑψηλή τε καὶ ἴδισι συνηρεφής, ἡ δὲ ἄλλη Μηδικὴ χώρη ἐστὶ πάσα ἄπεδος.

Vgl. hierüber meinen Aufsatz Beiträge zur medischen Geschichte in Masperos Recueil, XVIII, 192 fgd.

<sup>4)</sup> Forschungen zur alten Geschichte I, 192 fgd.

persischen Informationen folgt, drastische Belege seiner Unbekanntschaft mit der persischen Sprache evident sind. Demnach muß man von der Tatsache ausgehen, daß der Geschichtsschreiber weder der persischen noch der medischen Sprache kundig war. Nun ist aber die in seinen Text aufgenommene Glosse Κυνώ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, κατὰ δὲ τὴν Μηδικὴν Σπακώ eine ganz richtige.¹) Bei solchen Verhältnissen liegt zweifellos der Schlnß nahe, daß die erwähnte Glosse mit dem zu derselben gehörigen Wortlaut des jetzigen Textes Herodots Eigentum nicht ist, sondern auf eine uns bisher unbekannte Quelle zurückgeht; es sind uns folglich in der Glosse Trümmer einer zweiten Version erhalten, die des Kyros Jugend enthalten hat.

Bevor wir die Frage nach dem Ursprung und der Beschaffenheit der eben ermittelten Version zu beantworten versuchen, verlohnt es sich, noch weiteren Spuren dieser Version nachzugehen, um womöglich das zu einer wenn auch nur partiellen Rekonstruktion derselben nötige Material zu gewinnen. Nun sind noch an zwei anderen Stellen des Herodoteischen Textes bei eingehender Prüfung derselben bestimmte Spuren dieser Version erkenntlich. Bereits Duncker, Geschichte des Altertums IV, 5, 258 hat auf den interessanten Umstand aufmerksam gemacht, daß in I, 113 Harpagos zur Kontrollierung des Rinderhirten των έωυτου δοφυρόφων τους πιστοτάτους entsendet, während in I, 117 Harpagos selbst dem den richtigen Tatbestand untersuchenden Astyages die Rechenschaft erstattet.<sup>2</sup>) Leider hat es Duncker unterlassen, den Faden weiter zu spinnen. Meines Erachtens wird durch die Antithesis beider herangezogenen Stellen nachgewiesen, daß sie auf verschiedene Quellen zurückgehen. In I. 113 werden im Zusammenhange einer schlicht gehaltenen Erzählung die δορυφόροι des Harpagos, I, 117 in dem allerdings erkünstelten Gefüge einer oratio recta, die Herodot dem sich entschuldigenden Harpagos in den Mund legt, die εὐτοῦχοι des Harpagos namhaft gemacht. Das ist kein Zufall, kein Versehen, ja bei Herodots bekanntem Bemühen um den richtigen Ausdruck ist ein Versehen ausgeschlossen. Man muß sich vielmehr vor Augen halten, daß nach I, 108 Harpagos dem Astyages gegenüber als ἀνήρ οἰκηῖος καὶ πιστότατός τε Μήδων καὶ πάντων ἐπίτροπος τῶν έωυτοῦ, also als persönlicher Vertrauensmann des Königs erscheint und daß diese seine Eigenschaft als Hofmann auch aus den Worten I. 119 ὁ δὲ καὶ γινώσκειν ἔφη καὶ άρεστὸν είναι πῶν τὸ ἄν βασιλεὺς ἔρδη in dem folgenden Dialog mit dem Könige, welche Harpagos an den König gerichtet hat, nachdem ihm

<sup>1)</sup> Vgl. G. Curtius und Fick bei Bauer, Kyrossage. 501, ebenso Müllenhoff, Monatsberichte der preuss. Akad. 1866, 576 und Rost, Mitt. d. Vorderas. Ges. 1897, 183 und České Museum Filologiché V, 149, wo σπακά oder σπάκα mit dem russischen соъака verglichen wird.

<sup>2)</sup> επείτε δε ποιήσαντος τούτου τὰ κελευόμενα ετελεύτησε τὸ παίδίου, πέμψας τῶν εὐνούχων τοὺς πιστοτάτους καὶ είδου δι' εκείνων καὶ έθαψά μιν.

die Überreste des ermordeten Söhnleins vorgezeigt worden, waren, zum Vorschein kommt. Als Hofmann und Vorsteher des königlichen Hauses hat ja Harpagos die Verschnittennn unter seinem Befehl gehabt, folglich ist der in I, 117 überlieferte Bericht, worin Harpagos von sich selbst aussagt, daß er den Verschnittenen behufs Nachfrage entsendet hatte, als Teil einer Version anzusehen, die den Harpagos als Hofmann kennt, der auch Herodot gefolgt ist. Einer anderen Quelle ist dagegen der Bericht I. 113 entnommen, da in demselben Harpagos als Anführer der Lanzenträger, also als Kronfeldherr, bezeichnet wird. Ich sehe deshalb in dem letzteren Bericht den Überrest einer anderen, bereits in 1, 110 enthaltenen Überlieferung, in welcher Harpagos als königlicher Heeresanführer die Hauptrolle spielt, folglich als ein mit Macht ausgestatteter Faktor auftritt, keineswegs aber als kriechender Hofmann, welcher heuchlerisch die Hand küßt, an der das unschuldige Blut seines einzigen Sohnes noch klebt.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß wir damit bei den Spuren einer von den drei Versionen, die Herodot erwähnt, angelangt sind und zwar an die Spuren derjenigen von ihnen, die auch Bauer in der den Bericht von der Erziehung des Kyros abschließenden Version ermittelt hat. Kyros, mit der Einwilligung des Astyages in das Haus seines Vaters Kambyses gekommen, soll sich seinen Eltern zu erkennen gegeben und dabei erzählt haben, auf welche wundersame Art er selbst errettet worden sei. jetzige Wortlaut des Herodoteischen Textes setzt die an der herangezogenen Stelle bereits bekannt gewordenen Einzelheiten über die Rettung des Kyros voraus und schließt mit der Bemerkung, daß Kyros, der sich als Sohn des Hirten betrachtet hatte, erst auf dem Wege von Agbatana den tatsächlichen Stand von seinen Begleitern erfahren hat. Alles, was auf seine Erlebnisse in dem Hause des Hirten Bezug haben sollte, insbesondere aber die Art seiner wunderbaren Rettung, wird in den Worten ὁ δέ σφιν ἔλεγε, φας προ του μέν ουκ είδεναι άλλα ήμαριηκέναι πλείστυν zusammengefaßt. worin die Voraussetzung einer bereits zur Kenntnis genommenen Erzählung nahe liegt. Aber an diese zusammenfassende und lediglich Bekanntes erzählende Wiederholung knüpft in den Worten τραφίναι δέ έλεγεν υπό της του βουκόλου γυναικός, ήιε τε ταύτην αινέων δια πάντος, ήν τε οί εν τῷ λόγφ τὰ πάντα ή Κυνώ eine Einzelheit an. die deutlich die Zugehörigkeit zu I, 110, wo die Ehegenossin des Hirten mit dem Namen Spako oder Kyno angeführt wird, an die Hand gibt.

Die Hauptmomente der in Rede stehenden Version, insoweit sich deren Spuren aus Herodots Bericht ermitteln lassen, sind deshalb auf folgende Weise zusammenzufassen: Dem medischen Feldherrn Harpagos wurde von dem Könige Astyages der Auftrag zuteil, den Enkel des Königs auf dem Gebirge auszusetzen. Harpagos sendete einen Boten zu dem Rinderhirten des Königs, namens Mitradates, von dem er wußte, daß er seine Herden auf Weiden

treibt, die zu dem ihm zuteil gewordenen Auftrage geeignet waren: auf Berge. wo es von Raubtieren wimmelte. Mitradates hatte seine Mitsklavin Spako zur Ehegenossin. (In der jetzt folgenden Lücke muß die Ergänzung "der Rinderhirt schob den Leichnam eines anderen Kindes unter" vorausgesetzt werden.) Drei Tage nach der Aussetzung des toten Kindes begab sich Mitradates in die Stadt zu Harpagos und vertraute mittlerweile die Obhut der Leiche einem seiner Knechte. In der Stadt angekommen, lud Mitradates den Harpagos ein, sich selbst an dem Leichnam zu überzeugen, daß des Königs Befehl vollzogen sei. Darauf beauftragte Harpagos seine verläßlichsten Lanzenträger, sich von den Aussagen des Hirten zu überzeugen und ließ das Kind desselben beisetzen. Kyros aber wurde von der Ehegenossin des Mitradates auf eine Art erzogen, die ihm auch als Erwachsenen in dankbarer Erinnerung verblieb. Als später des Kyros Eltern den ganzen Vorgang der Rettung ihres Sohnes erfahren hatten, benützten sie den Namen der Spako und verbreiteten eine φάτις, derzufolge Kyros von einer Hündin soll gesäugt worden sein, in der Absicht, der Menge die Überzeugung einzuprägen, daß Kyros seine wunderbare Rettung der göttlichen Fügung verdanke.

Mit den Worten ένθευτεν μεν ή φάτις αυτη κεχώρηκεν schließt Herodot in I, 122 seine Version, wodurch deutlich nahe gelegt wird, daß dieselbe lediglich die Jugend des Kyros zum Inhalt hat. Aus dem Umstande, daß die Eltern des Kyros die wunderbare Rettung ihres Sohnes einer Hündin beilegten, ergibt sich schon an sich mit Notwendigkeit die Schlußfolgerung, daß noch eine andere und zwar notorisch ältere Version derselben Sage bekannt war, der zufolge der den Raubtieren ausgesetzte Kyros von einer Hündin gesäugt und errettet ward. Gerade die das königliche Kind säugende und errettende Hündin bildet nun aber auch den Kern derjenigen Sage, welche Trogus Pompeius mit der Herodoteischen Version in einer Erzählung zusammen bearbeitet hat. Als großes Glück kann man den Umstand ansehen, daß die Justinsche Epitome an der zitierten Stelle den ursprünglichen Text des Trogus genauer wiedergibt, da wir dadurch in den Stand gesetzt werden, die beiden Quellenschichten scharf auseinander zu halten. Den ersten Teil des Berichtes nimmt der Herodoteische Text ein, worauf mit I, 4 8 der Wortlaut einer anderen, wohl Deinon zuzueignenden Version anhebt. 1)

<sup>1)</sup> Eius igitur uxor audita regii infantis expositione summis precibus rogat sibi perferri ostendique puerum. ('uius precibus fatigatus pastor reversus in silvam invenit iuxta infantem canem feminam parvulo ubera praebentem et a feris alitibusque defendentem. Motus et ipse misericordia, qua mota etiam canem viderat, puerum defert ad stabula, eadem cane anxie prosequente. Quem ubi in manum mulier

Ziehen wir den Wortlaut der Herodoteischen Version mit der durch Trogus erhaltenen Version in Vergleich, so ergibt sich uns die Erkenntnis, daß beiderlei Version derselben Sage angehört, daß aber die Version des Trogus die ältere, schlichtere Form repräsentiert, wogegen bereits bei Herodot ein rationalisierender Versuch vorliegt. Herodots Quelle war wohl die Erzählung bekannt, der zufolge Kyros von einer Hündin gesäugt und errettet worden sein soll, aber dem bereits rationalistisch angehauchten Geiste des die Erzählung niederschreibenden Schriftstellers war die der Möglichkeit widersprechende Sage zuwider und deshalb betrachtete er die medische Bezeichnung für Hündin als Eigennamen der Ehegenossin des Mitradates. Dieser Gedankengang ist aus der Aufgabe, die diesbezüglich (I, 122 fin.) die Sage den Eltern des Kyros zuteil werden läßt, zu ermitteln. Die besagten Eltern sollen selbst die  $\varphi\acute{atis}$  verbreitet haben, daß den ausgesetzten Kyros eine Hündin gesäugt habe.

Nunmehr liegt uns noch ob, zu untersuchen, wer dieser rationalisierende Geist war, der die ursprüngliche, mit unnatürlichen Zutaten reichlich durchmengte Sage in dieser Weise zurechtgemacht hat. damit dieselbe gegen den menschlichen Verstand — allerdings vom Standpunkte seiner Zeit — nicht verstieße?

Bevor wir an die Beantwortung dieser Frage herantreten, erscheint es vonnöten, auf die innere Beschaffenheit des Herodoteischen  $\mu\eta\delta\iota\dot{x}\dot{o}\varsigma$   $\lambda\dot{o}\gamma o\varsigma$  zurückzukommen.

In meiner Studie "Medien und das Haus des Kyaxares" habe ich mich eingehend mit der Quellenbeschaffenheit des besagten λόγος abgegeben und auch nachgewiesen, daß in derselben zweierlei Quellenschichten zu unterscheiden sind. In 1, 95—104 und 106 von den Worten καὶ τούτον μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης bis 122 erblickte ich eine ursprünglich medische, aber im Verlaufe der Zeit mit fremden Bestandteilen, die insgesamt auf das griechische Kleinasien und auf Delphi hinweisen, vermengte Quelle, welche mit Vorliebe den durch Harpagos an Astyages und dem Mederreich verübten Verrat zu beschönigen bestrebt ist und auch sonst sehr nahe Beziehungen und reges Interesse an der bekanntermaßen in Lykien begüterten Harpagidenfamilie an den Tag legt. Ich schlug daher für diese Quelle die Bezeichnung "Harpagidentradition" vor und ich sehe mich veranlaßt, hier zu betonen, daß dieser mein Vorgang von angesehenen Mitforschern gebilligt ward. Ich verweise in erster Linie auf R. Schubert.¹) der gleichzeitig zu demselben Resultate gelangt ist und sich auch für die durch

accepit, veluti ad notam adlusit, tantusque in illo vigor et dulcis quidam blandientis infantis risus apparuit, ut pastorem ultro rogaret uxor, suum partum pro illo exponeret permitteretque sibi sive fortunae ipsius sive spei suae puerum nutrire. Atque ita permutata sorte parvulorum hic pro filio pastoris educatur, ille pro nepote regis exponitur. Nutrici postea nomen Spucos fuit, quia canem Persae sic vocant.

<sup>1)</sup> Herodots Darstellung der Kyrussage. Breslau 1900, S. 76.

seine Untersuchung ermittelte Quellenschicht der Bezeichnung "Harpagidentradition" bedient. Meine oben genannte Abhandlung ist zwar im August desselben Jahres 1890 wie Schuberts Arbeit veröffentlicht worden, aber diesem Umstande ist die Tatsache entgegenzuhalten, daß die erstere bereits im Juni 1886 in böhmischer Sprache verfaßt und druckfertig war und im Juni d. J. der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt wurde. Auch Justi¹) unterscheidet die "Überlieferung der Harpagiden" als eine der Herodoteischen Quellen zur Geschichte Mediens. speziell für die Zeit des Phraortes.

Ganz von der Harpagidentradition verschieden ist der zweite Bericht, I, 123—130, worin man im Gegensatze zu der Harpagidentradition mederfeindliche Urteile und Notizen schnurstracks zuwiderlaufenden Inhalts antrifft. Die knapp gehaltene Erzählungsweise verrät Überreste einer Volkstradition, die treu, ohne jedwede Tendenz, über glückliche und auch unglückliche Ereignisse Bescheid gibt und über den Verrat des Harpagos ohne jeden Entschuldigungsversuch berichtet. Ein solcher Bericht, der wohl von den Medern erzählt, denselben aber keineswegs parteiisch gegenübersteht, kann nur von Medern herrühren, man findet aber in demselben trotzdem Andeutungen, die die Vermittelung eines Persers vermuten lassen. Deshalb habe ich mich entschlossen, für diese Version die Bezeichnung "medische Volksüberlieferung" in Anspruch zu nehmen.

Es erscheint mir nunmehr angebracht, auf den prinzipiellen Unterschied beiderlei Version hinzuweisen, der insbesondere hinsichtlich der Ursachen der Astyageischen Katastrophe an den Tag tritt. In der Harpagidentradition fällt Astyages durch eigene Schuld, indem er sich einen Teil seines Volkes und in erster Reihe den einflußreichen Harpagos entfremdet und zum Widerstand veranlaßt hat. Der medischen Volksüberlieferung zufolge wird aber Astyages Opfer des unheilvollen Schicksals, das ihm in Träumen angedeutet ward. Sein noch nicht geborener Enkel wird ihm als Vollzieher des Schicksalsspruches voraus bezeichnet. alle dagegen ergriffenen Maßregeln des Königs bleiben erfolglos, ja es hat sich herausgestellt, daß durch diese Maßregeln die prädestinierte Katastrophe noch beschleunigt ward. Astyages fiel demzufolge im ungleichen Kampfe mit den Schicksalsmächten, denen er zu entrinnen vergeblich bestrebt war.

Während die medische Volksüberlieferung über die einzelnen Ereignisse in schlichter Weise berichtet, sucht die Harpagidentradition den Beweis zu erbringen, daß Astyages durch seine eigene, wenn auch vom Schicksal vorher bestimmte Schuld gefallen sei. Beide Berichte divergieren demnach in der Beurteilung der Ursachen. die den Sturz des Astyages und mithin

<sup>1)</sup> Grundriss der Iranischen Philologie II, 410.

<sup>2)</sup> Vgl. Medien und das Haus des Kyaxares, 12.

auch des Mederreichs herbeigeführt haben. Die medische Volkstradition beschuldigt direkt Harpagos des Verrats, die Harpagidentradition sucht diesen Verrat zu beschönigen, indem sie unglaubliche und auf vorauszusetzender Verwandtschaft des Kyros mit Astyages fußende Ursachen des Verrats gelten lassen will. Nun erfahren wir aber aus Herodot selbst, daß die Sage von der angeblichen Verwandtschaft des Kyros mit dem letzten Könige von Medien delphischen Ursprungs ist, da in der Bezeichnung ήμίονος in dem Orakel, das Kroisos aus Delphi erhielt, Kyros gemeint ward. 1) Es ist hiernach zu folgern, daß die Grundlage der auf griechischen Weissagungen fußenden Erzählung, welche Harpagos von dem Makel des Verrats reinwaschen soll, in Kleinasien entstanden ist, und da ergibt sich von selbst die Frage, wer zu Anfang der persischen Herrschaft in Kleinasien das größte Interesse an der Rehabilitation des Harpagos haben konnte und wer auch imstande war. über die Ereignisse, die sich im entlegenen Irân abgespielt haben, in eingehender Weise Aufschlüsse zu erteilen.

Nun wissen wir, daß es in erster Linie die Nachkommen des Harpagos gewesen sind, die in Kleinasien ihr zweites Vaterland gefunden haben. Auf des Kyros Geheiß griff Harpagos von Lydien aus die kleinasiatischen Küstenstädte an, eine nach der anderen, und wurde höchstwahrscheinlich mit der Hyparchenwürde in Lykien belehnt, in welcher seine Nachkommen bis auf die Zeit des zweiten Artaxerxes erwähnt werden. Kaias, d. h. "Sohn", also wohl Nachkomme des Harpagos, wird als Hyparch von Lykien zur Zeit des Artaxerxes II. genannt, 2) ein Χέρσις Άρπάγο [ν]νίος kommt in der aus Xanthos in Lydien stammenden Inschrift CIG 4269 vor. Ziehen wir nun in den Kreis unserer Erörterung die Tatsache, daß die Grundlage der den Harpagos rehabilitierenden Erzählung ein notorisch kleinasiatisches Gepräge an den Tag legt und daß es eben eine Landschaft Kleinasiens gewesen, worin die Nachkommen des Harpagos durch eine lange Reihe von Jahren eine mächtige Ehrenstellung bekleidet haben, wohl als Frucht des Verrats ihres Ahnherrn, es liegt wohl die Annahme sehr nahe, daß diese Erzählung zugunsten des Harpagos und der Harpagiden in Umlauf gesetzt worden ist, ja daß dieselbe die Familientradition der Harpagiden repräsentiert. Wir würden aber fehl gehen, wenn wir überall in derselben eine bloß dieser einen bestimmten Tendenz huldigende Quelle erblicken wollten; im Gegenteil weist sie manche Einzelheiten auf. ins-

ήν γὰψ δη ὁ Κῦψος οὐτος ἡμίονος: ἐχ γὰψ δυῶν οὐχ ὑμοεθνέων ἐγεγόνεε,
μητφὸς ἀμείνονος πατψὸς δὲ ὑποδεεστέψου: ἡ μὲν γὰψ ἦν Μηδὶς καὶ ᾿Αστυάγεος
θυγάτηψ τοῦ Μήδων βασιλέος, ὁ δὲ Πέψσης τε ἦν καὶ ἀψχύμενος ὑπ΄ ἐκείνοισι καὶ
ἔνεψθε ἐῶν τοῖσι ἄπασι δεσποίνη τῷ ἐωντοῦ συνοίκει. Hdt. I, 91.

<sup>2)</sup> G. Rawlinson, The history of Herodotus 14, 296. E. Meyer. Geschichte des Altertums III, S. 154-156.

besondere solche, die über die Vorgänger des Astyages berichten, welche man als wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Geschichte Mediens betrachten kann. 1)

Dazu ist nun die oben (S. 196) ermittelte Tatsache zu halten, daß die öfters erwähnte Glosse Κυνώ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, κατὰ δὲ τὴν Μηδικὴν Σπακώ nebst dem zugehörigen Texte nicht Herodots geistiges Eigentum ist, sondern daß der Geschichtsschreiber dieselbe einem seiner Gewährsmänner verdankt

Bereits vor mehr als dreißig Jahren hat Matzat<sup>2</sup>) der Vermutung

<sup>1)</sup> In der Recension meines "Medien und das Haus des Kyaxares", Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1892, 773 fgd. und auch in den "Forschungen zur griechischen Geschichte" 1888-1898, S. 354 hebt A. Bauer mir gegenüber hervor, daß das Verdienst den Harpagiden den Ursprung des Herodoteischen μηδικός λόγος zugeeignet zu haben, Rubinos im Index lect. Marb. Sommersem. 1849 publizierten Aufsatze beizulegen sei. Diese Behauptung könnte meine wissenschaftlichen Bestrebungen in falsches Licht bringen, weshalb ich mich verpflichtet sah, in den Aufsatz Rubinos Einsicht zu nehmen; ich gestehe ja offen, daß mir derselbe bis zum Herbst des Jahres 1899 nicht bekannt war. Erst damals bot sich mir die gewünschte Gelegenheit zur Einsicht in den Aufsatz, den ich dann auch einem eingehenden Studium unterzogen habe. Infolgedessen bin ich in der angenehmen Lage, konstatieren zu können, daß die oben angeführte Bemerkung des sehr geschätzten Grazer Gelehrten auf einem Mißverständnis beruhen muß. Der in Rede stehende und J. Rubinonis de Achaemenidarum genere disputatio betitelte Aufsatz behandelt wohl die Reihenfolge der Achaemeniden, aber streift nur vorübergehend die Frage über die Beschaffenheit der Herodoteischen Quellen inbezug auf die Achaemeniden. S. VII gibt Rubino seiner Verwunderung ob der Tatsache Ausdruck, daß Herodot, der doch die lydische, ägyptische und medische Geschichte seit deren ersten Anfängen verfolgt und die möglich vollständigste Königsreihe der besagten Völker entwickelt, von den Persern aber in einer Weise handelt, die den Schluß rechtfertigen ließe, als oh sie vor Kyros keine Geschichte überhaupt gehabt hätten, allerdings ohne die vermeintliche Unterwerfung durch Phraortes. Indem er tiefer auf die Quellen Herodots eingeht, stellt Rubino die Meinung auf, daß Herodot ausführlicher die Geschichte jener Völker behandelt, deren Gebiet er bereist hat, daß es ihm aber weit schwieriger ankam über die Geschichte der Länder zu berichten, die er nicht selbst durchwandert hatte. Seine Nachrichten über ältere Geschichte Mediens seien deshalb ausführlicher, da er bis nach Agbatana gekommen sei. "Inde factum esse arbitror", sagt Rubino I. c. p. XVI - ut Medici quidem imperii antiquitatibus non mediocrem tribueret diligentiam, quum vero in Asiaticarum rerum serie usque ad Persici regni pervenisset origines, non quae apud ipsos Persas de iis traderentur sed quae inventa a Medis essent, memoirae et literis mandaret." Rubino halt also dafür, daß Herodot zu einer persischen Geschichte medische Quellen herangezogen hat. Aus diesem Grunde hätten auch die unterworfenen Völker ihre Beherrscher für Nachkommen ihrer entthronten Könige ausgegeben. Es ist demnach einleuchtend, daß Rubino für die persische Geschichte medische Quellen überhaupt in Anspruch nahm, ohne aber deren Scheidung vorzunehmen. Von der Harpagidentradition und von der "medischen Volksüberlieferung" findet sich bei ihm kein Wort.

<sup>2)</sup> Hermes VI 472 fgd.

Raum gegeben, daß Herodot zu Sardes von dortigen vornehmen und geschichtskundigen Persern Erkundigungen über die Geschichte Mediens und Persiens eingezogen hat. Matzat gebührt deshalb das Verdienst in dieser komplizierten Quellenfrage die Bahn gebrochen zu haben. Ist doch seine Vermutung ein willkommener Fingerzeig, der auf den richtigen Pfad Der uns durch Herodot überlieferte Bericht birgt tatsächlich zweierlei Momente in sich, die nach Kleinasien und speziell an die Peripherie von Ionien als seinen Ursprungsort hinweisen. Ich denke in erster Linie an den Vergleich zwischen Athen und Agbatana I, 98, woraus sich herausstellt, daß der Verfasser dieses Berichtes in der Lage war, sich über Athen eine eigene Vorstellung zu bilden, die eine nähere Bekanntschaft mit griechischen Verhältnissen voraussetzt. Die in den Bericht aufgenommenen delphischen Weissagungen über Kyros und Kroisos treten Man könnte demnach annehmen, daß der Bericht in seiner ursprünglichen Redaktion auf einen mit griechischen Verhältnissen wohl betrauten Perser zurückzuführen sei. Im Grunde rührt aber diese Erzählung von keinem Perser her, wie ich bereits bei der Prüfung ihres Inhalts dargetan habe. Es heißt also, den Weg, auf welchem Herodot die Harpagidentradition zugekommen ist, untersuchen.

Auch ich war anfangs der Meinung, daß Herodot selbst auf seinen Reisen in der Umgegend von Halikarnassos diese Tradition kennen gelernt und in sein Geschichtswerk aufgenommen hat. E. Meyer<sup>1</sup>) dagegen nahm für die bei Trogus vorliegende und nach meiner Ermittelung auch Herodot bekannte und teilweise überlieferte ältere Version den Dionysios von Milet als Quelle und Deinon als Vermittler in Anspruch. In seinen Forschungen zur alten Geschichte 1, 1892 und in dem im J. 1901 publizierten III. Teil seiner Geschichte des Altertums<sup>2</sup>) denkt Meyer an Charon von Lampsakos als Quelle Deinons, aber für den historischen Teil des Herodoteischen Kyrosberichtes an Dionysios von Milet. Ebenso ist C. F. Lehmann seit längerer Zeit bestrebt, nachzuweisen, daß Herodot an manchen Stellen, insbesondere in seiner Beschreibung von Babylon, außer von Hekataios<sup>3</sup>) auch von Dionysios<sup>4</sup>), und in der Schilderung des ionischen Aufstandes, für den Hekataios nicht in Betracht kommt, speziell von Dionysios<sup>4</sup>), abhängig ist. Als Resultat dieser Erörterungen sehe ich die Tatsache an, daß Herodot mehr, als bisher angenommen wurde, aus der logographischen Literatur der Ionier, obzwar er außer Hekataios keinen

<sup>1)</sup> Artikel "Kyros", in Ersch und Grubers Allg. Encyklopädie II, XLI.. 57.

<sup>2)</sup> Geschichte des Altertums III, 6.

<sup>3)</sup> Berliner Philol. Wochenschr. 1894 Sp. 272, 1898 Sp. 458. Sitzungsberichte d. Berl. archäolog. Ges. 1896 S. 25; vgl. die folgende Anmerkung.

<sup>4)</sup> S. dessen Xerxes und die Babylonier, Wochenschr. f. klass. Philol. 1900, S. 964, Anm. 1 u. 6. Beiträge zur alten Geschichte 1, 271 Anm. 2; Il. 334-40, Anm. 844/45; Ill, 830-32.

anderen Vertreter der Logographie namentlich anführt, für die vorderasiatische Geschichte geschöpft hat.

Nun hat sich während der eben verflossenen Jahre unsere Kenntnis über Hekataios den Milesier überhaupt und über dessen Verhältnis zu Herodot speziell derart vertieft, daß es mir nötig erschien, die Untersuchung auch auf eventuelle Abhängigkeit Herodots von Hekataios, soweit es auf den  $\mu\eta\delta\iota\kappa\hat{o}s$   $\lambda\acute{o}\gamma os$  ankommt, auszudehnen.

Fassen wir die Harpagidentradition in ihrer äußeren Beschaffenheit ins Auge, so werden wir bald Spuren von persischer Vermittelung gewahr werden, die sie hat durchmachen müssen, bevor sie zur Kenntnis der Griechen gelangt war. Dieser persische Rahmen kommt bereits in I, 99 und 100 zum Vorschein. Das nach I, 95 durch Deiokes eingeführte Hofzeremoniell ist bloß ein auf medische Verhältnisse übertragenes Abbild der persischen Hofsitten der Achaemenidenzeit, ebenso die in I, 117 geschilderte Gerichtsverfassung. Wenn Harpagos in I, 117 die Folgen der Lüge befürchtet, so ist darin die Einwirkung des "arischen Gesetzes", d. h. des Avestismus, der in seiner ursprünglichen Form aller Wahrscheinlichkeit nach Dareios dem Hystaspiden seine Kodifikation und Verbreitung außer Persien verdankt, 1) zu erkennen. Die ursprüngliche medische Tradition hat sich also im Verlaufe der Zeit ein persisches Gewand angetan, ebensogut wie die medischen Harpagiden in Lykien während der Zeit Perser wurden und die auf solche Art akkomodierte Überlieferung hat ein der persischen Sprache kundiger Grieche kennen gelernt. Der Beweis für diese Argumentation wird meines Erachtens 1. durch die Übersetzung des medischen Wortes σπαχώ durch das griechische Begriffswort χυνώ, 2. durch den Vergleich von Agbatana mit Athen, 3. durch die griechische, die "Stadt" Agbatana von dem medischen "Lande" unterscheidende Ansicht, die in der Herodoteischen Version zur Geltung kommt, und 4. durch die delphischen Sprüche, die die Grundlage zur Erzählung von der Ursache und dem Verlauf der Katastrophe des Astyages geboten haben, erbracht. Dem auf diese Weise ermittelten Griechen war aber noch eine andere und zwar ältere Version der Sage von der Aussetzung des Kyros und von der wunderbaren Errettung desselben bekannt und diese ältere Version hat der griechische Geschichtsammler dem philosophierenden Standpunkte der Zeit gemäß rationalistisch aufgefaßt. Dieser Grieche hat auch die ihm bekannt gewordene Überlieferung schriftlich verzeichnet und durch einige ältere, nach seinem Standpunkt rationalisierte Bestandteile erweitert. Die auf diese Art zurechtgemachte und schriftlich verzeichnete Überlieferung nahm Herodot und zwar größtenteils unverändert, insoweit es sein Entwurf zuließ, in sein Werk auf. Die Worte 1. 103 οὖτος ὁ τοῖσι Αυδοῖσίν έστι

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber meine Ausführungen in den Sitzungsberichten der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1889, 209 fgd.

μαχεσάμενος ὅτε νὖξ ή ἡμέρη ἐγένετό σφι μαχομένοισι sind als Herodoteische Erweiterung seiner Quelle anzusehen, um die Verknüpfung seines medischen λόγος mit dem lydischen Berichte in I, 74 herzustellen. Auch in dem Schlußsatz I, 119 kommt Herodots persönliche Ansicht (ὡς ἐγοὰ δοκέω) zum Vorschein.

Auf Grund dieser Erörterung wird es meines Dafürhaltens nicht schwer fallen, die schriftliche Vorlage, der Herodot die durch persische Vermittelung überbrachte und vom griechischen Gesichtspunkt ergänzte Überlieferung entnahm, zu ermitteln. Diese schriftliche Quelle kann nur Hekataios der Milesier gewesen sein, dessen zahlreiche Spuren besonders in dem ägyptischen λόγος des Herodot wahrzunehmen sind. In einem anderen Zusammenhange 1) habe ich die Ansicht vertreten, daß Herodot seine Nachrichten über die ersten Psammetichiden Hekataios verdankt und daß auch die Nachrichten über die in Ägypten durch Kambyses angeblich verübten Greueltaten Hekataios zuzuweisen sind. Die moderne Forschung hebt bei Hekataios zweierlei Vorzüge hervor, die Herodots geschichtsschildernde Kunst bedenklich in Schatten stellen, in erster Reihe eine klare, vorurteilslose Weltanschauung und einen weiten geographischen Gesichtskreis. Den Beweis der hekatäischen Weltanschauung ersehe ich in der Rationalisierung der ursprünglichen persischen Sage von der Aussetzung des Kyros und über die Rettung desselben durch eine Hündin. Ein beredtes Zeugnis von den geographischen Kenntnissen des milesischen Logographen hat sich in Herodot I, 110 und zwar in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Fragmente der Sage von der Rettung des Kyros durch die Hündin erhalten. Dieses Fragment soll die Gestalt und Beschaffenheit des Gebietes, wo Kyros aufgewachsen war, dem griechischen Leser anschaulich machen.2) Man erkennt darin einen, sich von dem pontischen Gestade aus orientierenden richtigen geographischen Begriff Medien, und es liegt demnach nahe, anzunehmen, daß er auf Erfahrungen griechischer und speziell ionischer Handelsleute fußt, die von Trapezus oder vom Phasis aus mit den Medern Handelsbeziehungen angeknüpft haben. Herodot kann man solch eine Anschauung nicht zutrauen, da er über Medien, und dessen Hauptstadt Agbatana, insonderheit aber über die Lage des letzteren, recht fragmentarische und im großen ganzen unrichtige Erkundigungen eingezogen hat. Die einzige Stelle, worin Herodot über das Land Medien und das Volk der Meder nach deren eigener Aussage und unter Hinweis auf die geographischen Verhältnisse Aufschluß gibt, ist die Ergänzung der einschlägigen Angabe in dem Verzeichnis des Heeres des

1) Forschungen zur Geschichte des Altertums II, 6 fgd.

<sup>2)</sup> αὶ δὲ ἐπώρεαί εἰσὶ τῶν ὁρέων, ἔνθα τὰς νομὰς τῶν βοῶν εἰχε οὐτος δὴ ὁ βοῦχολος, πρὸς βορέω τε ἀνέμου τῶν Αγβατάνων καὶ πρὸς τοῦ πὸντου τοῦ Εὐξείνου ταύτη μὲν γὰρ ἡ Μηδικὴ χώρη [ἡ] πρὸς Σασπείρων ὁρεινἡ ἐστι κάρτα καὶ ὑψηλὴ τε καὶ ἔδησι συνηρεφής, ἡ δὲ ἄλλη Μηδικὴ χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος.

Xerxes, VII., 162. Aus medischem Munde soll Herodot erfahren haben, daß sich die Meder selbst früher "Aquot nannten und erst nachher den Namen Μῆδοι angenommen haben, aber er verknüpft in seiner naiven Weise diese auf bestimmte geschichtliche Vorgänge sich stützende Namensänderung mit der Ankunft der kolchischen Medeia von Athen zu diesen Ariern, dem Hekataios Frg. 171 folgend, wo der Name Μῆδοι ἀπὸ Μήδου νίου Μηδείας abgeleitet wird.

Im Vergleich mit seiner genauen Kenntnis der westlich vom Euphrat belegenen Länder zeigt Herodot eine verblüffend unzureichende Kenntnis der inneriranischen Ländergebiete und der denselben benachbarten Gebirgslandschaften im Nordwesten. Als Beispiel sind die Matiener anzuführen, die es bisher nicht gelungen ist, auf Grund seinen verworrenen Nachrichten auf der historischen Karte Vorderasiens zu lokalisieren: mutmaßlich sind in dem Namen der Matiener verblaßte Erinnerungen an das einstige Mitannireich und dessen Bevölkerung erhalten, für die allerdings Herodot das nötige Verständnis abging.1) Die Bemerkung, mit der Herodot die einschlägige Angabe des Xerxeskatalogs begleitet, zeugt dagegen von einer richtigen Auffassung der natürlichen Verhältnisse des gebirgigen, waldreichen und damals dünn bevölkerten nördlich von Agbatana belegenen medischen Landstrichs, mit welcher seine Beschreibung der medischen Hauptstadt scharf kontrastiert. Die erhaltenen Fragmente des zweiten Teiles der hekatäischen Periegese zeugen aber von genauen geographischen Kenntnissen des milesischen Logographen, soweit es auf Armenien, Iran, ja sogar Indien ankommt, mit denen Herodots Kenntnisse keinen Vergleich ertragen. Wenn wir diese Fragmente einer eingehenden Prüfung unterziehen, so gelangen wir zur Überzeugung, daß Hekataios dabei den Ausgangspunkt die ostpontische Uferlandschaft bei der Phasismundung geboten hat. Von dem Phasis aus sollen die Argonauten in den Okeanos gelangt sein (Frg. 187), in der im Phasisgebiete gelegenen Landschaft Kolchis nennt Hekataios zwei Stämme, die Koraxer und die Moscher,2) wobei die Sitze der ersteren in der Nachbarschaft der bereits kaukasischen Koler angesetzt werden.3) Herodot kennt aber weder die Koraxer noch die Koler, die Moscher führt er bloß in dem Satrapienverzeichnis (III, 94) und dem xerxischen Heereskatalog (VII, 78) an, ohne eine genauere Kenntnis derselben an den Tag zu legen. In schroffem Gegensatz zu Herodots verworrenen Angaben grenzt Hekataios die Sitze der Matiener genau ab, indem er hervorhebt (Frg. 188), daß sie den Moschern und

<sup>1)</sup> Th. Reinach, Un peuple oublié: Les Matiènes in den Akten des Genfer Orientalistenkongresses 1894 IV, VI, 25 und in der Revue des études grecques VII 1894), 313—318.

<sup>2)</sup> Frg. 185 Müller: Κόραξοι, έθνος Κολχων, πλησίον Κώλων, Frg. 188: Μόσχοι Κόλχων έθνος προσεχές τοῖς Ματιηνοῖς. (Vgl. dazu diese Beitr. II 342, nach Sieglin.)

<sup>3)</sup> Frg. 186 Müller: Κώλοι, Εθνος πρός τῷ Καυκάσῳ.

Gordiern oder Gordiäern, in deren Gebiet er die Stadt Hyope namhaft macht und sie selbst in bezug auf die Tracht mit den Paphlagoniern in Vergleich zieht,¹) benachbart sind. In betreff der Matiener ist außer dem Namen, der im Satrapienverzeichnis und dem xerxischen Heereskatalog wiederkehrt, bloß bekannt, daß der Fluß Gyndes in dem "matienischen Gebirge" entspringt und durch das Gebiet der Dardaner dem Tigris zueilt.²)

Auch in bezug auf den Kaspisee gehen die Nachrichten beider Griechen weit auseinander und es zeigt sich, daß die Angaben des Hekataios als genauer anzusehen sind. Im Osten von Kolchis nennt Hekataios das Volk der Katanner und setzt seine Sitze πρὸς τῷ Κασπία θαλάσση (Frg. 169) an. Diese Katanner sind Herodot unbekannt, ἡ Κασπία θαλάσση wird aber von ihm, allerdings in anderem Zusammenhange, zweimal genannt, in den geographischen Texteinlagen I, 202 und IV, 40. Über denselben See hat Herodot wertvolle Nachrichten aus persischer Quelle eingezogen, die sich leider auf das Südufer nicht beziehen. Bei Hekataios Frg. 171 wird aber Medien als χώρα ταῖς Κασπίαις παρακειμένη πύλαις bezeichnet und Frg. 172, dessen Erhaltung wir Athenaios verdanken, wird die Bodenbeschaffenheit von Medien in einer Weise geschildert, die für die aufgeworfene Frage von größtem Belang ist. Zum Zwecke einer eingehenden Untersuchung wird hier das in Rede stehende Hekatäische Fragment der Herodoteischen Beschreibung in I, 110 gegenübergestellt:

Hekataios Frg. 172.

Έκαταῖος δ΄ ὁ Μιλήσιος ἐν ᾿Ασίας περιηγήσει, εἶ γνήσιον τοῦ συγγραφέως τὸ βίβλιον (Καλλίμαχος γὰρ αὐτὸ ἀναγράφει Νησιώτου) ὅστις οἶν ἐσὰν ὁ ποιήσας λέγει οὕτω περὶ τὴν Ύρχανίην θάλασσαν καλεομένην οὕρεα ὑψηλὰ καὶ δάσεα ὕλησι, ἐπὶ δὲ τοῖσιν οὕρεσιν ἄκανθα κύναρα."

Herodot I, 110.

ταύτη μέν γὰς ἡ Μηδική πρὸς Σασπείρων ὀρεινή ἐστι κάςτα καὶ ὑψηλή τε καὶ ἴδησι συνηρεφής, ἡ δὲ ἄλλη Μηδική χώρη ἐσὰ πὰσα ἄπεδος.

Eine wie richtige Anschauung über die Bodenbeschaffenheit Westund Nordirâns Hekataios hatte, ist auch aus Frg. 173 ersichtlich, wo

Frg. 189 Müller: Υώπη, πόλις Ματιηνών, προσεχής τοῖς Γορδίοις. Εκπτεῖος 'Ασία κέν δὲ πόλις 'Υώπη, οἱ δ' ἄνθρωποι ἐσθήτα φορέουσιν, οἵηνπερ Παφλαγόνες".

<sup>2)</sup> I, 189: ἐπὶ Γὐνος ποταμῷ, τοῦ αὶ μὲν πηγαὶ ἐν Ματιηνοῖσιν ὅρεσι, ρεῖ δὲ διὰ Δαρδανίων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς ἔτερον ποταμὸν Τίγρην. Zu Δαρδανίων teilt mir C. F. Lehmann einen Passus aus einem Briefe d. d. 30. I. 1898 von F. C. Andreas an ihn mit: "διὰ Δαρδανίων habe ich schon seit langem verbessert in διὰ Ῥαδανίων. Radan war nicht nur Flußnahme, sondern auch, wohl ursprünglich, Landschaftsname, s. Delitzsch, Parad. 186. Noch die arabischen Geographen unterscheiden 2 Distrikte Ober- und Unter-Radhan". — C. F. Lehmann fügt hinzu: "Andreas hat sicher in der Sache Recht, nur wird man ev. den Text des Herodot nicht zu verändern brauchen. Herodot hat wohl schon selbst Δαρδανίων geschrieben. Solche Angleichung neuer unbekannter an bekannte Namen ist ja typisch für ihn".

Chorasmien eingehend geschildert wird.1) Angesichts dieser Tatsachen und des bei Herodot I, 110 auf der Hand liegenden wörtlichen Einklangs mit Hekataios Frg. 172 stehe ich nicht an, die Herodoteische Charakteristik von Medien in I, 110 für hekatäisches Eigentum zu erklären und durch diese Annahme wird meines Erachtens das Rätsel des Ursprunges der Harpagidentradition Herodots seiner Lösung zugeführt. Die besagte Tradition ist an dem lykischen Fürstenhof der Harpagiden entstanden, wurde teilweise vom persischen Standpunkt aus modifiziert, nachher den Ioniern bekannt und der bedeutendste unter den Gebildeten des damaligen Ioniens, der milesische Logograph Hekataios, hat sie niedergeschrieben, wobei er aber in deren Textlaut auch Bestandteile einer anderen echt persischen, allerdings von seinem Gesichtspunkt aus rationalisierten Version aufgenommen hat. Diese hekatäische Umarbeitung der Erzählung hat Herodot vorgezogen, indem er sie fast wörtlich zur Grundlage seines μηδικός λόγος gemacht hatte, ohne aber, der wohlbekannten Art des Altertums entsprechend, Hekataios als Quelle zu bezeichnen. Er begnügte sich vielmehr mit der ihm eigenen unbestimmten Angabe Περσέων μετεξέτεροι, wie wir auch in anderen Fällen, wo des Hekataios Eigentum zweifellos ist, als Herodots angebliche Gewährsmänner τους Ίωνας, τους Αίγυπτίους, oder, wo er einer schriftlichen Quelle folgt, Redewendungen wie λόγος, λέγουσιν, φασί u. d. antreffen.<sup>2</sup>) Dies geschah absichtlich, um der Erzählung den Charakter einer persönlich gewonnenen Information aufzuprägen.<sup>3</sup>) Dadurch soll allerdings kein Schatten auf den schriftstellerischen Charakter Herodots geworfen werden, man hat sich vielmehr die Richtung seines Zeitalters und den wohl wichtigen Umstand, daß er, die engen Bahnen der Logographie verlassend, den historiographischen Weg betrat, vor Augen zu halten. Den Standpunkt, von welchem aus unsere Zeit Herodots Methode zu beurteilen hat, hat Ed. Meyer, nachdem er festgestellt hatte, daß Herodot auch das chronologische System des Hekataios zur Grundlage seines Schema in sein Werk aufgenommen hat, am besten charakterisiert. 4)

Πάφθων πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα Χοράσμιοι οἰχοῦσι γῆν ἔχοντες καὶ πεδία καὶ οἔφεα: ἐν δὲ τοῖσιν οἔφεσιν δένδφεα ἔνι ἄγρια, ἄκανθα.

<sup>2)</sup> Vgl. Diels, Hermes XXII, 425 fgd.

<sup>3)</sup> Macan, Herodotus. The fourth, fifth and sixth books I, S. LXXVII.

<sup>4)</sup> Forschungen zur alten Geschichte I, 182 fgd.

# Die antike Überlieferung über den Vesuv-Ausbruch im Jahre 79. Von S. Herrlich.

Das Unglück, von welchem im Mai 1902 die beiden Antillen-Inseln Martinique und St. Vincent heimgesucht worden sind, vor allem die Vernichtung der blühenden Stadt St. Pierre durch den Ausbruch des Mont Pelé hat vielfach zu Vergleichen mit der Katastrophe des Jahres 79 Anlaß gegeben. In der Tat bietet das Schicksal der kampanischen Städte mancherlei Parallelen zu den Ereignissen in Westindien. So ist die Vernichtung von St. Pierre ebensowenig wie die von Pompeji und Herkulaneum durch Lavaströme erfolgt, an welche man doch sonst bei Vulkan-Ausbrüchen in erster Linie denkt. Auch wird die ungewöhnliche Heftigkeit beider Eruptionen, sowohl der von 79 als der von 1902, von berufener Seite<sup>1</sup>) mit auf den Umstand zurückgeführt, daß sie nach einem Zustande längerer Ruhe der Vulkane erfolgt sind, wenn auch diese Ruhepausen bei dem Mont Pelé und der Soufrière bei weitem nicht so lange gedauert haben, wie bei dem Vesuv, der ja im Jahre 79 überhaupt den ersten historisch bezeugten Ausbruch gehabt hat.2) Ein Unterschied jedoch tritt dem, welcher sich mit der Vesuv-Katastrophe beschäftigt, sofort entgegen: wir besitzen über den Ausbruch von 1902 schon gegenwärtig (November 1902) weit genauere und für eine wissenschaftliche Darstellung des Hergangs weit brauchbarere Berichte, als für die Eruption von 79 vorhanden sind, und dies wird in noch weit höherem Grade der Fall sein, wenn erst die von mehreren Staaten nach den Antillen abgesendeten wissenschaftlichen Kommissionen ihre Berichte erstattet haben werden. Während nämlich die vulkanischen Erscheinungen beim Ätna schon frühzeitig die Wißbegierde der antiken Beobachter gereizt haben

<sup>1)</sup> Vgl. Alfred Bergeat in Globus 1902 Nr. 8, wo auch weitere Literatur über die Eruptionen in Westindien angegeben wird, und über Eruptionen nach langen Ruhepausen, Credner, Elemente der Geologie, S. 155, und Sudhaus, Aetna, S. 160. Nie sind die Ausbrüche heftiger als nach langen Ruhepausen, wie z. B. der Vesurausbruch von 79.

<sup>2)</sup> Für die Geschichte des Vesuvs vor dem J. 79 verweise ich auf meine Darstellung in der Festschrift "Aus der Humboldt-Akademie" Berlin 1902 S. 57—67.

und in dem merkwürdigen Lehrgedichte Ätna, das nach der Ansicht des neuesten Herausgebers, Sudhaus, aus Augusteischer Zeit stammt, eine eingehende, ja man darf wohl sagen, wissenschaftliche Darstellung gefunden haben, scheint der Vesuvausbruch des Jahres 79 auf die unproduktive Zeit keinerlei wissenschaftliche Befruchtung geübt zu haben.1) Freilich zwei Männer dieser Epoche, welche gewiß auch den Phänomenen des Vesuvausbruches wissenschaftliches Interesse entgegengebracht haben würden, waren außerstande darüber zu berichten. Der ältere Plinius ist bekanntlich ein Opfer der Katastrophe des Jahres 79 geworden, und Seneca war schon im J. 65 aus dem Leben geschieden. Ein wie lebhaftes Interesse der letztere der Beobachtung und Erklärung der vulkanischen Erscheinungen und der Erdbeben entgegenbrachte, geht einmal aus seinen auf den Atna bezüglichen Brief an Lucilius hervor, besonders aber aus dem 6. Buche der quaestiones naturales.2) In diesem wird das starke Erdbeben, welches im J. 63 v. Chr. Kampanien verheert hat, zum Ausgangspunkt einer eingehenden Erörterung der Erdbeben und ihrer Ursachen genommen. Dieses Erdbeben, das 16 Jahre vor der völligen Zerstörung gerade Pompeji in so furchtbarer Weise heimgesucht hatte, daß man heute in der wieder ausgegrabenen Stadt auf Schritt und Tritt auf die im J. 79 noch keineswegs verschwundenen Spuren desselben stößt, muß uns als das erste Anzeichen für das Wiedererwachen der so lange Zeit scheinbar erloschenen vulkanischen Kräfte des Vesuvs erscheinen; freilich die Bewohner der dem Verderben geweihten Vesuvstädte ahnten diesen Zusammenhang wohl ganz und gar nicht. 3) Auch der größte unter den der Vesuvkatastrophe gleichzeitigen Schriftstellern, Tacitus, gedenkt des Erdbebens vom J. 63; auch den Vesuvausbruch des J. 79 hat er sicherlich behandelt: in dem Prooemium der Historien führt er die Vernichtung der kampanischen Städte unter den Schrecknissen des von ihm zu behandelnden Zeitraums mit auf; schon hieraus ergibt sich, daß er das schreckliche Ereignis, das er übrigens auch an einer Stelle der Annalen erwähnt, eingehend dargestellt hat;4) leider reicht aber der uns erhaltene Teil der Historien nur

<sup>1)</sup> Vgl. Aetna, erkl. von S. Sudhaus, S. 51. Die Stellen über den Vesuvausbruch werden zusammengestellt besonders in Carlo Rosini's Dissert. Isagog. Neapel 1797 S. 67ff., im CIL X, 1 S. 90ff. und S. 157ff.; ferner in Nissen's Ital. Landesk. II. 2 S. 760 Anm. 5 und S. 766 Anm. 3. Vollständigkeit ist allerdings weder erzielt noch beabsichtigt.

<sup>2)</sup> Seneca epp. moral. X, 3 (cf. auch XIV, 3, 11); Quaest. nat. VI bes. I. 1-4 und II, 30, 1 und III, 24.

<sup>3)</sup> Über dies Erdbeben vgl. die Festschrift "Aus der Humboldt-Akad." S. 66f., wo auch die wichtigsten Quellenstellen angegeben sind.

<sup>4)</sup> Hist. I, 2 haustae aut obrutae urbes fecundissima Campaniae ora; Annal. IV, 67 prospectabatque pulcherrimum sinum, antequam Vesuvius mons ardescens faciem loci verteret. Auffallend erscheint es, daß T. an den beiden Stellen, wo er Pompeji erwähnt (Annal. XIV, 17 und XV, 22), nicht auf die Zerstörung im J. 79 hinweist.

bis zum Jahre 70. Daß Tacitus aber darauf bedacht gewesen ist, sich möglichst genau über den Vorgang zu unterrichten, beweisen die beiden bekannten Briefe des jüngeren Plinius. Denn dieser hat seine Briefe auf die Aufforderung seines Freundes Tacitus ausdrücklich zu dem Zwecke, um demselben Material für seine geschichtliche Darstellung zu liefern, geschrieben. 1) In diesen Briefen, die unendlich oft in die verschiedensten Sprachen übersetzt und eingehend behandelt worden sind, besitzen wir nun zweifellos den wichtigsten und ausführlichsten antiken Bericht über die Katastrophe. Doch ist bei der Würdigung dieser Briefe als einer gleichzeitigen Geschichtsquelle, wie es mir scheint, nicht immer hinreichend Rücksicht genommen worden, einmal darauf, daß sie nicht unmittelbar unter dem noch frischen Eindruck der Ereignisse, sondern erst 27 oder 28 Jahre später (106 oder 107) geschrieben sind;2) ferner darauf, daß Plinius aus eigener Anschauung nur über die Vorgänge in und bei Misenum, das in der Luftlinie über 29 Kilometer vom Vesuv entfernt liegt, berichten kann. Endlich scheint der junge Plinius - er hatte im Jahre 79 noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet — kein besonderes Interesse für die Beobachtung der Naturerscheinungen gehabt zu haben: als ihn sein Oheim auffordert, ihn auf der Fahrt nach der Stätte des Ausbruchs zu begleiten, zieht es der Neffe vor, sich litterarisch zu beschäftigen, und noch am frühen Morgen des nächsten Tages findet ihn ein Freund des Oheims eifrig mit der Lektüre des Livius beschäftigt. 3) Trotzdem ist das Tatsächliche, das wir aus den beiden Briefen über den Hergang des Ausbruchs erfahren, von der größten Bedeutung. Am wichtigsten erscheinen mir folgende Punkte: Der Ausbruch war mit einem heftigen Erdbeben verbunden, das nicht bloß in der Gegend von Stabiae, wo der ältere Plinius seinen Tod fand, sondern auch in Misenum in so gefahrdrohender Weise auftrat, daß die Einwohner ihre Häuser verließen. Am stärksten scheinen die Stöße, die bereits vor dem 24. August, dem Beginne der Eruption, beobachtet worden waren, in der folgenden Nacht und am 25. Angust gewesen zu sein.4) Nach der Ansicht Mau's sind die heftigsten Erdstöße, durch welche in Pompeji vielfach Mauern und Säulen eingestürzt sind, die dann unter ihren Trümmern anch Menschen begraben haben, erst nach dem Ende des Bimsteinregens, gleichzeitig mit dem Fall der Asche erfolgt;

<sup>1)</sup> Vgl. Anfang und Schluß der beiden Briefe (VI, 16 und VI, 20).

<sup>2)</sup> Vgl. Mommsen, Hermes III S. 49f.

<sup>3)</sup> Plin. epp. VI, 16, 7 mihi, si venire una vellem, facit copiam: respondi studere me malle, VI, 20, 5 posco librum Titi Livi et quasi per otium lego atque etiam, ut coeperam, excerpo. — amicus avunculi — ut me et matrem sedentes, me vero etiam legentem videt — securitatem corripit: nihilo segnius ego intentus in librum.

<sup>4)</sup> VI, 16, 15 nam crebris vastisque tremoribus tecta nutabant — VI, 20, 3 illa vero nocte ita invaluit (tremor terrae) ut non moveri omnia sed verti crederentur und 6 iam hora diei prima — iam quassatis circumiacentibus tectis — magnus et certus ruinae metus.

denn die Trümmer finden sich in der Regel oberhalb der Lapilli, innerhalb der Aschenschicht. 1) Ein Fund des Jahres 1900 scheint nun mit dieser Annahme nicht übereinzustimmen: in dem Hause des M. Lucretius Fronto (Reg. V, 4, No. 11) fanden sich unter einer durch das Erdbeben eingestürzten Mauer 8 Skelette, aber diese sowohl wie die Mauertrümmer lagen innerhalb der Lapillimassen: Mau nimmt daher an, daß in dem dem Vesuv näher gelegenen Teil Pompejis schon vor dem Beginn des Aschenregens Erdstöße stattfanden.<sup>2</sup>) Jedenfalls müssen die Erscheinungen des Erdbebens schon beim Beginn des Vulkanausbruches eingetreten sein, denn nach der Ansicht der Geologen werden vulkanische Erdbeben durch die Stöße erzeugt, welche durch die aus Vulkanen entweichenden Gase und Dämpfe in dem Eruptionskanale hervorgebracht werden, und finden ihr Ende, sobald die den Kraterschlund verstopfenden Massen herausgeschleudert sind. 8) Die Stärke und die für ein vulkanisches Erdbeben weite Verbreitung des mit dem Ausbruche von 79 verbundenen Erdbebens wird übrigens ganz in Übereinstimmung mit dem Berichte des Plinius auch durch Inschriften bezeugt: Im Jahre 81 läßt Kaiser Titus in Neapel die durch Erdbeben eingestürzten Gebäude wieder herstellen 4) und ebenso berichtet eine erst 1901 in Sorrent gefundene Inschrift, daß Titus hier ein horologium cum suis ornamentis terrae motibus collapsum im J. 80 wiederherstellen ließ.5) Ebenso also wie sich nach Plinius das Erdbeben nach Westen über 29 Kilometer weit bis nach Misenum, hat es sich nach Süden über 22 Kilometer weit bis nach Surrentum von seinem Zentrum, dem Vesuvkrater, aus verbreitet. Denn daß in beiden Inschriften nur das Erdbeben des Jahres 79 gemeint ist, bedarf wohl keines weiteren Beweises. Ferner erfahren wir aus dem ersten der beiden Briefe den Tag, an welchem der Ausbruch begann oder wenigstens in Misenum zuerst beobachtet wurde, es ist der 24. August des Jahres 79.6) Während das Jahr besonders auf Grund der Angabe des Cassius Dio7) und des Eusebius allseitig unbestritten

<sup>1)</sup> Mau, Pompeji, S. 18. Über d. Erdbeben im J. 79 vgl. auch Ruggiero in der Centenarschrift von 1879 S. 29 und Rosini a. a. O. S. 68.

<sup>2)</sup> Vgl. Mau in den röm. Mitteil. XVI (1901) Heft 4 S. 283-365 und Notizie degli scavi, November 1900.

<sup>3)</sup> Vgl. Credner a. a. O. S. 198 und das was Gerland in seinem Aufsatze über den Ausbruch des Mont Pelé (Deutsche Rundschau, Septbr. 1902 S. 425 ff.) über die bei dem Ausbruche in Westindien beobachteten Erdbeben-Erscheinungen mitteilt.

<sup>4)</sup> CIL X, 1481 = Inscr. Gr. Sic. et It. 729.

<sup>5)</sup> Not. degli scavi 1901, S. 363 f.

<sup>6)</sup> XVI, 6, 4 Nonum Kal. Septembres hora fere septima.

<sup>7)</sup> Cass. Dio 66, 20 f. καὶ ὁ μὲν Τίτος αὐτοκράτως τὸ πεντεκαιδέκατον ἐπεκλήθη — ἐν δὲ τῷ Καμπανία φοβερά τινα καὶ θανμαστὰ συνηνέχθη. Daß die 15. Akklamation des Titus als Imperator in das Jahr 79, das erste Regierungsjahr des T., fällt, crgiebt beispielsweise die bekannte Inschr. der Porta Tiburtina (S. Lorenzo) in Rom CIL VI, 1246. cf. auch Zonaras in der Dio-Ausgabe von Boissevain III p. 156 ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ (scil. Τίτου) ἔτει πῦς ἐν Καμπανία πολὺ

ist, hat, wie schon Carlo Rosini in der Dissertatio Isagogica, Ruggiero in der Centenarschrift Zweifel in bezug auf den Monatstag ausgesprochen: wegen der Funde von Früchten, die erst im Spätherbste reifen und wegen der angeblich zur Zeit des Ausbruches schon beendeten Weinlese nimmt er an, daß statt des überlieferten Kal. Septembres Kal. Decembres zu lesen wäre, woraus sich als Tag des Ausbruchs nicht der 24. August, sondern der 23. November ergeben würde. Obwohl die Angabe des Cassius Dio κατ' αὐτὸ τὸ φθινόπωρον sich mit beiden Annahmen vertragen würde, so wird doch, so viel ich sehe, allgemein an dem 24. August festgehalten, und auch Ruggiero muß einräumen, daß manche Fundtatsachen sich besser mit diesem, der guten Textüberlieferung entsprechenden früheren Datum, als mit dem späteren vertragen. 1) Was sodann die Dauer des Ausbruches betrifft, so wird zwar die von Plinius in so charakteristischer Weise mit einer Pinie verglichene Wolke in Misenum zuerst bald nach der Mittagstunde wahrgenommen; indessen muß der Ausbruch schon in den ersten Morgenstunden begonnen haben, weil schon bald nach 1 Uhr der ältere Plinius in Misenum aus der Gegend unmittelbar am Fuße des Vesuvs. also wohl da, wo Herkulaneum lag, Nachricht erhält, daß dort die Gefahr dringend und nur noch zur See Rettung möglich sei. 2) Über das Ende des Ausbruchs sind die Angaben in den Briefen nur wenig genau: es scheint, daß in der Gegend von Misenum der starke, mit vollständiger Finsternis verbundene Aschenfall noch im Laufe des zweiten Tages aufhörte;3) jedenfalls muß in der unmittelbaren Nachbarschaft des Vulkans der Aschenfall noch erheblich länger gedauert haben, denn selbst in der Gegend von Stabiae, wo der ältere Plinius umgekommen war, wird es erst am dritten Tage nach dessen Tode, also am 27. August, wieder hell.4) Auch läßt die ungewöhnliche Höhe der über Pompeji lagernden Verschüttungsmassen, nach der Angabe Mau's 2-3 m Lapilli, 11/2-2 m Asche,

\*età τὸ φθινόπωρον ἀθρόον ἐξήνθησε. Euseb. Chron. ed. A. Schöne II p. 158/9 ad ann. Abr. 2095: Sebsius mons a vertice ruptus tantum exspiravit ignis ut circumcirca pagos et urbes exureret (= Syncell. 651, 1). Das Jahr 2095, das erste Regierungsjahr des Titus, entspricht aber dem J. 79 post Chr. n.

<sup>1)</sup> Rosini a. a. O. S. 67. Ruggiero in der Centenarschrift Pompeji e la regione sotterrata dal Vesuvio nell'anno 79 S. 15 ff. Übrigens sprechen auch die Berichte über den berühmten Silberfund von Boscoreale für den 24. August. Nach Héron de Villefosse (Fondation Piot V, S. 29) war das große Weinreservoir, in welchem der Silberschatz am 13. April 1895 gefunden wurde, zur Zeit des Ausbruches völlig geleert, und man war damit beschäftigt, es für die Aufnahme des neuen Weines instand zu setzen. Die Weinlese war also noch nicht erfolgt, was am 23. November sicher schon der Fall gewesen sein würde.

VI, 16, 8 accipit codicillos Rectinae Tasci imminenti periculo exterritae (nam villa eius subiacebat, nec ulla nisi naribus fuga) — cf. Mau, Pompeji, S. 18 und Ruggiero a, a, O. S. 21.

<sup>3)</sup> VI, 20, 18 mox dies verus, sol etiam effulsit cf. Mau a. a. O. S. 18f.

<sup>4)</sup> VI, 16, 20 ubi dies redditus (is ab vo quem novissime viderat tertius).

auf eine ungewöhnlich lange Dauer des Falles der ausgeworfenen Massen schließen.¹) Was nun diese betrifft, so erreicht der Regen von Asche, Bimstein und schwarzen verbrannten Steinen, unter welchen jedenfalls die sogenannten vulkanischen Bomben zu verstehen sind, die Schiffe des älteren Plinius schon am Nachmittage des ersten Ausbruchtages in der Nähe der Küste von Herkulaneum. Wenn hier wegen einer plötzlich entstandenen Untiefe eine Landung nicht mehr möglich war, so liegt die Annahme nahe, daß der vulkanische Schlammstrom, unter welchem jetzt Herkulaneum begraben liegt, bereits zu dieser Zeit das Meer erreicht und so die Küste unnahbar gemacht hatte.²) In Stabiae ist dann der Aschen- und Bimsteinregen in der folgenden Nacht so stark, daß die Massen die Tür des Schlafzimmers zu sperren drohen, in welchem Plinius d. Ä. übernachtete. Auch am folgenden Tage ist der Bimsteinregen noch so stark, daß sich Plinius und seine Begleiter durch auf dem Kopf befestigte Kissen dagegen schützen müssen; auch die tiefe Finsternis deutet auf starken Aschenfall.³)

Die Gegend von Misenum dagegen wird von dem Steinregen überhaupt nicht erreicht, und der Aschenfall beginnt hier erst im Laufe des zweiten Tages; die Schilderung der gewaltigen, schwarzen Aschenwolke, aus welcher den Blitzen ähnliche, aber größere Flammen hervorbrachen, erinnert lebhaft an das, was die wenigen überlebenden Augenzeugen von der ungeheuren schwarzen Wolkenwand berichten, die sich am Morgen des 8. Mai 1902 vom Mont Pelé her über die unglückliche Stadt St. Pierre gestürzt hat: 4) auch diese Wolke wird von unzähligen gewaltigen Blitzen durchzuckt, und es ist gar nicht zweifelhaft, daß die Flammen, von denen Plinius spricht, nicht bloß Blitzen ähnlich, sondern wirklich Blitze gewesen sind, wie solche ganz gewöhnlich aus den Rändern der Dampf- und Aschensäulen bei den Eruptionen hervorbrechen. Auch hat Professor A. Scacchi in dem ausgegrabenen Teile Pompejis schon im J. 1879 5 Orte mit voller Sicherheit festgestellt, an denen sich die Einwirkung von Blitzschlägen,

<sup>1)</sup> Mau a. a. O. S. 18: Ruggiero a. a. O. S. 25 weist mit-Recht darauf hin, daß die frisch gefallene Asche eine viel höhere Schicht gebildet haben muß, als dies zur Zeit der Ausgrabung der Fall war.

<sup>2)</sup> VI, 16, 11 Jam navibus cinis incidebat — iam pumices etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides, iam vadum subitum ruinaque montis litora obstantia. cf. Rosini a. a. O. S. 70, Ruggiero a. a. O. S. 22 und Mau a. a. O. S. 17 und 18.

<sup>3)</sup> VI, 16, 14 Sed area — ita iam cinere mixtisque pumicibus oppleta surrexerat, ut, si longior in cubiculo mora, exitus negaretur. — 16 sub dio rursus quamquam levium exesorumque pumicum casus metuebatur — cervicalia capitibus imposita linteis constringunt: id munimentum adversus incidentia fuit. Jam dies alibi, illic nox omnibus noctibus nigrior densiorque.

<sup>4)</sup> VI, 20, 9 ab altera latere nubes atra — in longas flammarum figuras dehiscebat: fulguribus illae et similes et maiores erant. Über die Aschenwolke am 8./5. 1902 vgl. die von Bergeat a. a. O. mitgeteilten Berichte des Kapitāns des Schiffes "Roddam" und des Photographen Célestin, welcher von Le Carbet (5 km südlich vom M. Pelé) die Katastrophe beobachten konnte.

die zugleich mit dem Bimsteinregen niedergegangen sein müssen, nachweisen läßt. 1) Während aber die verderbenbringende Wolke auf Martinique fast in einem Moment die 71/2 Kilometer vom Vulkanberge entfernte Stadt St. Pierre erreicht hat und gerade deshalb alle lebenden Wesen in derselben vernichtet hat, bewegte sich nach der Schilderung des Plinius die Aschenwolke nur verhältnismäßig langsam vorwärts, indem sie wie ein sich über die Erde ergießender Bergstrom den Fliehenden im Rücken folgte und sich allmählich über Meer und Land herabsenkte. 2) Als sie endlich die Flüchtlinge aus Misenum erreicht, tritt vollständige Finsternis ein, und der Aschenfall ist auch hier, in einer Entfernung von gegen 30 Kilometer vom Vulkankrater, noch so stark, daß man die Asche von Zeit zu Zeit abschütteln muß, um nicht von den Massen bedeckt und verschüttet zu werden. 3)

Wenn ferner Plinius besonders in dem früheren Briefe von gewaltigen Flammen und Feuererscheinungen spricht, die aus dem Berge hervorleuchten, 4) so ist an feurigflüssige Lavamassen nicht zu denken, weil, wie hier nicht näher erörtert zu werden braucht, ein Lavaausbruch im J. 79 überhaupt nicht stattgefunden hat. Da die Feuererscheinungen von der Gegend von Stabiae aus erst wahrgenommen werden, nachdem völlige Dunkelheit eingetreten ist, so können sie teils durch die im glühenden Zustande aus dem Krater emporgeschleuderten Lapilli- und Aschenmassen hervorgerufen sein, teils aber auch durch den Wiederschein der glühenden Massen im Innern des Berges, welcher die Dampf- und Aschenwolke wie Feuer erscheinen läßt. 5) Ob auch von Misenum aus wirklich Feuer wahrgenommen wurde, geht aus den Worten im 2. Briefe nicht deutlich hervor. 6) Ganz unglaublich aber ist es, wenn Plinius berichtet, daß unmittelbar vor dem Tode seines Oheims in dessen Nähe, also in der Gegend von Stabiae, Flammen und Schwefeldampf hervorgebrochen sei. 7) Von dem Vorgange

Über Blitze bei Eruptionen vgl. Credner a. a. O. S. 156. Über Blitzspuren im Pompeji handelt der Brief Scacchi's in der Centenarschrift von 1879 S. 115 ff. und bes. S. 128 f., vgl. auch Ruggiero ebenda S. 29.

<sup>2)</sup> VI, 20, 13 densa caligo tergis imminebat, quae nos torrentis modo infusa terrae sequebatur. Über die furchtbare Schnelligkeit der Aschenwolke am 8./5. 02 vgl. die S. 209 Anm. 1 und S. 214 Anm. 4 angegebenen Berichte und die Berichte der englischen Geologen Anderson und Flett über ähnliche Vorgänge auf St. Vincent (Köln. Zeitung 16./11. 02 2. Beil.).

VI, 20, 14 vix consideramus, et nox – 16 cinis rursus multus et gravis.
 Hunc identidem adsurgentes excutiebamus: operti alioqui atque etiam oblisi pondere essemus.

<sup>4)</sup> VI, 16, 13 interim e Vesuvio monte pluribus in locis latissimae flammae allaque incendia relucebant, quorum fulgor et claritas tenebris noctis excitabatur.

<sup>5)</sup> Vgl. auch Rosini a. a. O. S. 70 f.

VI, 20, 16 — paulum reluxit; quod non dies nobis sed adventantis ignis indicium videbatur.

<sup>7)</sup> VI, 16, 18 deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris alios in fugam vertunt, excitant illum.

des Todes selbst läßt sich aus den Angaben des Neffen keine ganz präzise Vorstellung gewinnen, indessen erscheint es als wahrscheinlich, daß der damals 56 Jahre alte Plinius, nachdem er vielleicht in einem Ohnmachtsanfalle niedergestürzt war, infolge des dichten Aschenregens erstickt ist. Was über die Auffindung des Leichnams, der in seinem Aussehen mehr an einen ruhig Schlafenden als einen Toten erinnerte, in dem Briefe erzählt wird, erinnert lebhaft an den Eindruck, den einige der bekannten Gipsabgüsse im Lokal-Museum zu Pompeji hervorrufen: alle diese Einwohner der alten Stadt, von deren Aussehen im Augenblicke des Todes uns jene Abgüsse eine Vorstellung gewähren, sind offenbar während des Aschenregens erstickt. Auch dies macht es wahrscheinlich, daß Plinius ebenfalls ein Opfer des erstickenden Aschenfalles geworden ist. 1) Diese Todesart gibt auch die auf Sueton zurückgehende Vita des Plinius in erster Linie an; das außerdem mitgeteilte Gerücht, nach welchem Plinius auf seine eigene Bitte von einem Sklaven getötet worden sei, erscheint dagegen wenig glaubwürdig. 2)

Was Suetonius, der ungefähr 75 geboren war und somit die Katastrophe noch unmittelbar aus gleichzeitiger Überlieferung zu kennen vermochte, sonst über den Ausbruch des Jahres 79 mitteilt, ist für die Erkenntnis des Vorganges selbst von keinerlei Bedeutung, ebensowenig wie gelegentliche Erwähnungen bei späteren römischen Historikern.³) Von ungleich größerer Bedeutung ist das, was wir aus dem in dem Auszuge des Xiphilinus erhaltenen 66. Buche des Cassius Dio erfahren. Für die Würdigung des Berichtes ist es nicht ohne Bedeutung, daß Cassius Dio den Vesuv und dessen vulkanische Tätigkeit aus eigener Anschauung kannte; denn von Capua aus, wo er einen großen Teil seiner 'Ρωμαικά niedergeschrieben hat, ist der Vesuv deutlich sichtbar, und seiner eignen Angabe nach hat er bei dem Vesuvausbruche des Jahres 202 in Capua das Brüllen des Berges deutlich hören können.⁴) Auch macht die

<sup>1)</sup> VI, 16, 19 — et statim concidit, ut ego colligo, crassiore caligine spiritu obstructo clausoque stomacho — ibid. 20 corpus inventum integrum — habitus corporis quiescenti quam defuncto similior. Über die Gipsabgüsse vgl. außer Overbeck-Mau, Pompeji S. 23 ff., Ruggiero a. a. O. S. 31 f.

<sup>2)</sup> Suet. ed. Roth p. 300 f. — periit clade Campaniae; — vi pulveris ac favillae oppressus est, vel, ut quidam existimant, a servo suo occisus, quem aestu deficiens ut necem sibi maturaret oraverit.

<sup>3)</sup> Suet. Titus c. 8, wo auch die von Titus zum Besten der bei dem Ausbruche Geschädigten getroffenen Maßregeln augegeben werden. Unter den Stellen aus späteren römischen Historikern sei hier beispielsweise die Angabe in dem Epitome genannten Auszuge aus der Kaisergeschichte c. 10 Huius (Titi) tempore mons Vesuvius in Campania ardere coepit — angeführt.

<sup>4)</sup> Cassius Dio 76, 2, 1 ἐν δὲ τῷ Βεσβίφ τῷ ὅρει πὖρ τε πλεῖστον ἐξέλαμψε καὶ μυκήματα μέγιστα ἐγένετο, ὥστε καὶ ἐς τὴν Καπύην, ἐν ἢ, ὁσάκις ἄν ἐν τῷ Ἰταλία οἰκῶ, διάγω, ἐξακουσθῆναι τοῦτο γὰρ τὸ χωρίον ἐξειλόμην, — ἵνα σχολὴν — ἄγων ταῦτα γράψαιμι.

Schilderung des Vesuvgipfels und der gewöhnlichen vulkanischen Erscheinungen, die zurzeit des Geschichtsschreibers am Vesuvkrater beobachtet werden konnten, den Eindruck, als beruhe sie auf eigener Anschauung.1) Aus welcher Quelle der eigentliche Bericht über die Vorgänge im J. 79 stammt, das läßt sich ebenso wie für die gesamte Kaisergeschichte des Cassius Dio nach dem heutigen Stande der Forschung Wenn das, was über die von Titus zum Besten der nicht festsellen.<sup>2</sup>) geschädigten Campaner getroffenen Maßregeln, gesagt wird, mit den Angaben Suetons genau übereinstimmt, so ist dies wohl durch die Benutzung einer beiden Schriftstellern gemeinsamen Quelle, nicht durch die direkte Benutzung Suetons durch Cassius Dio zu erklären.3) Inı übrigen stimmt der Bericht in vielen wesentlichen Punkten mit den Angaben in den Briefen des Plinius überein. Ebenso wie in diesen findet sich auch bei Cassius Dio nichts, was auf einen Ausbruch von Lava schließen ließe. Nach beiden Berichten beginnt der Ausbruch mit zahlreichen und sehr lieftigen Erdstößen. Auch das Auswerfen der Steine, die Feuererscheinungen, die völlige Verfinsterung der Sonne und der ungeheure Aschenfall werden bei beiden Schriftstellern im ganzen übereinstimmend als Haupterscheinungen der Katastrophe angegeben.4) Anderes ist dem Berichte des Cassius Dio eigentümlich. So die Schilderung des den Ausbruch begleitenden donnerähnlichen Getöses und die Angabe, daß dem Auswerfen der Steine, unter welchen hier offenbar ebenso wie bei Plinius nicht nur Lapilli sondern auch vulkanische Bomben zu verstehen sind, eine ganz gewaltige Detonation vorausging.5) Beides stimmt durchaus mit dem überein, was moderne Beobachtungen vulkanischer Eruptionen ergeben: namentlich die offenbar eine gewaltige Dampf- und Gasexplosion darstellende Detonation (κτύπος ἐξαίσιος), welche der eigentlichen Eruption

<sup>1) 66, 21</sup> 

<sup>2)</sup> Vgl. Schwartz in Pauly-Wissowa's Real-Encyclop. 111, 2 unter Cassius Dio, bes. Sp. 1714ff. und Wachsmuth, Einl. in d. Stud. d. alt. Gesch. S. 596-601.

<sup>3)</sup> Cass. Dio 66, 24, 3 ὁ δ' οἶν Τίτος τοῖς μὲν Καμπανοῖς δύο ἄνδρας ἐχ τῶν ὑπατευχότων οἰχιστὰς ἔπεμψε usw. = Suet. Tit. c. 8 Curatores restituendae Campaniae e consularium numero sorte duxit usw.

<sup>4)</sup> Cass. D. 66, 22, 3 καὶ σεισμοὶ ἐξαίφνης σφοδροὶ ἐγίνοντο. — 4 καὶ ἀνέθορον πρώτον μὲν λίθοι ὑπερμεγέθεις — ἔπειτα πῦρ πολὺ καὶ καπνὸς ἄπλετος … 24, 1 νύξ τε οὐν ἐξ ἡμέρας καὶ σκότος ἐκ φωτὸς ἐγένετο. — 3 καὶ τέφρα ἀμύθητος ἀνεφνσήθη. Daß nach weiteren Angaben unseres Berichtes die Asche unter Menschen und Tieren gewaltigen Schaden anrichtet, ist ebenso wahrscheinlich wie, daß der Aschenregen auch in Rom stattfindet. Selbst die Angabe, daß die Asche bis nach Afrika, Syrien und Ägypten gelangt, erscheint nach dem, was wir über spätere Ausbrüche des Vesuvs, des Aetnas und anderer Vulkane erfahren, nicht unglaublich. Vgl. Credner a. a. O. S. 157.

<sup>5) 66, 22, 31.</sup> ηχαί τε αι μεν υπόγειοι βρονταϊς ξοιχυται αι δε ξπίγειοι μυχηθμοίς ομοιαι συνέβαινον — κάκ τούτου κτύπος τε εξαίσιος εξαπιναίως ώς και των δρών συμπιπτόντων εξηκούσθη.

unmittelbar vorausgeht, erinnert direkt an die Eruptionen, welche unmittelbar vor den Hauptausbrüchen der Soufrière und des Mont Pelé am 7. und 9. Mai 1902 beobachtet worden sind.1) Während ferner die Briefe weder Pompeji noch Herkulaneum nennen, gibt Cassius Dio ausdrücklich an. daß die beiden Städte von der Asche verschüttet worden Dabei findet sich aber die Angabe, daß das Volk von Pompeji gerade im Theater saß, als die Verschüttung eintrat.<sup>2</sup>) Diese, bekanntlich von Bulwer in seinem berühmten Roman benutzte Nachricht erscheint als unglaubwürdig. Der ganze Verlauf des Ausbruchs, wie er uns ebenso nach den Angaben des Plinius und des Cassius Dio selbst, wie nach der Prüfung der Verschüttungsdecke erscheint, muß es geradezu als ausgeschlossen erscheinen lassen, daß beim Beginn des Aschenregens das Volk im Amphitheater — denn nur an dieses ist zu denken — versammelt gewesen ist; auch haben sich bei der Aufdeckung hier keinerlei Überreste von Menschen gefunden, und, endlich haben seit 59 n. Chr. höchstwahrscheinlich Spiele im Amphitheater von Pompeji überhaupt nicht mehr stattgefunden.3) Ganz in das Gebiet der Fabel gehört endlich das, was unser Autor von den übermenschlich großen Bildern der Giganten gleichenden Gestalten von Männern berichtet, die vor dem Ausbruche in großer Anzahl auf dem Berge und in dessen Umgegend, bei Tag und bei Nacht, auf der Erde und in den Lüften erschienen: auch während des Ausbruches sieht man nach unserem Bericht Gigantenerscheinungen in dem Rauche und hört Trompetenton.4) Offenbar knüpft hier Cassius Dio an die recht alte mythologische Überlieferung an, nach welcher der Schauplatz der Gigantenschlacht und der Name desselben, Φλέγρα oder Φλεγραΐον πεδίον, von dem mazedonischen Pallene, das nach Herodot (VII, 126) früher Φλέγρα hieß, auf die vulkanische Gegend von Kyme, welche nach der Angabe Diodors (IV, 21) von dem Vesuv ihren Namen Φλεγραΐον πεδίον erhalten hat, übertragen worden ist.5) Wenn ferner nach Cassius Dio

<sup>1)</sup> Vgl. Credner a. a. O. S. 156 "das Rollen wird zum furchtbaren Gebrüll und Getöse, krachend zerbirst der Kraterboden" und über die Ausbrüche auf Martinique und St. Vincent die oben S. 209 Anm. 1, S. 212 Anm. 3 und S. 214 Anm. 4 angeführten Berichte.

 <sup>66, 23, 3</sup> και προσέτι και πόλεις δύο ὅλας, τό τε Ἡρχουλάνεον και τοὺς Πομπηίους, ἐν θεατρφ τοῦ ὁμίλου αὐτῆς καθημένου. (ἡ τέφρα) κατέχωσεν.

<sup>3)</sup> Vgl. Overbeck-Mau, Pompeji, S. 13f. und 192 und Nissen, Pompeji-Studien, S. 107 und 127.

<sup>4) 66, 22, 2</sup> ἄνδρες πολλοί και μεγάλοι πάσαν την ἀνθρωπίνην φίσιν ὑπερβεβληκότες, οίοι οἱ γίγαντες γράφονται. — ἐν τῷ γῷ περινοστοῦντες καὶ ἐν τῷ ἀἐρι διαφοιτῶντες ἐφαντάζοντο. — 23, 1 καὶ ἐδόκουν οἱ μὲν τοὺς γίγαντας ἐπανίστασθαι (πολλὰ γὰρ καὶ τότε εἴδωλα αὐτῶν ἐν τῷ καπνῷ διεφαίνετο, καὶ προσέτι καὶ σαλπίγγων τις βοὴ ἡκούετο).

<sup>5)</sup> Hauptstellen: Polyb. 3, 91, 7; Strabo 5, 243 und 245. Diodor. 4, 21 und 5, 71. Andere siehe in dem Artikel "Giganten" von Ilberg in Roscher's Lex. der gr. und r. Myth. I, 2 Sp. 1648f. Vgl. außerdem Sudhaus zu Aetna, 41—73 S. 104f.

ein Teil der bedrohten Bevölkerung unter dem Furcht und Entsetzen erregenden Eindruck der Eruption geglaubt hat, die Giganten stünden wieder auf, so ist es recht wohl möglich, daß dieser Glaube wirklich geherrscht hat. Denn weit verbreitet war die Meinung, nach welcher die Ausbrüche der Vulkane durch die Befreiungs- oder Bewegungsversuche der unter ihnen gefesselt gehaltenen Giganten bewirkt würden.1) Wie nach dem Vorgange des Hesiod (Theogon, 859f.), Pindar (Pyth, I 15ff.), den später den Giganten zugezählten Typhoeus "unter Kymes meerumgürteten Strand", unter Sizilien und unter dem Ätna liegen läßt, wie nach Vergil (Aen. III 578ff.) der unter dem Ätna liegende Enceladus durch seine Bewegungen die Ausbrüche des Vulkans bewirkt, und wie endlich auch der Dichter des Gedichtes Aetna, ein leidenschaftlicher Gegner aller mythologischen Erklärung der Naturvorgänge, den Juppiter "der in bangem Staunen von fern die Gluten sieht", fürchten läßt, "daß nur nicht wieder die Giganten neugeboren sich zum längst begrabenen Streite erheben" und fast ganz wie bei Cassius Dio, "unbestimmte Gesichte und Gestalten von Menschen" erscheinen läßt,2) so liegen nach der Angabe des Philostratus, welche dem Berichte des Cassius Dio ungefähr gleichzeitig ist, viele Giganten unter dem rauchenden Vesuv begraben.3) Zeigt sich also auch der Bericht, den Cassius Dio über den Vesuvausbruch vom J. 79 gibt, schon nicht mehr frei von Entstellungen durch Mythenbildung, so bildet er dennoch die bei weitem wertvollste Ergänzung zu den Briefen des Plinius.

Wie aus diesen Briefen, so tritt uns auch aus den Versen der zeitgenössischen Dichter der tiefe Eindruck entgegen, welchen die Katastrophe des Jahres 79 auf die Mitlebenden gemacht hat. Die vier Dichter aus der Zeit der Flavischen Kaiser, deren Schöpfungen uns erhalten sind, Valerius Flaccus, Silius Italicus, Statius und Martial, gedenken sämtlich

und Gruppe, Griech. Mythol. u. Religionsgesch. S. 433f., 210 und 367. Den ersten Ursprung der Gigantensage in Pallene und Kyme scheint Gr. auf das euboeische Chalcis zurückzuführen.

Vgl. bes. Ilberg a. a. O. Sp. 1649 u. 1652f., Gruppe a. a. O. S. 434 Anm. 2, wo die Stellen über die unter Inseln und Bergen liegenden Giganten angeführt sind; desgl. M. Mayer, Giganten u. Titanen, S. 209ff.

<sup>2)</sup> Aetna 29 wird vor dem Trug der Dichter gewarnt, welche die Vulkanausbrüche durch Mythen erklären und V. 42 wird die Erzählung vom Gigantenkampfe bei Phlegra geradezu als "impia fabula" bezeichnet. Vgl. dazu Sudhaus a. a. O. S. 104f. Wenn es dann V. 203f. heißt: Ipse procul tantos miratur Juppiter ignes | neve sepulta novi surgant in bella gigantes — so scheint mir darin allerdings ein gewisser Widerspruch gegen die im Procemium vom Dichter geäußerten Anschauungen zu liegen. Diesen bestreitet Munro gegenüber Sudhaus S. 128f. Vgl. auch zu V. 470 (Illinc incertae facies hominumque figurae) Sudhaus S. 182 f.

<sup>3)</sup> Philostr. Heroic. p. 289 λέγουσι γὰρ δή (Νεαπολίται) πολλοίς τῶν γιγὰντων ἐκεῖ βεβλῆσθαι καὶ τὸ Βέσβιον ὅρος ἐπὰ αἰτοῦς τύφεσθαι. Vgl. auch Claudian. de rapt. Proserp. III, 184 f. — fractane iugi compage Veseci | Alcyoneus Tyrrhena pedes per stagna cucurrit?

des erschütternden Ereignisses. Zum Gegenstand einer besonderen, größeren Dichtung hat allerdings keiner der vier eben genannten Dichter den Vesuvausbruch gemacht: wohl aber hatte der Vater des Statius, wie uns der Sohn in dem Epicedium auf den Vater mitteilt, das Unglück Campaniens in einem Klagegedichte besingen wollen, eine Absicht, deren Ausführung sein bald nach dem Ausbruch, spätestens im J. 80 erfolgter Tod, verhindert hat.1) Wie der Vater, so scheint auch der Sohn als geborener Neapolitaner durch die Vernichtung der campanischen Städte An 4 Stellen seiner Silvae besonders tief ergriffen worden zu sein. gedenkt er schmerzlich bewegt des Ereignisses. Die ältesten dieser Erwähnungen finden sich in dem eben angeführten Klagegedicht auf den Tod des Vaters. Denn wenn auch diesem Epicedium vor der wahrscheinlich Inicht mehr durch den Dichter selbst erfolgten Veröffentlichung später noch Verse hinzugefügt worden sind, so ist es doch im wesentlichen nach der eignen Angabe des Statius (V, 3, 29 f.) kaum 3 Monate nach dem Tode des Vaters, also spätestens im J. 80 entstanden.<sup>2</sup>) Unter den Schülern, die den Vater des Dichters aufzusuchen pflegten, nennt er auch die, welche die "von Venus beklagte Heimatsstätte und das Land des Alciden" entsandt habe, offenbar werden damit Pompeji, die Colonia Veneria, und Herkulaneum als Stadt des Herkules bezeichnet. andern schon erwähnten Stelle dieses Gedichtes wird die Verschüttung der beiden Städte unter den vom Vesuv ausgeworfenen Massen in ganz eigenartiger Weise dargestellt: Juppiter habe den Berg der Erde entrückt und bis zu den Sternen emporgehoben, und ihn dann auf die unglücklichen Städte hinabgeworfen.3) In dem kurz vor der Rückkehr nach Neapel an die schmollende Gattin gerichteten Gedichte, das also wohl im J. 94 oder 95 entstanden ist, hebt er hervor, daß auch in seinem geliebten Campanien der früh verwitweten Stieftochter sich die Aussicht auf neues eheliches Glück darbiete: denn nicht ganz und gar habe der Flammensturm des furchtbaren Berges die Städte Campaniens vernichtet.4) Aus dem wenig später, wahrscheinlich im Sommer 95, geschriebenen 4. Gedichte des 4. Buches erfahren wir zunächst, daß auch damals von Neapel aus denn von hier aus ist die poetische Epistel an Victorius Marcellus gerichtet — die vulkanische Tätigkeit des Feuerberges in ähnlicher Weise wahrgenommen wurde, wie dies bis ganz vor kurzem auch in neuerer Zeit

<sup>1)</sup> Stat. Silvae V, 3, 205 f. Jamque et flere pio Vesuina incendia cantu | mens erat et gemitum patriis impendere damnis.

<sup>2)</sup> Über die Entstehungszeit der einzelnen Gedichte der Silvae vgl. II. Nohl Quaestiones Statianae (Berlin. Diss. 1871) und Friedländer, R. Sittengesch. III S.440ff.

<sup>3)</sup> V, 3, 164 f. Quos Veneri plorata domus neglectaque tellus | Alcidae — (mittit). — 207 f. Cum pater exemptum terris ad sidera montem | sustulit et late miseras deiecit in urbes.

<sup>4)</sup> III, 5, 72f. Non adeo Vesuinus apex et flammea diri | montis hiems trepidas exhausit civibus urbes.

der Fall war. Das Schicksal der im J. 79 verschütteten Städte veranlaßt dann den Dichter zu der Frage, ob künftige Geschlechter es glauben würden, daß unten Städte und Völker begraben liegen. Wenn er aber von einer Zeit spricht, in der die verwüsteten Gefilde wieder grünende Saatfelder bedecken würden, so hat er damit genau den Anblick dargestellt, den die Verschüttungsdecke über dem noch unausgegrabenen Teil Pompejis und seiner Umgebung heute darbietet. 1) Nur in einem einzigen seiner Epigramme gedenkt der dichterische Kollege des Statius, Martial, der Katastrophe; aber der Gegensatz zwischen Sonst und Jetzt kommt in dem kurzen Gedichte zum ergreifenden Ausdruck. Im Sommer des Jahres 88 hielt sich Martial am Golf von Neapel auf; aus dieser Zeit stammt höchst wahrscheinlich das im Dezember 88 veröffentlichte Gedicht. Der Anblick der furchtbaren Verwüstung an den Abhängen des noch vor kurzem von Bacchus geliebten Vesuv, an den Stätten von Pompeji und Herkulaneum, preßt ihm den Ausruf aus: nec superi vellent hoc licuisse sibi. wird die Verschüttung unter den Aschenmassen deutlich bezeichnet. 3) Nur in zwei Gleichnissen hat Valerius Flaccus in seinem Argonauten-Epos des Vesuv-Ausbruches gedacht: charakteristisch ist, daß an beiden Stellen, die sehr bald nach der Katastrophe geschrieben sein müssen, das Donnergetöse der Eruption erwähnt wird.2) Silius Italicus endlich scheint bei seiner Schilderung des Vesuvs, obwohl sich dieselbe auf die Zeit des Hannibal beziehen soll, doch offenbar die gewaltigen Veränderungen vor Augen zu haben, welche durch den Ausbruch des Jahres 79 hervorgebracht waren. Gelegenheit, eine Anschauung von dem Aussehen des Vulkans nach dem J. 79 zu gewinnen, hat der Dichter im reichen Maße gehabt,

<sup>1)</sup> IV, 4, 78-85. Haec ego Chalcidicis ad te, Marcelle, sonabam | litoribus, fractas ubi Vesvius egerit iras, | aemula Trinacriis volvens incendia flammis. | Mira fides! credetne virum ventura propago, | cum segetes iterum, cum iam haec deserta virebunt, | infra urbes populosque premi proavitaque tuto | rura abiisse mari? necdum letale minari | cessat apex.

<sup>2)</sup> Mart. IV, 44, V.7 Cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla. Uber die Entstehungszeit des Epigramms vgl. Friedländer in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Martial I S. 55 f. und Sittengesch. III S. 430 f.

<sup>3)</sup> Argon. III 208f. — magis ut mugitor anhelat | Vescius, attonitas acer cum suscitat urbes. — IV, 507—9 Sic ubi prorupti tonuit cum forte Vesaevi | Hesperiae letalis apex, vixdum ignea montem | torsit hiemps, iamque coas cinis induit urbes. Wenn coas festzuhalten ist, so können hier nicht die von der Asche verschütteten Städte P. und II. gemeint sein, sondern V. FI. will auf den auch bis zu den Städten des Ostens gelangten Aschenfall hinweisen; dafür spricht auch der Gegensatz Hesperiae — coas; es wäre dies eine Bestätigung des Berichtes des Cassius Dio 66, 23, nach welchem die Asche bis nach Afrika Syrien und Ägypten gelangt. Siehe auch oben S. 217 Anm. 4. Übrigens erinnert Stat. silv. III, 5, 72 f. im Ausdruck so stark an Argon. IV, 507 ff., daß man wohl annehmen muß, daß Statius die Stelle der Argon, vorgeschwebt hat.

da er einen großen Teil seiner späteren Lebenszeit — er starb im J. 101 — auf seinem Landgute in der Nähe von Neapel verbracht hat. 1)

Von dem erschütternden Eindruck, welchen die Vesuv-Katastrophe auf die Zeitgenossen gemacht hat, legen ferner die angeblichen Sibyllinischen Weissagungen Zeugnis ab, welche bald nachher verbreitet gewesen sein müssen. Derartige "wilde" oder "illegitime" Sibyllensprüche, wie sie Wissowa<sup>2</sup>) nennt, waren wie früher so auch im 1. Jahrh. vielfach verbreitet; gerade Erdbeben und ähnliche Schrecken erregende Naturvorgänge bildeten vielfach den Inhalt der Prophezeiungen. Es ist daher auch gar nicht auffallend, daß die σιβυλλισταί<sup>3</sup>) dieser Zeit angebliche Sibyllensprüche verbreitet haben, in welchen die Katastrophe der campanischen Städte im voraus verkündet sein sollte. In Betracht kommt ferner, daß von der ganzen Gegend am Golfe von Neapel noch immer, vor allen den Griechen, kein Name bekannter war, als der von Kyme. Die tief herabgekommene, stille Stadt aber war eng verknüpft mit den Weissagungen der Sibylle: mochte die Stimme der cumäischen Sibylle auch verstummt und sie selbst zum Kinderspott geworden sein, mochten nach Berichten, die allerdings erst einer etwas späteren Zeit angehören, die Fremdenführer in Kyme den Fremden das Gefäß zeigen, in welchem die sterblichen Überreste der Sibylle ruhten, es kann trotzdem nicht wunderbar erscheinen, wenn nach den erschütternden Vorgängen an den Ufern des Golfs, dem Kyme den Namen gegeben hatte, ein Cumaeum carmen zum Vorschein kam. 4) Plutarch, der uns in 2 Schriften von den auf die Vesuv-Katastrophe bezüglichen Sibyllensprüchen berichtet, läßt in dem Dialoge de Pythiae oraculis die Unglücksfälle bei Kyme und Dicaearchia von Diogenianos als einen Hauptbeweis für die Wahrheit der Weissagungen anführen. Denn längst, so führt

<sup>1)</sup> Sil. Ital. Pun. XII, 152-54 Monstrantur Vesuvina iuga atque in vertice summo | depasti flammis scopuli, fractusque ruina | mons circum atque Aetnae fatis certantia saxa. fractusque ruina erinnert an die Stelle des 1. der beiden Briefe des jüngeren Plinius, wo er von dem vereitelten Landungsversuche seines Oheims berichtet wird: iam vadum subitum ruinaque montis litora obstantia (siehe auch oben S. 214 und Anm. 2).

<sup>2)</sup> Rel. und Kult. d. Röm. S. 464.

<sup>3)</sup> cf. Plut. Mar. c. 42.

<sup>4)</sup> Über Kyme und die Sibylle vgl. i. allgem. Nissen Ital. Landesk. II, 2 S. 723 ff. und Diels Sibyll. Blätter S. 56 ff. Ein Kindervers auf die cum. Sib. bei Petron. 48: Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere et cum illi pueri dicerent Σίβνλλα τί θέλεις; respondebat illa ἀποθανεῖν θέλω. Über die sterblichen Überreste der cum. Sib. meldet Paus. X, 12, 8: λίθον δὲ ἐδρίαν ἐν ᾿Απόλλωνος ἑερῷ (οἱ Κυμαῖοι) δειχνέονσαν οἱ μεγάλην, τῆς Σιβὲλλης ἐνταῖθα κεῖσθαι φάμενοι τὰ ὁστὰ. Damit übereinstimmend (Pseud.) Justin. Mart. cohort. ad gent. c. 37 (II p. 118 Otto) ἑποδειξάντων (τῶν περιηγετῶν) και φακόν τινα — ἐν ὡ τὰ λείψανα αὐτῆς σώξεσθαι. Nach Bardenhewer, Gesch. d. altk. Litt. 1 S. 217 stammt die cohort. aus d. Jahren 140—180; nach Harnack, Altchrist. Litt. 1 erst aus der Zeit nach Constantin.

Diogenianos dem skeptischen Boethos gegenüber aus, hätten Sibyllensprüche diese verkündet, so daß ihr erst ganz vor kurzem erfolgtes Eintreten die Erfüllung einer Schuldforderung durch die Zeit darstelle. Ohne Pompeji und Herkulaneum zu nennen, charakterisiert er doch das Ereignis recht deutlich: das unterirdische Feuer des Berges sei zum Durchbruch gekommen, das Meer in siedendes Wallen gekommen, Stein- und Aschenregen erfolgt, bedeutende Städte seien vernichtet worden. Die Schlußbemerkung, daß, nachdem es Tag geworden, infolge dieser Vorgänge alles so verändert erschienen sei, daß man nicht einmal die Stelle der verschütteten Städte habe erkennen konnen, erinnert an die Angabe in dem 2. Brief des Plinius, daß beim Wiedererscheinen des Tageslichtes den Menschen alles verändert erschienen sei. 1) Mit Ausnahme dieser Schlußbemerkung halte ich die hier gegebene Schilderung des Ausbruchs für die Wiedergabe des Inhalts angeblicher Sibyllensprüche. Auf diese bald nach dem Ausbruche verbreiteten heidnischen Σιβύλλεια geht auch die 2. Stelle Plutarchs zurück: Thespesios hört im Jenseits eine weibliche Stimme in Versen reden: sein Führer erklärt dies für die Stimme der Sibylle, welche auf dem Antlitz des Mondes, indem sie zugleich mit diesem umschwinge, die Zukunft verkünde. Unter dem Wenigen, was Thespesios verstehen kann, hört er das auf die Katastrophe am Vesuv und bei Dikaearchia Bezügliche, zugleich mit einem den Tod des zu dieser Zeit regierenden Herrschers verkündenden So nahe es lag den Tod des gerade 2 Monate vor dem Vesuvausbruche (am 23. Juni 79) verstorbenen Kaisers Vespasian mit diesem in einer Weissagung zu verbinden, so geht doch aus der Plutarchstelle keineswegs hervor, daß dies wirklich der Fall war; es kann sich sehr wohl um 2 verschiedene Σιβύλλεια handeln. Auf ein solches bald nach dem Ereignis verbreitetes heidnisches Σιβύλλειον geht nun, m. E. auch eine auf den Vesuvausbruch bezügliche Stelle des 4. Buches der orac. Sibyll. zurück.3) Daß uns in diesen Versen vielleicht der älteste zeit-

<sup>1)</sup> Plut. de Pyth. or. c. 9 (p. 398 E.) ταντί δε τὰ πρόσφατα και νεὰ πάθη περί τε Κύμην και Ιικαιάρχειαν, οὐχ ὑμνούμενα πάλαι καὶ ἀδόμενα διὰ τῶν Σιβυλλείων ὁ χρόνος ὥσπερ ὀφείλων ἀποδέδωκεν, ἐκρήξεις πυρὸς ὀρείου καὶ ζέσεις θαλασσίας καὶ πετρῶν και φλεγμονῶν ὑπὸ πνεύματος ἀναρρίψεις καὶ φθορὰς πόλεων ἄμα τοσούτων, και τηλικούτων, ὡς μεθ΄ ἡμέραν ἐπελθοῦσιν ἄγνοιαν είναι καὶ ἀσάφειαν ὅπου κατφπηντο τῆς χώρας συγκεχυμένης.

<sup>2)</sup> Plut. de ser. num. vind. p. 566 E. ὧν ἢν καὶ τὸ περὶ τὸ Βέσβιον ὅρος καὶ τὴν Δικαιαρχείας (Reiske liest Δικαιάρχειαν) ὑπὸ πυρὸς φθορὰν γενησομένην καὶ τι κομμάτιον περὶ τοῦ τότε ἡγεμόνος ὡς ἐσθλὸς ἐῶν νούσφ τυραντίδα λείψει. Unmöglich scheint es mir, daß Plut. die Sibylle von der Zerstörung des bekanntlich von dem Ausbruch völlig unberührt gebliebenen Dicaearchia habe weissagen lassen; mit Rücksicht auf Plut. d. Pyth. orac. p. 398 E., wo von den Unglücksfällen in der Gegend von Kyme und Dikaearchia die Rede ist, glaube ich, daß auch hier von Zerstörungen in der Umgegend von D. die Rede ist, also vielleicht καὶ τὴν τῶν περὶ Δικαιάρχειαν ὑπὸ πυρὸς φθορὰν γενησομένην zu lesen wäre.

<sup>3)</sup> Orac. Sibyll. (Ausg. von Geffken) IV, 130-136 ἀλλ ὁπόταν χθονίης ἀπί

genössische Bericht über die Katastrophe vorliegt, darauf hat innerhalb der gesamten Pompeji-Literatur bisher allein Sogliano<sup>1</sup>) hingewiesen.

Der um die Sibyllina hochverdiente Geffken<sup>2</sup>) nimmt, wie dies auch andere, z. B. Badt tun, an. daß der Autor des 4. Buches heidnische Orakel Doch beschränkt er dies auf die in den Versen 49-114 enthaltenen Prophezeihungen und sieht als das letzte Ereignis, welches die hellenische Sibylle verkündet habe, das Erdbeben an, durch welches im J. 60 Laodicea zerstört worden ist (V. 107 f., cf. auch Tac. Ann. XIV, 27). Ich glaube jedoch, daß auch für Nachrichten über Ereignisse aus späterer Zeit dieselbe Quelle anzunehmen ist, vor allem für den Bericht über den Vesuvausbruch. Trotz seiner Kürze hebt derselbe die für die Katastrophe am meisten charakteristischen Züge hervor und zwar im wesentlichen in Übereinstimmung mit dem, was Plutarch in der Schrift de Pyth. orac. als den Inhalt von Sibyllensprüchen angibt: ἐκρήξεις πυρὸς ὀρείου bei Plutarch entspricht dem χθονίης ἀπὸ ξωγάδος γῆς πύρσος, beides bezeichnet den Durchbruch des unterirdischen Feuers (cf. Mau, Pompeji S. 18); an beiden Stellen wird von dem gewaltigen Aschenregen gesprochen<sup>3</sup>) (φλεγμονῶν ὑπὸ πνεύματος ἀναρρίψεις entspricht den Worten des V. 133 πολλή δ'αίθαλόεσσα τέφρη μέγαν άιθέρα πλήση); ferner wird, ohne daß Pompeji und Herkulaneum genannt werden, doch, von der Vernichtung der Städte gesprochen (φθοράς πόλεων bei Plut. = V. 132 πολλάς δέ

ύωγάδος Ίταλίδος γῆς | πύρσος ἀποστραφθείς εἰς οὐρανὸν εὕριν ἵκηται | πολλὰς δὲ φλέξη πόλιας καὶ ἄνδρας ὀλέσση, | πολλὴ δ' αἰθαλόεσσα τέφρη μέγαν αἰθέρα πλήση, | καὶ ψεκάδες πίπτωσιν οἰά τε μίλτος, | γιγνώσκειν τότε μῆνιν ἐπουρανίσιο θεοῖο, | εὐσεβέων ὅτι φῦλον ἀναίτιον ἐξολέσουσιν.

<sup>1)</sup> In den Atti della R. Acad. di Archeol. (Neapel) 16 S. 165 ff. Über die Stelle vgl. außer Geffken, Kompos. u. Entstehungszeit der Orac. Sibyll. (1902) S. 20, besonders Badt, Urspr., Inh. u. Text des 4. Buches der sibyll. Orakel (Progr. des Johannes-Gymn. in Breslau vom J. 1878) und Arnold, Die Neron. Christenverf. (1888) S. 135 f.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 18ff.

<sup>3)</sup> Ob aber wie Sogliano annimmt, die V. 134 genannten ψεκάδες die Lapilli bezeichnen, so daß der Fall der ψεκάδες dasselbe bezeichnen würde wie πετρών ἀναψύψεις bei Plut. d. Pyth. or., erscheint mir sehr zweifelhaft. ψεκάδες sind Wasser- oder Tautropfen, dann auch Partikelchen von Staub und Sand; daß dadurch die durchschnittlich haselnußgroßen Lapilli bezeichnet werden sollen, erscheint kaum möglich. Auch der Vergleich mit μίλτος = minium (Bergzinnober) ließe sich hiermit schwer vereinigen; denn welche Ähnlichkeit haben die grauweissen Lapilli mit dem roten Zinnober? Nun berichtet Vitruv (VII, 8, cf. auch Plin. h. n. XXXIII, 111—124), daß sich beim minium kleine Quecksilbertropfen bilden; und ferner erzählt der in seinen Angaben als höchst zuverlässig anerkannte Rosini (diss. isag. S. 77) wie auch Ruggiero (Centenarscher. S. 25), daß in der oberen Aschenschicht etwa hagelkörnergroße globuli beobachtet werden konnten, die sich aus der Asche und dem bei Vulkanausbrüchen in gewaltigen Massen herabfallenden Wasser gebildet hätten; es wäre daher denkbar, daß die mit μίλτος verglichenen ψεκάδες von derartigen herabfallenden globuli zu verstehen wären-

φλέξη πόλιας; cf. auch υπὸ πυρὸς φθοράν bei Plut. de ser. sum. vind. p. 566 E.). Diese Übereinstimmung zwischen den Angaben der Plutarchstellen und denen der Sibyllina erscheint als groß genug, um die Annahme einer gemeinsamen Quelle nahe zu legen. Plutarch nennt nun als seine Quelle Sibyllensprüche; den Gedanken, daß darunter unsere Sibyllina, mögen sie nun jüdischen oder christlichen Ursprungs sein, zu verstehen wären, halte ich für völlig ausgeschlossen, ich glaube vielmehr, wie schon gesagt, daß beiden Stellen heidnische Σιβύλλεια zugrunde liegen. Nach den Ergebnissen der neueren Forschung ist es nicht zweifelhaft, daß der Verfasser des 4. Buches der Sibyllina ein Jude war. 1) Wie dies auch sonst in unserer Sammlung beobachtet werden kann,2) so hat auch er die von ihm benutzten heidnischen Orakel nach seinen Anschauungen zurecht gemacht. Er sieht in der Vesuvkatastrophe ein Strafgericht, daß der Gott des Himmels über die Menschen verhängen wird, "weil sie das Volk der Frommen vertilgen werden" (V. 135 f.). Daß unter dem εὐσεβέων φύλον das israelitische Volk zu verstehen ist, und daß mit dessen Vernichtung die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 gemeint ist, braucht nach den überzeugenden Ausführungen Badts, Arnolds und Geffckens hier nicht besonders nachgewiesen zu werden. Wenn der jüdische Verfasser, der sich unter der Maske der Sibylle verbirgt, die schrecklichen Ereignisse in Campanien mit der wenige Verse vorher (125—127) deutlich erwähnten Zerstörung Jerusalems in Verbindung bringt, so lag dies für ihn um so näher, als ganz kurze Zeit vor dem Vesuvausbruche Vespasian, der in den Sibyllinis mehrfach an ebenfalls von jüdischen Verfassern herrührenden Stellen εὐσεβέων ὀλετής (V, 36; XII, 99) genannt wird, gestorben war, und Titus, der bekanntlich den Juden ganz besonders verhaßt gewesen ist, den Thron bestiegen hatte. Da er den frühen Tod des Kaisers Titus (13. September 81) ebensowenig wie die furchtbare Feuersbrunst und die Epidemien, welche Rom im Jahre 80 verheert haben, erwähnt, so kann man wohl annehmen, daß das IV. Buch der Sibyll, nicht lange nach der Eruption, welche überhaupt das letzte zeitlich bestimmbare Ereignis ist, welches darin vorkommt, vielleicht schon im Jahre 80 entstanden ist. Sogliano weist mit Recht darauf hin, daß den bibelgläubigen Juden oder Christen die Vernichtung der campanischen Städte lebhaft an den Untergang von Sodom und Gomorrha erinnern mußte, und er erinnert an den merkwürdigen Graffito, welchen August Mau 1885 auf der Wand eines

<sup>1)</sup> Vgl. Geffken a. a. O. S. 18, Badt a. a. O. S. 14ff., Arnold a. a. O. S. 79; Alexandre in seiner großen Ausgabe der orac. Sib. I S. 164, II S. 188 und III S. 326 hält dagegen den Verfasser des 4. Buches für einen Judenchristen.

<sup>2)</sup> Geffcken a. a. O. S. 1 ff. und Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1900 S. 88 ff. Für das 3. Buch der Sibyll. hat die Umarbeitung einer heidnischen Grundlage zuerst nachgewiesen Gruppe, Griech. Culte u. Mythen S. 677 ff.

pompejanischen Hauses entdeckt hat.¹) Dieser ließ nämlich deutlich die Worte Sodoma Gomora erkennen. Nur von einem Juden oder einem Christen haben diese Worte eingeritzt werden können. Was aber sollen sie bedeuten? Nissen meint, ihr Urheber habe dadurch die sittlichen Zustände in seiner Umgebung kennzeichnen wollen; indesssen diese waren in Pompeji nicht besser aber auch nicht schlechter als in anderen Städten und forderten zu einer solchen Kennzeichung keineswegs heraus. Vielleicht ist es eine nicht zu kühne Phantasie, wenn ich es für möglich halte, daß die Worte eingeritzt worden sind, als der Ausbruch bereits begonnen hatte: sie würden dann den Eindruck wiedergeben, den das furchtbare Naturereignis auf einen in biblischen Erinnerungen lebenden Juden oder Christen gemacht hat, der wie so viele andere Pompejaner während des Lapilliregens im Innern eines Hauses Schutz gesucht hatte.

Auch Tertullian vergleicht übrigens den Untergang Pompejis mit der Zerstörung der kananitischen Städte.<sup>2</sup>) Aus dem Kreise des Heidentums aber führt der philosophische Kaiser Marc Aurel das Schicksal der campanischen Städte als ein Beispiel für die Vergänglichkeit des Irdischen an.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Bullet. dell'inst. 1885 S. 97. Der Graftito war eingekratzt in die Wand des Trikliniums des Hauses Reg. IX, 1, 26. Vgl. auch Mau, Pompeji S. 15 und Nissen, Ital. Landesk. 11, 2 S. 766.

<sup>2)</sup> Tertull. de pallio p. 1034 A. dehinc ut Deus censor est, impietas ignium meruit imbres. Hactenus Sodoma et nulla Gomorrha et cinis omnia — ex huiuscemodi nubilo et Tuscia Vulsinios deusta, quo magis de montibus suis Campania speret, erepta Pompeios. cf. auch Apolog. adr. gentes p. 435 A. cum Volsinios de caelo Pompeios de suo monte perfudit ignis. Apol. ad nationes p. 571 B. und de poenit. p. 1358. Quid illum thesaurum (scl. gehennam) ignis aeterni aestimamus, cum fumariola quaedam cius tales flammarum ictus suscitent, ut proximae urbes aut iam nullae exstent aut idem sibi de die spectent?

<sup>3)</sup> Marc. Aur. εἰς ἑαυτόν, 48, πόσαι δὲ πόλεις ὅλαι, ἵν' οὕτως εἴπω, τεθνήκασιν, Ἑλίκη καὶ Πομπήϊοι καὶ Ἡρκλάνον καὶ ἄλλαι ἀναρίθμητοι;

# Griechisch-orientalische Untersuchungen.

Von C. Fries.

# I. Homerische Beiträge.

# B. Mythologische Zusammenhänge. 1)

# I. Leitende Gesichtspunkte.

Die gegenwärtig herrschende Richtung der Mythologie sucht im Sinne des Bastianschen Völkergedankens möglichst die Übereinstimmungen, die sich in Sagen und Riten verschiedener Völker finden, durch eine gemeinsame Naturanlage der Menschen zu erklären. Eine solche Richtung ist schätzbar und berechtigt, insofern sie einer entgegengesetzten als Bollwerk vorgeschoben wird, kann aber auch zu Einseitigkeiten und Irrtümern führen. Als die vergleichende Sprachwissenschaft hervortrat, fing man an. allerorten nach neuen Zusammenhängen zu fahnden, und so entstand eine Reihe von vergleichenden Disziplinen. Der Entdeckungseifer ließ es jedoch oft an der kritischen Besonnenheit fehlen. Gegen diese Überschwenglichkeiten trat nun eine Gegenwirkung ein, die aber auch wieder der richtigen Maßhaltung ermangelte. Man könnte an die Entwicklung der philologischen Textkritik denken. Auch da folgte auf eine Periode allzukühnen Umspringens mit der Tradition eine Zeit der konservativen Kritik, die nun auch in ihrem zähen Festhalten am Überlieferten zu weit geht. So sah man früher große mythologische Zusammenhänge, wo man jetzt nichts als selbständige Entwicklungen auf Grund gemeinsamer Naturanlage finden will.

Jedes der beiden Extreme hatte zeitweilig seine Berechtigung. Nun aber gilt es, die wirklichen Resultate zu retten. Es ist besser, vom einzelnen auszugehen, als große Luftgebäude aufzuführen. Von einzelnen festen Stützpunkten kann man dann weiterforschen, die Hauptsache aber bleibt das sichere Fundament. Das soll hier an einigen Beispielen dargetan werden.

Poseidon rollt mit seinem Wagen über die Flut dahin und beruhigt mit dem Dreizack das Meer. Vergils Schilderung ist allbekannt. Er baut auch Städte, stürmt Mauern und ringt anderen Göttern das Besitzrecht des

<sup>1)</sup> A: Zur Geschichte des epischen Stils und einiger homerischer Motive s. oben Bd. III S. 372-396.

festen Bodens im Kampfe ab. 1) Denkt man ferner an die Helden, die zur Befreiung Hesiones oder Andromedas Meerungeheuer besiegen, so liegt es nahe, auch den babylonischen Marduk heranzuziehen, in dessen Mythen vom Kampf mit Tiâmat u. a. sich all jene Züge wiederfinden. Als Mittelglied könnte der mit Dreizack und Hammer bewaffnete Wassergott Kleinasiens Teschub angesehen werden. Der Poseidonkultus auf Rhodos enthielt nun phönikische Elemente. Der karische Meergott Osogos wurde von den Griechen erst Zeus, dann Ζηνοποσειδών genannt. Dann aber heißt es im A. T. bei Habakuk (nach Gunkels Übersetzung, Schöpfung und Chaos S. 105) "Ist gegen die Ströme dein Zorn entbrannt, oder gegen das Meer, Jahwe, dein Grimm, daß du aufs Meer deine Rosse treten läßt, deinen Wagen auf Wasserschwall?" und ähnlich ist bei Ezechiel 28, 2 von einem Göttersitz inmitten des Meeres die Rede. Der Zug von dem meerbeherrschenden und meerstillenden Gott dürfte also Babyloniern, Israeliten und Griechen gemeinsam sein.<sup>2</sup>) Wer nun in dieser Vorstellung eine a priori dem Menschen eingepflanzte Idee erblickt, der wird hierin einen neuen Beleg für den Bastianschen Gedanken finden. Wer nicht daran glaubt, möge Übertragung etwa von Babylon aus annehmen. Das Folgern und Schließen ist in solchem Fall außerordentlich leicht und billig. Zwingende Schlüsse aber, meine ich, können erst gezogen werden, wenn das Material ganz aufgearbeitet ist oder in großer Fülle vorliegt. Dann ergibt sich das ja ganz von selbst. Kühne Behauptungen freilich können, wenn sie richtig sind, nicht so viel nützen, wie der Beweis aus der Statistik der Fälle, wenn sie aber falsch sind, sehr viel Schaden anrichten. tut am besten, mit Rankescher Objektivität das Material vorzulegen, es wird seiner Zeit am besten für sich selbst reden. Man hat sich dann vor der Kritik salviert und doch der Sache der Wahrheit pro virili parte gedient.3)

Ebenso kann man nur sagen, daß die Artemis, die den Aktäon vernichtet, mit der Ištar verwandt ist, die den Hirten von seinen eigenen Hunden zerreißen läßt. <sup>4</sup>) Für die Identität beider Gottheiten aber ist damit noch nichts erwiesen, vorläufig hat man nur einen gemeinsamen Zug. Ištar muß den Vorwurf hören, sie sei in ihrer Liebe unbeständig, und Gigamesch zählt ein ganzes Register derjenigen auf, die sie geliebt und zugrunde gerichtet habe. Man wird an Aphrodite und überhaupt die ganze leichtsinnige Göttergesellschaft Homers erinnert. Das beruht m. E. auf

<sup>1)</sup> Pausan. I 26, 5 u. a.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Jesus, der das Meer bedroht (Matth. 8, 23 ff. u. a.). S. Wochenschrift f. klass. Phil. 1903 Sp. 50.

<sup>3)</sup> Vgl. dazu m. Ausf. Neue Jahrb. 1903, 75 ff. S. auch ebda. 1902. 689 ff.

<sup>4)</sup> Ištar wird ja auch als Jagdgöttin dargestellt. S. Jeremias in Roschers *Myth. Lex.* Il 811. Ištar tötet alle ihre Liebhaber, Kirke verwandelt sie; vgl. die jungfräuliche Artemis.

der babylonischen Einrichtung der "Weiber Marduks", wie sie im Gesetzbuch Hammurabis begegnen. Zwei Gruppen derselben unterscheidet man, die Tempeljungfrauen, die der Göttin durch stete Keuschheit dienten, und die Tempeldirnen, die durch das Gegenteil der Göttin zu dienen trachteten. Beide genossen priesterliche Ehren und standen im Tempeldienst. Der Mythos von Ištars zahlreichen Liebhabern ist aus diesem Tempeldienst entstanden, nicht umgekehrt. Wahrscheinlich lag eine auf Fruchtbarkeit bezügliche Symbolik jenem Gebrauch zugrunde, Aphrodite ist gleichsam die hypostasierte Tempeldirne, Artemis die geweihte Jungfrau. Beide dürfen übrigens nicht heiraten. 1) Auch Vesta mag hierher gehören.

Mit besonderer Sorgfalt behandelt das babylonische Gesetz die erbrechtlichen Beziehungen der Weiber Marduks (vgl. übrigens die hebr. Zona). Sie können ihren Nachlaß vermachen, wem sie wollen. — Das Weib Marduks kann ihren Nachlaß (unter bestimmten Bedingungen, wenn kein Testament des Vaters vorliegt) wem ihr gefällt vermachen (§ 179 ff. Winckler). Ebenso bestand ein besonderes Vorrecht der Vestalinnen darin, daß sie über ihr Vermögen selbständig durch Testament verfügen konnten (Wissowa, Relig. u. Kult. d. Römer 436). Das Gebot der Keuschheit bestand auch bei einigen griechischen Priestertümern. (Plut. Num. 9 Paus. 9, 27, 6.) Was Pausanias (l. c.) von den Töchtern des Thestios erzählt, die alle von Herakles umarmt wurden bis auf eine, die sich ihm entzog, mutet stark babylonisch an. Jene Spröde ernennt Herakles zu seiner Priesterin und bestimmt, daß sie immer Jungfrau bleibe. Gellius berichtet (VII 7) von Acca Larentia und Gaia Tarracia, diese sei Vestalin gewesen, jene corpus in vulgus dabat pecuniamque emeruerat ex eo quaestu uberem. – Beide hinterließen dem Staat erhebliche Güter und erhielten später einen Kultus. Wir erkennen in alledem jene zwei Arten babylonischer Priesterinnen, und so wird sich noch manche Einzelheit des griechischen und römischen Kultus, wie z. B. etwa die von jener Acca abstammenden 12 (!) Arvalbrüder, auf viel ältere Vorbilder zurückführen lassen.<sup>2</sup>) Auch die Mysterien mit ihrem ίερος γάμος (vgl. die Erzählung von den Thestiaden bei Pausanias l. c.!) sind wohl durch jene Priesterinnen beeinflußt.

Nerigal stürzt mit gezücktem Schwert auf die Unterweltgöttin Nereskigal, sie flieht ängstlich von ihrem Throne, umfaßt jenen flehend und trägt ihm ihre Liebe an. Die Szene entspricht genau derjenigen zwischen Kirke und Odysseus. Mehr läßt sich aber nicht sagen. Freilich hat man Kirke schon früher für eine Unterweltgöttin gehalten (Kuhn, Westfül. Sagen I 330 u. a.) und dann gewinnen solche Einzelzüge allerdings an Bedeutung. Der Garten der Persephone mit seinen Weiden, Erlen und Pappeln

<sup>1)</sup> S. Winckler, *Die Gesetze Hammurabis* S. 29 Anm. 1 und besonders Lehmann *Beitr*. IV S. 39 f. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Vgl. N. Jb. 1903 S. 377.

230 C. Fries,

(z 510) erinnert lebhaft an denjenigen der Kalypso, und wie sehr diese Nymphe mit Kirke verwandt sei, hat die Homerforschung mehrfach nachgewiesen. Noch etwas kommt hinzu. Vor einiger Zeit hatte ich nachzuweisen gesucht, daß die vier Paradiesströme, die vier Hadesflüsse und die vier Flüsse der Kalypsoinsel auf eine gemeinsame babylonische Quelle zurückgingen und mit den vier babylonischen Weltgegenden usw. zusammenhingen. Ihr Entströmen aus einer Hauptquelle im Paradies beruht vielleicht auf der altorientalischen und auch griechischen Ansicht, daß alle Ströme aus dem Urgewässer, das unter der Erde fließt, hervorbrechen. (S. o. S. 228, 3.)

Nun wird Kirke (x 349 ff.) von vier Nymphen bedient, die als Töchter der Quellen, Haine und heiligen Flüsse, die sich ins Meer ergießen, bezeichnet werden. Also auch hier vier Flüsse! Denn das liegt hier wohl zugrunde. Der Analogien zwischen Kirke und Persephone oder Nereskigal sind also nicht wenige, dennoch wird man sich noch bescheiden und sich vor verfrühten Folgerungen in acht nehmen. Wer übrigens die Märchenlitteratur durchgeht, etwa die Grimmschen Märchen von "Brüderchen und Schwesterchen", "Fitchers Vogel", "Jorinde und Joringel" u. a. liest, wird manche Züge finden, die deutlich an Kirke erinnern.

Noch eine Einzelheit aus dem Unterweltsglauben. Die Darstellung der menschlichen Seele in Vogelgestalt ist weit verbreitet. G. Weicker<sup>2</sup>) erblickt in den Sirenen nach Rohdes<sup>3</sup>) und Crusius'<sup>4</sup>) Vorgang chthonische Gottheiten, die Seelen der Abgeschiedenen, die blutlechzend zurückkehren und die Erdbewohner heimsuchen. Bei den Ägyptern war die Seele = ba als vogelartiges Wesen gedacht, gegen welche Vorstellung die von dem Genius Ka besonders im Geheimkult sehr zurücktrat.<sup>5</sup>) Ein neues Zeugnis für den griechischen Hadesvogel im Dienst der chthonischen Göttin, erwachsen aus der in Vogelgestalt gedachten Psyche, teilt Sam Wide in den Mitteilungen des Instituts (Athen Abt. XXVI, 2, 143 ff.) mit. Bei der Gelegenheit möchte ich auf eine Stelle aufmerksam machen, aus der hervorgeht, daß die Vorstellung noch älteren Ursprungs ist, als man bisher annahm. In dem babylonischen Epos von der Höllenfahrt Ištars heißt es (Obvers. 10) von den Bewohnern der Unterwelt "sie sind bekleidet wie ein Vogel mit

<sup>1)</sup> Das ist wohl die Lösung, die M. Gröger (*Philol.* 1900, 228) bei Behandlung der Stelle vergebens suchte.

<sup>2)</sup> Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst, Leipzig 1902.

<sup>3)</sup> Psyche 373 Anm.

<sup>4)</sup> Philol. 50, 97.

<sup>5)</sup> Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. I 74. Über den Phönix als Totenvogel vgl. Tiele, Gesch. d. Religionen, I 57, Haxthausen, Transkaukasien, I 335, E. Samter, Familienfeste der Griechen und Römer, 6 Anm. Frobenius, Weltanschauung der Naturvölker, S. 6 ff., Mogk in Pauls Grundr. f. german. Philol. III 263 u. a. Sam Wide, Berl. Phil. Wochenschr. 1903, 781. Vgl. übrigens auch Hiller v. Gärtringen, Hermes, 37, 134 f.

einem Flügeltuch" (= Flügelkleid, Jensen. Keilinschr. Bibl. VI a. l.) oder nach Jeremias' Übersetzung (in Roschers Mythol. Lex. s. v. Nerigal) "da sie gekleidet sind wie Vögel in ein Flügelgewand". Dies dürfte der nachweisbar älteste Beleg für die Vorstellung vom Seelenvogel sein.

Vor einiger Zeit hat P. Jensen 1) eine Reihe von Parallelen zwischen dem Gilgameschepos und der Odyssee gezogen und man hat den kühnen Versuch von klassisch-philologischer Seite aus mit rücksichtsloser Schroffheit zurückgewiesen. Gewiß enthielt er des Übereilten und Unsicheren viel. Andererseits aber gebührt P. Jensen aufrichtiger Dank dafür, daß er zum erstenmal eine Frage angeregt hat, die sich wohl vorher schon mancher gestellt hatte, und die hoffentlich einstweilen nicht zur Ruhe kommen wird. Denn wer immer die Bruchstücke des Gilgameschepos mit einiger Aufmerksamkeit lesen wird, der kann nicht umhin, Ahnlichkeiten mit den homerischen Gedichten zu erkennen. Von direkter Beziehung wird niemand Eine indirekte Einwirkung ist kaum abzuleugnen. Vortrefflich scheint mir der Vergleich zwischen der Hadesfahrt des Odysseus, der Heimgeleitung durch die Phäaken und der Fahrt des Gilgamesch zu Sit-napistim: was sonst vorgebracht wird, muß erst eingehender begründet werden. Jene Parallele aber scheint mir vortrefflich, wenn auch die Identifikationen im einzelnen z. T. zu weit gehen. Dagegen hat sich Jensen Momente, die für seine Ansicht sprächen, entgehen lassen. möchte mir im Folgenden erlauben, meinen Standpunkt zu der Frage darzulegen, die hoffentlich noch viele beschäftigen und der richtigen Lösung dadurch immer näher gebracht werden wird. Wer Jensens Thesen<sup>2</sup>) liest, wird leicht erkennen, worin ich ihm folge, worin ich abweiche und Neues zufüge.

Wenn Gilgamesch und Eabani vor dem Hain des Humbaba staunend stehen bleiben, den Wald betrachten, wenn beschrieben wird, wie die Wege zurechtgemacht sind, wie die Ceder sich vor dem Berge erhebt, darin Schatten voll Jauchzens ist<sup>3</sup>), so denkt man an die zwiefache Analogie bei Homer, wo Hermes staunend den Hain der Kalypso betrachtet, ehe er die Nymphe besucht, oder wo Odysseus vor dem Garten des Alkinoos stehen bleibt und seine Anlage anstaunt, die übrigens ägyptische Muster wiederspiegelt. Der Garten des Alkinoos ist aber ein junges Stück, offenbar eine Modernisierung. Das Original erinnerte vermutlich mehr an Ogygia, dessen Gartenschmuck ja auch im Hain Persephones (x 516) durchschimmert. Wo die Heimat der Gartenkunst, der Haine und "hängenden Gärten" war, ist aber nicht zweifelhaft. Offenbar spiegelt sich hierin das Staunen der Laien über die Pracht der heiligen Haine und Tempelgärten.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Assyriologie XVI, 1901, S. 125 ff., 413 f. S. o. Bd. III S. 373 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. zu diesen Thesen im allgemeinen auch C. F. Lehmann, Babyloniens Kulturmission einst und jetzt, 1903 S. 58 und 80, sowie dazu Jensen, Lit. Contralblatt 1903, Sp. 1706.

3) Tafel V Z. 8 nach Jensen.

232 C. Fries,

Auf Tafel X beginnt Gilgamesch die Fahrt in die Unterwelt. zeigt ihm den Weg, wie Kirke dem Odysseus. Gerade in der Odyssee zeigt diese Partie die größte Unklarheit und zahlreiche unnötige Wiederholungen; man hatte diese Teile oft überarbeitet, vielleicht, weil die Phantasie des Dichters oder des Volks einen alten Stoff immer wieder gestaltete und die Redaktoren nachher möglichst alles hineinarbeiten wollten. Odysseus erfährt von Kirke den Weg zur Unterwelt, wo ihm Tiresias den Weg zur Heimat verkünden soll. Seine unvollständige Auskunft muß Kirke nachher erst ergänzen. Also ist nur ein Vorwand gesucht worden, um eine Hadesfahrt des Odysseus zu motivieren. Alle Hadesfahrten der griechischen Mythologie weisen verschiedene Ursachen und Zwecke auf. Man ist versucht zu glauben, in all diesen Sagen spiegle sich eine alte Vorstellung von der Wanderschaft der abgeschiedenen Seele in das Jenseits, wie im ägyptischen Totenbuch. Als der Glaube an dies Jenseits mehr und mehr schwand und man die Unterwelt mehr mit den Augen des homerischen Achill anzusehen sich gewöhnte, wurden jene Beschreibungen vielleicht auf das Heldenepos übertragen, und was nicht die Bestimmung jedes Sterblichen war, lebte nur noch als besonderes Heldenstück weniger Heroen fort. Doch müßte das eingehender untersucht werden. Die lange Pilgerfahrt des Odysseus mutet fast wie die Wallfahrt einer ägyptischen, viele Prüfungen durchlaufenden Seele an. Doch soll das nicht etwa eine neue Parallele sein!

Gilgamesch fährt hinab zu seinem Ahnherrn Sit-napištim, "der hereintrat in die Versammlung der Götter, nach Tod und Leben will ich ihn fragen" (Tab. IX Col. II u. III). Die Hinabfahrt wird mit echt babylonischer Pedanterie beschrieben.

Tiresias' dürftige Auskunft, die die Hadesfahrt kaum lohnend erscheinen läßt, mag ein Reflex großartigerer Vorbilder sein. Denn das wenige, was Tiresias meldet, hätte zur Not wohl auch Kirke noch prophezeien können, die sich sonst ja so beschlagen zeigt. Anders im Babylonischen. In der Unterwelt erzählt der Ahnherr dem Helden, wie die Sintflut über die Welt hereingebrochen sei und wie er göttliche Natur erlangt habe. Eine grandiose Konzeption, der sich an gewaltiger Größe weniges an die Seite stellen läßt, am wenigsten die armselige Tiresiasepisode. Wohl aber könnte diese von jener indirekt beeinflußt sein.

Gilgamesch muß auf seinem Schiff 6—7 Tage schlafen und wird vom Ahnherrn und dessen Frau geheilt, darauf von einem Schiffer in die Oberwelt und in die Heimat zurückgefahren. So die elfte Tafel. Sollte bei jener Heilung etwas wie Tempelschlaf durchschimmern? 1) Odysseus

<sup>1)</sup> Bei dem Schlafen im Schiff könnte man auch an die ägyptischen Darstellungen im Totenbuch denken, wo der Abgeschiedene im Kahn liegend, dargestellt wird. Zum Tempelschlaf bei den Babyloniern vgl. C. F. Lehmann. Wochenschr. f. klass. Phil. 1898 Sp. 26, 28 und Babyloniens Kulturmission S. 33.

wird von Alkinoos und seiner Gemahlin bewirtet und dann von deren Schiffern in die Heimat geleitet. Auch er schläft auf dem Schiff. Man hat in Scheria längst chthonische Vorstellungen gesucht und gefunden. Sollten die Nekyia und die Phäakenepisode im letzten Grunde dasselbe sein? Wiederholungen eines Motivs? In der Nekyia haben wir Tiresias' lange Rede, in Scheria erzählt Odysseus selbst die langen ἀπόλογοι, eine Ich-Erzählung, gleich der des Sit-napistim. Auch der Osiris N. N. im Totenbuch erzählt in eigener Person, ebenso der Odysseus καναγός bei Epicharm. So scheint es doch, als ob in der Nekyia und der Phäakenepisode uralte Vorbilder durchschimmern, indessen verzichte ich gern auf alle Folgerungen, an den Analogien im einzelnen aber darf man wohl festhalten. 1)

Unter dem gleichen Gesichtspunkte möchte auch das Folgende betrachtet werden. Wenn auf dem Gebiet der homerischen Heldensage jetzt oft scharfe Worte fallen, tut man wohl, durch strenge Selbstkritik den Gegnern zuvorzukommen, andererseits aber gilt es doch auch, das Richtige und Wahre unentwegt zu vertreten. Über "Sophistik" zu spotten ist leichter, als mit der rastlos fortschreitenden Erkenntnis Schritt zu halten. Mit einer Beantwortung der homerischen Frage hat es jedenfalls trotz alles Geleisteten noch gute Weile. Man ist heut vielfach geneigt, die ganze Assyriologie, soweit sie sich zu den Nachbarkulturen in Beziehung setzt, mit einem geringschätzigen Lächeln abzutun, und mancher Mißgriff auf babylonischer Seite mag das verzeihlich erscheinen lassen. Wer aber einen klaren Überblick über die Punkte zu haben wünscht, an denen Babylon und die Westländer sich kulturell berühren und von einander abhängen, der lese die auf besonnenster Kritik beruhende Schrift von C. F. Lehmann, Babyloniens Kulturmission einst und jetzt, die selbst dem verhärtetsten Skeptiker zu denken geben sollte!

Und nun noch einiges zur homerischen Frage, deren Behandlung ohne Vorderasien nie zum Ziele führen kann.

### II. Kyklopeia - Doloneia - David in Siph und Engedi.

Saul schläft in der Höhle, wie der Kyklop; er war in die Wüste Engedi gezogen, weil man ihm gesagt hatte, daß David dort sei, "auf den Felsen der Gemsen", und bei den "Schafhürden am Wege" befand sich die Höhle, also das Lokal ist ganz ähnlich wie auf der Ziegeninsel

<sup>1)</sup> Gilgamesch hört im Schiffe die Reden des Ahnherrn an. Thôr fährt zu Schiff zum Harbard-Odhin (Säm. Edda 7, Harbardslied). Dieser, jenseits des Wassers stehend, verkündet dem Thôr, daß daheim alles darniederliege und daß seine Mutter tot sei. Ebenso Tiresias und Odysseus. Nachher sagt Harbard-Odhin dem Thôr (Str. 48), seine Gemahlin habe einen Buhler daheim, den solle er besiegen (vgl. Penelopes Freier). Thôr bittet, ihm den Heimweg zu zeigen. (rbotog). Die Ähnlichkeit mit Gigamesch ist deutlich. Jesus predigt im Schiff; die Seele des Abgeschiedenen in der Barke spricht im Totenbuch lange Gebete, Beschwörungen, Hymnen etc. Zusammenhang nicht unmöglich.

234 C. Fries.

des Kyklopen (i 183 ff.). Saul aber war in seiner Höhle nicht allein, vor ihm war bereits David mit seinen Gefährten hineingegangen: auch der Kyklop entdeckt, daß er in seiner Höhle nicht allein, sondern daß vor ihm schon Gäste sich eingefunden hatten (Sam. 1, 24, i 251). "David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle" (Sam. 1, 24, 4). Ebenso die Gefährten des Odysseus: ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμε 3 ἐς μυχὸν ἄντρου (i 236).

Die Erzählung von Davids Abenteuer ist in doppelter Gestalt erhalten. c. 24 ist nur Dittographie von 26, wir benutzen also beide promiscue. Nachdem David also Sauls Lager in der Wüste Siph verlassen hatte, trat er auf des Berges Spitze von fern, daß ein weiter Raum zwischen ihnen war, und rief Abner, dem Feldherrn Sauls zu, er habe diesen schlecht beschützt. Es sei jemand im Lager gewesen, den König zu Also ebenfalls eine Verspottung des Getäuschten wie bei Homer. Da erkannte Saul die Stimme Davids, (er selbst sieht ihn also nicht!) und rief ihm voll Reue über sein bisheriges Verhalten freundliche Versöhnungsworte zu: "Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir kein Leid fürder tun" (26, 21). David traut indessen der unerwarteten Regung nicht allzusehr, sondern zieht seines Weges (c. 26f.). Ebenso in der Odyssee. Nachdem sich Odysseus mit seinen Gefährten soweit von dem geblendeten Kyklopen entfernt hat, δοσον τε γέγωνε βοίσας, ruft er diesem höhnende Worte zu. Polyphem erkennt ebenfalls an der Stimme den Odysseus und nachdem er zunächst Gleiches mit Gleichem vergolten, schlägt er die umgekehrte Tonart an und bittet Odysseus mit mannigfachen Liebkosungen, zurückzukehren und seine Gastfreundschaft zu genießen. Aber der Held traut dieser plötzlich veränderten Seelenstimmung des Riesen ebensowenig wie David der des Königs und rudert fort. Zum Beweise, daß er selbst beim König im Lager war, schwingt David den Speer und Becher des Königs, den er ihm genommen (26, 16). Odysseus gibt sich zuletzt zu erkennen, und teilt dem Polyphem sein Geschlecht und seine Heimat mit. Dieser besinnt sich nun auf ein Orakel, das ihm all das nun Geschehene längst vorausgesagt hatte (i 507 ff.), so ist dem David einst verkündet worden, es werde ihm einst sein Feind in seine Hand gegeben werden, daß er mit ihm tuc, was ihm gefalle.

Auch David vergreift sich an dem schlafenden Feinde, freilich in ungleich edlerer Weise, durch den abgeschnittenen Zipfel des Gewandes (24, 18). David vergilt Böses mit Gutem, das tut — freilich in arglistiger Absicht — auch Odysseus durch die Weinspende.

Von großer Wichtigkeit für die Erklärung dieser Koïnzidenzen ist eine indische Erzählung, die ganz auffallend an Saul und David erinnert. Der Buddha trägt sie seinen Jüngern vor. 1) Der Inhalt ist in

<sup>1)</sup> Mahâvaggha X2, Oldenberg, Buddha 337.

Kürze der: König Leidelang wird von seinem Nachbarn, dem König Bråhmadatta aus dem Reich vertrieben. In der Verbannung wird ihm ein Sohn geboren, den die Eltern Lebelang nennen. Der König und seine Gemahlin geraten in Bråhmadattas Gewalt und werden von ihm hingerichtet, der Knabe berauscht die Wächter, die die Leichen behüten sollen, verbrennt die Toten und schreitet dreimal mit gefalteten Händen um den Scheiterhaufen.1) Dann nimmt er bei dem feindlichen Könige einen Dienst an, erwirbt sich dessen Gunst durch seinen schönen Gesang und wird der vertraute Freund des Königs. Eines Tages geht er mit diesem auf die Jagd. Beide bleiben allein, Lebelang hatte das Gefolge entfernt. Der König wird müde und schläft auf Lebelang gelehnt ein. Der Knabe zückt das Schwert, um den Mörder seiner Eltern zu töten, da entsinnt er sich der Mahnung des Vaters (hier triumphiert die buddhistische Ethik wie bei David über die Roheit der ursprünglichen Sage, nach der gewiß des Königs Haupt fiel und der Mörder wie Odysseus über Polyphem triumphierte). Dreimal zückt er das Schwert, dreimal läßt er es sinken.<sup>2</sup>) Der König erwacht und es findet eine Aussöhnung zwischen beiden statt. Lebelang erhält die Tochter des Königs zur Gemahlin. Bei Homer die rohe Urgestalt, die ethische Vertiefung bei Saul und Brâhmadatta. Motive wandern nicht allein, auch die Weltanschauungen wandern.

Auch einige Züge aus der Doloneia lassen sich zum Vergleich heranziehen. Saul liegt in seinem Lager in der Wagenburg und das Heervolk um ihn her, sein Speer aber steckt in der Erde zu seinen Häupten (26, 3 u. 7). So auch im Lager des Rhesos (K 471 ff.):

οἱ δ' εὐδον καμάτφ ἀδηκότες, ἔντεα δέ σφιν καλὰ παψ αὐτοῖσιν χθονὶ κέκλιτο, εὖ κατὰ κόσμον — παρὰ δέ σφιν ἐκάστφ δίζυγες ἵπποι. 'Ρῆσος δ' ἐν μέσφ εὖδε, παψ αὐτφ δ' ἀκέες ἵπποι έξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο,

cf. ι 319 Κύκλωπος γάρ ἔκειτο μέγα δόπαλον παρά σηκώ.

Durch Kundschafter erfährt David, daß Saul (26, 4), durch Dolon erfahren Odysseus und Diomedes, daß Rhesos eingetroffen sei. David sagt zu seiner Umgebung: "Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager?" Abisai sprach: "Ich will mit dir hinab" (26, 6). Auch Diomedes möchte nicht gerne allein gehen, ἀλλ' εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἄμ' ἔποιτο καὶ ἄλλος, μᾶλλον ϑαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται (Κ 222 f.). Odysseus, den der Tydeide wählt, erklärt sich freudig bereit. David und Abisai dringen unbemerkt ins feindliche Lager, wo alles in tiefer Ruhe liegt, "denn es war ein tiefer

Ähnlich Antigone (s. Rhein. Mus. 1904, 209 ff.) an deren edles Wort auch des sterbenden Königs Ausspruch erinnert: "Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zur Ruhe" durch Nichtfeindschaft kommt Feindschaft zur Ruhe"
 S. u. Nachträge S. 251.

236 C. Fries,

Schlaf vom Herrn auf sie gefallen" (26, 12). Auch die Thraker schliefen tief während des Blutbades in ihrem Lager. Athene mahnt zum Aufbruch, damit nicht ein anderer Gott die Troer wecke, sie selbst mag den Schlaf der Thraker ihrerseits zu einem recht dauerhaften gemacht haben, Apollon weckt dann in eifersüchtiger Anwandlung die thrakische Heerschaar (K507ff.).

Diomedes will noch weiter unter den Feinden wüten, aber die Göttin hält ihn durch Odysseus davon zurück. Abisai will den Saul töten, David hindert ihn daran durch Berufung auf Gott (26, 9 ff.). Die beiden Griechen nehmen als Beute die Rosse des Rhesos, David und Abisai begnügen sich mit dem Speer und Becher des Saul. — Wir sehen, daß die Kyklopeia und die Doloneia in einzelnen Zügen mit Davids Abenteuer in Sauls Lager resp. Höhle übereinstimmen und in der Tat sind ja der listenreiche Dulder Odysseus und der ebenfalls kluge und vielverfolgte David verwandte Charaktere, beide Lieblingsgestalten der Volksphantasie. Hier mag eine gemeinsame epische Quelle vorliegen, nur steht die Davidlegende in ethischer Hinsicht auf ungleich höherer Stufe als die an rohen Zügen so reiche Doloneia und die humoristische Kyklopeia. David bezwingt sein Herz und schont des Feindes, in der griechischen Sage haben wir die rohere, blutigere und somit wohl ursprünglichere Version. In der Vorlage mag auch David den König getötet haben, darauf weist ja auch die erwähnte Prophezeiung hin (24, 5), die so wie sie erhalten ist, einen recht überflüssigen Eindruck macht. Mußte das dem David schon vor Jahren prophezeit werden, daß er einst die Möglichkeit haben werde, den König zu töten, wenn er es doch nicht tut? Am Platz war sie, wenn der König wirklich fiel; solche Dinge pflegen prophezeit zu werden, wie dem Kyklopen. Auch Rhesos wälzt sich ja in bösen Träumen (K 496). Bibelbericht hat die Sage ethisch vertieft und an die Stelle der alten Metzelei einen Zug rührenden Edelmuts gesetzt, wie etwa auch die lphigeniensage in Isaaks Opferung ethisch vertieft erscheint. Dasselbe in der Buddhalegende. Ganz offenbar ist auch hier die griechische Version der ursprünglichen ähnlicher geblieben.

An die Kyklopeia erinnert noch manches in der Davidsage. Polyphem ist besonders zornig, weil ihn ein ἐων ὁλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικνς übermocht hat (ι 515), so verachtet auch Goliath den ihn bedrohenden Knaben Isais (1, 17, 42 ff.). Odysseus und David fliehen vor mächtigen Feinden, Odysseus vor dem Vater des Götterverächters Polyphem. David vor dem von Gott verworfenen Saul. Beide rettet die göttliche Hülfe. Beide stellen sich einmal wahnsinnig, beiden wird schließlich der Königsthron zuteil. Daß solche Kämpfe mit Riesen und Ungeheuern, wie in der Odyssee, uralt waren, sahen wir schon am Kampf Marduks mit der Tiâmat.

Winckler (Altor. Forschungen II 182, Gesch. Isr. II 171) deutet Davids Kampf mit Goliath als den Sieg des neuen Jahres über das alte und die fünf Schleudersteine Davids als die fünf Epagomenen zum Mondjahr von 360 Tagen. Dann könnte man auch die fünf Gefährten, die den glühenden Pfahl in Polyphems Auge bohren, für die Epagomenen halten (\* 335); doch entbehrt die ganze Hypothese jeder tatsächlichen Grundlage, solange man über jenen Bruder des Alkaios und den babylonischen Riesen im Unklaren ist. Stucken bringt ja Polyphem mit Orion in Verbindung.¹) Er hätte aber, da er alle Motive der Orionsagen so genau sammelt, das auch in der Kyklopeia sich findende Motiv des Ausspeiens nicht übersehen sollen,

— κάδ' δέ μιν υπνος ἥρει πανδαμάτως φάρυγος δ' έξεσσυτο οἶνος ψωμοί ι' ἀνδρόμεοι ὁ δ' ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.

Er statuiert für den Orionkreis auch das "Motiv des umgestürzten Bootes" (S. 261), und übersieht, daß auch dies sich in z findet, wenn das Schiff des Odysseus durch die Schleudersteine des Polyphem ins Schwanken gerät und beinahe umschlägt. Allein all die Kombinationen, so geistreich sie ohne Zweifel sind, entbehren doch noch des sicheren Beweises, ohne den in der Wissenschaft die blendendsten Hypothesen doch nur von geringem Nutzen sind. Doch soll nicht geleugnet werden, daß gerade der Vergleich mit Orion viel Wahrscheinliches enthält.

### III. Iliupersis und Doloneia.

In der Davidlegende, die verschiedentlich an griechische und indische Mythen anklingt, findet sich auch ein Abschnitt, der an sich nicht ganz verständlich ist, dagegen auf einmal im höchsten Grade durchsichtig wird, sobald man ihn mit einigen griechischen Sagenzügen vergleicht.

Sam. 1, 30 heißt es, nachdem berichtet worden ist, wie die Amalekiter Ziklag erobert und verbrannt und die Weiber entführt hätten, darunter auch Davids Weiber: (9) "Da zog David hin — und da sie kamen an den Bach Besor, blieben Etliche stehen. — Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Felde; den führten sie zu David, und gaben ihm Brot, daß er aß, und tränkten ihn mit Wasser, und gaben ihm ein Stück Feigen und zwei Stück Rosinen. Und da er gegessen hatte, kam sein Geist wieder zu ihm; denn er hatte in dreien Tagen und dreien Nächten nichts gegessen, und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Wes bist du und woher bist du (τίς πόθεν εἰς)? Er sprach: Ich bin ein ägyptischer Knabe, eines Amalekiters Knecht: und mein Herr hat mich verlassen, denn ich ward krank vor dreien Tagen. - David sprach zu ihm: Willst du mich hinabführen zu diesen Kriegsleuten? Er sprach: Schwöre mir bei Gott. daß du mich nicht tötest, noch in meines Herren Hand überantwortest, so will ich dich hinabführen zu diesen Kriegsleuten. Und er führte sie hinab Und siehe, sie hatten sich zerstreuet auf der ganzen

<sup>1)</sup> Astralmythen, S. 275.

Erde, aßen und tranken und feierten über alle dem großen Raub, den sie genommen hatten aus der Philister und Judas Lande. Und David schlug sie von dem Morgen an bis an den Abend gegen dem andern Tag, daß ihrer Keiner entrann, ohne vierhundert Jünglinge, die fielen auf die Kameele und entflohen. Also rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten und seine zwei Weiber. — Und David nahm die Schafe und Rinder und trieb das Vieh vor ihm her."

Auch Sinon ist nach seinem Bericht von den abziehenden Seinigen auf dem Wege liegen gelassen worden (Verg. Aen. II 133 ff.): limosoque lacu per noctem obscurus in ulva delitui (135 f.), wie der Ägypter am Bache Besor. 1) Beide werden in hilflosem Zustand auf dem Felde von der Menge gefunden und vor den Herrn geführt. Beide berichten über ihre Erlebnisse, über die ihnen zu teil gewordene schlechte Behandlung und die letzten kriegerischen Unternehmungen der Ihrigen. Beide bitten, man möge ihnen kein Leid zufügen (Sam. 1, 30, 15. Verg. Aen. II, 140 ff.). David und Priamus ermutigen den Gefangenen und forschen ihn dann über die Feinde aus. In beiden Fällen veranlaßt der Gefangene durch seinen Bericht den Untergang der Seinigen. Die Amalekiter wie die Troer feiern Siegesfeste, schmausen und zechen und werden dabei überfallen und vernichtet. Veranlassung zu dem Kampf waren in beiden Fällen Frauen, dort die geraubten Frauen Davids, hier Helena.

Euripides übertrug das in seinem Philoktet auf Odysseus, im Sophokleischen Philoktet (55ff.) studiert Odysseus dem Neoptolem eine entsprechende Überläuferrolle ein. Ähnliches bietet in assyrischem Gewande das Buch Judith. Holofernes befragt die Moabiter und Ammoniter, wer denn die Israeliten wären, die allein ihm zu trotzen wagten (5, 1 ff.). Achior, der Oberste der Ammoniter, berichtet nun, was er von den Israeliten weiß, welche Wunder Gott an ihnen gewirkt, und wie man sie nur bezwingen könnte, wenn sie ihren Gott erzürnt hätten. (Vgl. die Berichte des Demaratos und Themistokles über die Griechen an den Barbarenkönig Her. VII 101, VIII 110.) Um die Wahrheit dieser Aussage zu prüfen, will Holofernes den Achior zu den Israeliten schicken, damit er bei ihnen mit dem ganzen Volk unter dem Schwert der Assyrer falle. Achior wird über das Blachfeld geführt und an einen Baum gehängt, die Israeliten finden und lösen ihn. Vor die Obersten geführt, steht er Rede, weshalb ihn die Assyrer derartig behandelt, und als jene den Sachverhalt vernehmen, versichern sie ihn ihres Schutzes und der Oberfeldherr führt ihn in sein Haus. Was also bei Sinon etc. als Kriegslist erdacht war, ist hier aufrichtig gemeint. Aber die Ähnlichkeit, besonders mit dem Ägypter, ist unleugbar. Auch Zopyros und z.T. Gobryas (Xen. Cyr. IV 6) gehören dahin, ferner Peisistratos

<sup>1)</sup> Über nachvergilische Versionen (Quintus, Tryphiodor u. a.) s. Heintze, Vergils epische Technik, 65 ff.

(Herod. 1 59, Plut. Sol. 29, 30 u. a.) und Sextus Tarquinius, der vom Vater mißhandelt zu sein vorgibt und so durch List den Römern die Stadt Gabii in die Hände spielt (Liv. I 53 Cic. rep. 2, 24 u. a.) Vgl. auch Araspes bei Xen. Cyr. Vl, 1, 36 ff.

Helena erzählt & 244 ff. ganz ähnlich, Odysseus wäre einst in Bettlertracht nach Troja gekommen mit Striemen, die er sich selbst gegeißelt: nur Helena erkannte ihn, und ihr verriet er den ganzen Plan der Achaier. Darauf tötet er viele Troer und kehrt dann zu den Seinen zurück. etwas variiertes Seitenstück zu demselben Thema. Auch Dolon erscheint von den Seinigen abgetrennt (K 373) vor Odysseus und Diomedes. Sinon und der Ägypter fleht er zunächst um Erbarmen. Er wird ebenso ausgefragt, weshalb er sich hier und in diesem Zustand befinde (K 384). Auch Dolon beklagt sich über die Seinigen, über Hektor, der ihm den Sinn betört und ihm Achills Rosse versprochen habe (391ff.). Er wird wie jene über die Lage der Seinigen inquiriert und muß Rede stehen (405 ff.). Wie der Ägypter findet er sich sofort in alles und wird zum Verräter an den Seinigen, während bei Sinon alles Komödie ist. Dolon bittet, sie möchten ihn mit sich zu den Ihrigen schaffen (442), wie der Agypter ebenfalls in Davids Macht bleiben möchte (30, 15), oder sie möchten ihn, bis sie wiederkommen, gefesselt auf dem Felde liegen lassen (443 ff.), wo Sinon nachher gefunden wird (manus post terga revinctum V. Aen. II 57). Dolons Auskunft benutzen die beiden Achaier, um wie David unter den Amalekitern ein Blutbad unter den Troern anzurichten.

Nun lassen sich noch weitere Sagen heranziehen, in denen durch, einen verstellten Überläufer die Feinde überrumpelt werden, z. B. die ägyptische Sage von der Eroberung von Joppe, nach welcher Thutia, der Feldherr Thutmosis' III. die feindliche Stadt ebenfalls dadurch erobert, daß er sich als Überläufer geriert und seine Gefährten in Krügen verborgen in die Stadt bringt.¹) Hier liegt die Ähnlichkeit mit der Iliupersis auf der Hand. Ähnliches findet sich in den Sagen vom Fall von Tyrus, von Babylon, Veji, Rom u. a. m. Doch scheinen mir jene drei Versionen vor den übrigen eine Anzahl gemeinsamer individueller Züge vorauszuhaben, so daß der Gedanke an gegenseitige Abhängigkeit nahe liegt.

Der biblische Bericht andrerseits klingt wieder etwas an den ägyptischen an. Zunächst ist es ein Ägypter, den Davids Leute finden (Sam. 1, 30, 11), ferner zieht David mit 600 Mann den Amalekitern nach (ebda. 1, 30, 9), auch Thutmosis III. dringt mit 600 Mann in Joppe ein

<sup>1)</sup> S. Spiegelberg, *Die Novelle im alten Ägypten* S. 33. Was van Leeuwen über den Ursprung der Sage vom hölzernen Pferde aus einem bildlichen Ausdruck mutmaßt (*Mnemosyne* 1904, 121 ff.), ist somit ganz hinfällig. Solche Fehler ergeben sich bei mangelnder Berücksichtigung der Zusammenhänge.

(Erman, Ägupten 502). Die Zahl 600 weist übrigens nach Babylon. Die durch die Hyksoszeit kriegerisch beseelten Ägypter des neuen Reiches drangen nach Syrien vor und hier spielte sich die Belagerung von Joppe ab, ähnliche Geschichten von Tyrus, von Babylon selbst weisen nach Asien als Heimat der durch List eroberten Stadt und so dürfte dieser ganze Kreis in Babel, der Heimat der Belagerungskunst, seine Urheimat haben. Dolon und der Ägypter des Bibelberichts unterscheiden sich von Sinon, Zopyros etc. dadurch, daß sie sich nicht verstellen, sondern ihren Besiegern die Wahrheit berichten. Für die unglückliche Lage des Ägypters fehlt jedes innere Motiv. Die Krankheit scheint ganz äußerlich eingeschoben zu sein. Weshalb so viele Umwege, wo es genügt hätte, einen Gefangenen oder wirklichen Überläufer zu statuieren? oder David hätte selbst durch Kundschafter wohl ebenso leicht die Lage des Amalekiterheeres erforschen können. Weshalb also die ganze Episode? Man hat den Eindruck, als ob es sich auch hier ursprünglich um eine List gehandelt habe. daß die Erzählung eine abgeblaßte Wiederholung einer der Sinonsage ähnlichen Geschichte gewesen sei. Nur dann wäre das Ganze motiviert. Weshalb z. B. will der Ägypter durchaus nicht zu seinem ehemaligen Herrn zurückgebracht werden? Gewiß hatte dieser ihn vernachlässigt, aber wenn er sagt: "Schwöre mir bei Gott, daß du mich nicht tötest noch in meines Herrn Hand überantwortest", so klingt das fast, als habe der Ägypter sich gegen seinen Herrn irgendwie vergangen und sein Leiden sei eine Bestrafung gewesen, er fürchte aber noch fernere Bestrafung, wenn er dem Herrn wieder unter die Augen känne, wie Zopyros u. a.. oder eine Opferung, wie Sinon.

So geht man wohl nicht fehl, wenn man dies Kapitel der Davidlegende auf ältere Sagen zurückführt, vielleicht eine ägyptische Version des Thutia- und Sinonmotivs. - Und auch in der Doloneia dürften ältere Elemente enthalten sein. Auffallend ist die Doppelheit der Motive. Nestor geht nachts durchs Lager der Griechen und weckt die Schlafenden zur Beratung, ebenso Hektor bei den Seinen. Dolon und Diomedes wollen die Feinde gleichzeitig auskundschaften, jener von Hektor, dieser von Nestor inspiriert. Beide streben nach dem Fang eines berühmten Rossepaars. Beide treffen zusammen und der dadurch bewirkte Konflikt konnte nur durch einen Verlegenheitsausweg gelöst werden, so ungeschickt wie möglich durch die ebenso grausame wie unnötige Abschlachtung des Dolon, der den Griechen gegenüber seine Schuldigkeit doch in vollstem Maße getan Weshalb motiviert Diomedes seine Grausamkeit so eigentümlich? "Lassen wir dich laufen, so möchtest du wohl auch fernerhin spionieren oder gegen uns kämpfen." Weshalb tun sie nicht, was Dolon wünscht? Weshalb lassen sie ihn nicht einstweilen gefesselt liegen und bringen ihn auf dem Heimweg ins Lager? Statt dessen finden sie auf dem Rückwege den toten Dolon daliegend und nehmen ihm seine Rüstung ab.

Den späten Dichter der Doloneia erfreute offenbar die Duplizität, die Symmetrie, der Konflikt der sich begegnenden Spione, ein komödienhaftes Motiv, fast an Menandrische Technik gemahnend. Aber den Konflikt einfädeln war leichter, als ihn lösen. Hier scheinen zwei Sagen in einander gewoben, die einander verwandt sind, insofern es sich um Kundschafter und nächtlichen Überfall handelt, aber ursprünglich verschiedenen Charakter tragen. Weshalb will Dolon gefesselt am Boden liegen gelassen werden etc. (443 f.), wenn dies Motiv nachher so völlig unbenutzt gelassen wird? Liegt hier der Rest einer älteren Version des Sinonmotivs vor. wie etwa Dionysos sich in listiger Absicht als Gefangenen vor Pentheus bringen läßt? (Eur. Bacch. 434 ff.) Oder hatte es mit dem Wolfskostüm (K 334 f.) eigentlich eine andere Bewandtnis? Auch dies Motiv läßt der Dichter nachher gänzlich fallen. Sollte es nicht ursprünglich eine wichtigere Rolle gespielt haben? In einem Kostüm treten ja auch Sinon, Zopyros u. a. auf. Im Rhesos maskiert er sich absichtlich, um als Vierfüßler den etwaigen Verfolgern zu entgehen. (Rhes. 208 ff.) Oder liegt gar Mythisches zugrunde? Der Wolf ist das Symbol des flüchtigen Mörders, nicht nur bei den Griechen. Im Avesta heißt er der Herdenwürger und ist der ärgste Feind des iranischen Lichtgottes: Dieb, Mörder und Wolf galten als gleichbedeutend. 1) In Italien wurde der Mörder mit Wolfsfellen bekleidet (ad Herenn. I, 13), das Wolfsfell hatte auch apotropäische Bedeutung (Liv. XXVII, 37 u. a.). Vielleicht sollte Dolon, "der Arglistige", wie ein Wolf (cf. Verg. Aen. II, 355 ff.) in die Herde der Achaier fallen und alles erwürgen, wie die beiden Achaier es im troischen Lager tun. Daraus, daß Wölfe nachts in das Lager der Griechen einfallen, schließt Palamedes, daß eine Pest ausbrechen wird! (Philostr. heroic. 10, 4.) Auch hier die Vorstellung der gottgesandten Plagen. - (Übrigens finden sich Analogien zur Doloneia und Iliupersis auch sonst noch, so im 10. Buch des Mahabharata. Drei Feldherren des besiegten Heeres reiten nachts am Lager der jubelnden Feinde vorüber. Zwei von ihnen schlafen in einem Walde ein, nur Acvatthaman wacht. Ein Vogelzeichen ermutigt ihn, er weckt die Gefährten und teilt ihnen seinen Plan mit, die Feinde zu überfallen. Die drei erreichen das Lager der Pancâla, den Eingang sperrt ihnen zunächst ein Dämon, bedeckt mit dem Fell eines Tigers [des Wolfs Indiens]. Sie besiegen ihn und dringen vor. Zwei Helden halten draußen Wache, daß niemand entrinne, Açvatthâman aber erschlägt das ganze feindliche Heer bis auf wenige und kehrt zu den Seinigen zurück.)

Andererseits lagen dem Einfall des Diomedes und Odysseus wohl ältere Sagenmotive zugrunde, die hier der Symmetrie zuliebe abgeblaßt erscheinen.

<sup>1)</sup> Vgl. Gruppe, Griech. Mythol. S. 805 ff., Geiger, Ostiran. Kultur 347, Bartholomä, Arische Forschungen 1 153, Keller, Tiere d. klass. Altert. 168. — Petron. 62.

242 C Fries,

Erzählungen von nächtlichen Überfällen finden sich ganz gewiß überall. und es wäre ebenso töricht wie vermessen, hier an eine Stammsage und weitere Filiation zu denken. Wenn dagegen eine ganze Gruppe von Sagen in ganz bestimmten Zügen individueller Art deutlichste Übereinstimmung zur Schau trägt, dann lohnt es sich allerdings wohl, auf die Suche nach einer inneren Verwandtschaft und einem einheitlichen Ursprung auszugehen. Die genannten Bedingungen nun scheinen mir zuzutreffen für einige Sagen, in denen berichtet wird, wie ein großer Herrscher von einer oder zwei Personen erschlagen wird, und ich füge gleich hinzu, in diesem Falle glaube ich in der Tat auf einen gemeinsamen ursprünglichen Kern hinweisen zu können. Doch zunächst von den abgeleiteten Formen. Erwähnt wurde schon die Erzählung von der Tötung der Pançâla durch Açvatthâman im Mahabhârâta. Ein Heros erschlägt bei Nacht ein ganzes, siegreiches und vom Siege und Festjubel berauschtes Heer. Ebenso in der Bibel. Sanherib belagert Jerusalem, schon droht das Verhängnis über die Stadt hereinzubrechen, da erscheint die Hilfe: "In derselben Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrern hundert und fünf und achtzig tausend Mann. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lag's alles tote Leichname." Sanherib kehrt eilig heim und wird in Ninive von seinen Söhnen ermordet. (Kön. 2. 19. 35 f., Jes. 37, 36.) Bei Herodot greift Sanherib Ägypten an. (II, 141.) Der Priester des Hephaistos ruft den Gott um Hilfe an. Der Gott verspricht ihm im Traume, zu helfen und ermutigt ihn zum Widerstande. Durch Mäuse, die die Bogensehnen der Assyrer zernagen, schlägt der Gott die Feinde. Tempel stand dann eine Statue des Sethos, in der Hand eine Maus haltend. Polykrates hat das ja in seiner Lobrede auf die Mäuse verherrlicht. Hephaistos ist Horus, dem die Maus heilig ist, ebenso wie dem Apollo Smintheus. Nach Eustathios (zu A 39) wurde die Maus in der Troas verehrt, weil sie einst dasselbe Wunder an den Troern gewirkt habe. In dem Fragment eines babylonischen Belagerungsepos heißt es: "Die Schutzgötter von Hürden-Erech verwandelten sich in Mäuse und gingen hinaus durch die . . . " (Jensen 273, 134.) Allerdings ist die Deutung nicht ganz sicher. (Jensen l. c.) Vgl. die Mäuse Sam. I 6. 4 ff. - Ganz ähnlich in dem Bericht über den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Um Mitternacht geht der Herr umher und schlägt alle Erstgeburt in Agypterland vom ersten Sohn Pharaos an, der auf seinem Stuhle saß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen, und alle Erstgeburt des Viehs. Im Lande entstand großes Geschrei, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war (Mos. 2, 12, 29). Moses und Aron aber führen ihr Volk aus dem Lande. - Eine alte ägyptische Göttersage erzählt, die Menschen hatten sich gegen den Sonnengott Rå empört. Da sandte dieser die Göttin Hathôr auf die Erde, um die Menschen zu vernichten. Nachts steigt Hathôr herab auf die Erde und richtet ein fürchterliches Blutbad unter den

Niemand wäre entkommen, wenn nicht Rå selbst Einhalt Menschen an. getan hätte, um wenigstens einen Teil der Menschheit zu retten. bereitet aus Menschenblut, Dadafrucht und Bier einen Trank, der alle Felder überflutet. Hathôr trinkt davon, wird so berauscht, daß sie die Menschen nicht mehr erkennt - und die letzten Sterblichen sind Die Ähnlichkeit mit der Flutsage ist gerettet (Erman,  $\ddot{A}g$ . 362 ff.). erkennbar. Die Menschen haben wider die Gottheit gefrevelt wie in der babylonischen und der biblischen Erzählung. Da wird das ganze Geschlecht dahingerafft bis auf wenige, die ins Gebirge geflohen waren. ägyptischen Sage ist zunächst nicht von einer Flut die Rede, zuletzt erst erkennen wir in dem sonderbaren über die Felder fließenden Trank auch die Flut wieder. Also damit geht man dem Ursprung dieser Sagen wohl auf den Grund. Das Original ist die Vernichtung der Menschheit durch die zürnende Gottheit. Der Fortbestand des Menschengeschlechtes zwang aber zu der Hinzufügung, daß einige wenige durch die göttliche Gnade gerettet worden seien. So Noah, so Henoch. Priesterliche Frömmigkeit schmückte das dann in ihrem Sinn weiter aus. Die Menschheit wird zur Strafe für Übertretung göttlicher Gebote vernichtet, nur wenige oder nur ein ganz frommer Mann entgeht dem Verderben. Die babylonische Legende fügt die Drohung hinzu, dem Gott blieben noch Pest, wilde Tiere u. a., um die Menschen, wenn sie weiter sündigen sollten, wiederum zu strafen-Der Kern sind Naturereignisse, Fluten, Epidemien etc., die von den Priestern für göttliche Strafgerichte erklärt wurden. Als die Legende verblaßte, blieb die Sage als Bestandteil des Epos übrig und übertrug sich nach Westen und Norden. Die Sage von Horus, der Sanheribs Heer durch Mäuse entwaffnet, gelangte offenbar nicht, wie Wiedemann (Herodot II S. 504) meint, aus einer troischen Lokalsage nach Ägypten, sondern umgekehrt aus Ägypten, wahrscheinlich auf dem Wege über Kreta<sup>1</sup>) nach So wird Troja nachts überrumpelt und die Bewohner werden erschlagen. Der Siegesjubel und Rausch der Troer ist vielleicht ein Rest des frivolen Übermuts der Menschen vor dem Strafgericht. Äneas nur, der "Fromme", und wenige entkamen. Äneas schart die Seinigen dicht um sich wie Noah und Sît-napistim und flieht auf das Gebirge, wie die letzten Ägypter, um sich dem rettenden Schiffe anzuvertrauen, das ihn und sein Geschlecht über das Weltmeer dahinführt, wo er der Stammvater eines neuen Troervolkes, der Römer, werden soll. - Seltsam feierlich heben die Kypria an. Zeus will das überhandnehmende Menschengeschlecht vermindern und entfacht deshalb durch Nemesis-Helena den trojanischen Krieg, wie Rå durch Hathôr die Erdbewohner bekriegt. Von einem Frevel der Menschen reden die Kypria nicht, aber das ist nur rationalistisch abgeblaßt, offenbar liegt hier ebenfalls die orientalische Idee

<sup>1)</sup> So Gruppe, Griech. Myth. S. 301.

des Strafgerichts zu Grunde. Also in letzter Hinsicht auch die Ilias ein Naturereignis. In diesem Sinn also bleibt es bei Forchhammerschen Ideen, aber — mutatis mutandis! Euripides hat die Grundideen der Kypria ganz richtig im Grest aufgefaßt, wenn er (1641 f.) sagt, die Götter hätten den Krieg entfacht.

# — ώς άπ**ατιλώει χθοιώς** έβρισμα θτητώι έ**φθόνος** πληφώματ**ο**ς.

Auch die ur, su, eogoria ist vielleicht ein Nachhall solcher Sagen. auch da ein frevleriches Geschlecht, das in einer Nacht in üppigster Laune beim Gelage von einem Helden, den die Gottheit beschützt, niedergemacht wird. Auch hier entkommen nur ganz wenige, der fromme Phemios u. a. — Simonides wird von den Dioskuren aus dem Festsaal gerufen, dieser stürzt krachend ein, nur der fromme Dichter ist gerettet. Ahnlich das Lied des Pentaur, ähnlich die homerischen Aristien und einiges in der uczy naganorauos.

Noch ein Zug der Hathörsage verdient Erwähnung. Hathör wird von völliger Vernichtung der Menschen dadurch zurückgehalten, daß sie aus der von Rå über die Erde gegossenen Flut trinkt. Das berauscht sie, sie wurde vergnügt, trunken ging sie umher und erkannte die Menschen nicht mehr". Nach anderen entstand aus dem Blut der getöteten Menschen den Wein (Erman 364). Sollte hier Thrakisch-Dionysisches zu finden sein? Auch der Telamonier Ajas tobt gegen die ungerechten Griechen, bis ihm die Gottheit die Besinnung raubt und die Griechen vor seiner Mordlust rettet. Alle Tiere erwürgt Ajas, nur ein Widder wird gerettet, d. h. nicht zur Erhaltung der Gattung, sondern für härtere Strafe. 1)

So wûten Odysseus und Diomedes in der Doloneia unter den troischen Bundesgenossen.

Nach einer Version konnte Troja nicht fallen, wenn die Rosse des Rhesos aus dem Skamander getrunken hätten, (d. h. wohl in Troja blieben). Darf man an das trojanische Roß denken? Oder an das Palladium (auch von Odysseus und Diomedes geraubt)? Mehr noch scheint der nächtliche Ritt der beiden Helden auf weißen Rossen in der Morgenfrühe und ihre Waffentat durch die Dioskurensage beeinflußt. Um weiße Rosse handelt es sich. \*\*ievzoreon vioros\* (K 437). Auch Dolon will die unsterblichen Rosse des Achill erringen. Die beiden Griechen schwingen sich nach getanem Werk in den Sattel und jagen ins Lager zurück, wie zwei heilbringende Gottheiten. In der Morgenfrühe kehren sie zurück, denn spät waren sie erst aufgebrochen.

<sup>1</sup> Durch Substituierung eines Widders wird Odysseus gerettet, ebenso in der Kyklopeia, wo er mit dem Widder entflicht. Stucken a. a. O. 342 erkennt ein "Motiv der aufgelegten Haare" in den Sagen von Kronos. Esau u. a.) der Zug der Ajassage gehört auch dahin.

άστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παρώχηκεν δὲ πλέων νύξ τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ'ἔτι μοῖρα λέλειπται (Κ 251 f.).

Auch die Dioskuren sprengen auf weißen Rossen daher. Walten ist meist still und geräuschlos, wie jene beiden Griechen Lager still zu Werke gehen. Auch nächtliche thrakischen Überfälle finden sich häufig bei den Dioskuren oder von ihnen abgeleiteten Sagen.<sup>1</sup>) Pausanias erzählt einen Mythos. Übergang der politischen Macht von Messenien nach Lakonien versinnbildlicht (IV 27, 1). Zwei Knaben aus Andania, Panormos und Gonippos ritten einst gegen das lakedaimonische Lager, in welchem die Spartaner das Fest der Dioskuren feierten und schon reichlich dem Weingenuß gehuldigt hatten. Die beiden Reiter trugen weiße Gewänder, ritten auf schönen Rossen und erschienen so plötzlich vor den Spartanern. Diese glaubten an eine Epiphanie der Dioskuren und beteten sie an. Die beiden aber ritten durch das ganze Lager und teilten mit ihren Speeren nach allen Seiten Wunden aus. Nachdem sie sich im Blut der Feinde gesättigt. kehrten sie nach Andania zurück. Hier haben wir einerseits die Entsprechung mit den Dioskuren, andererseits Überfall und Tötung vieler Feinde, nicht im Schlaf, aber in andächtiger Betäubung. — Die Molioniden Eurytos und Kteatos beschützten ihren Oheim Augias gegen Herakles und sein Heer. Herakles erkrankte und schloß schnell einen Vertrag mit den beiden, sie aber auf die Kunde von seiner Erkrankung überfallen das führerlose Heer und töten zahlreiche Feinde (Apollod. II 7, 2). Auch hier die verderblichen Brüder, auch sie reiten auf weißen Rossen (Ibyk. bei Athen. 52). Nach manchen Berichten waren sie zusammengewachsen, wie ja wohl bei den Indern aus den Göttern des Abend- und Morgensterns das Açvinpaar wurde, das gleichzeitig das Frühgestirn symbolisiert. Nestor schwelgt wiederholt in Erinnerungen an die Zeit seiner Jugendkraft, als er in den Wettkämpfen für Ereuthalion alle besiegte: nur die beiden Molioniden waren im Wagenrennen überlegen (\$\Psi\$ 638). Das älteste Attribut der Zwillinge sind die Rosse! Er hätte sie einst im Kampf um Pylos, als er den Mulios erschlug, seine Rosse raubte und 50 Wagen erbeutete, fast getötet, wenn nicht ihr göttlicher Vater sie in eine rettende Wolke gehüllt hätte. Auch hier Rosse, Kampf in der Morgenfrühe, zwei Helden von der Gottheit beschützt (A 709 ff.). Nächtlich auf weißen Rossen erscheinen sie auch dem Vatinius und melden ihm den Sieg des Amilius Paullus (Val. Max. I 8, 1): Item bello Macedonico P. Vatinius Reatinae praefecturae vir noctu urbem petens existimavit duos iuvenes excellentis

<sup>1)</sup> Vgl. Stählin, *Philol.* 1903, 187. Die Dioskuren rauben die Rinder des Idas und Lynkeus. *Schol. vet. Lycophr.* 548. Marx, *Athen. Mitt.* X 86. Wentzel, Έπικλήσεις. Ch. Mücke, *Vom Euphrat zum Tiber*, nimmt auch Harmodios und Aristogeiton für die Dioskurensage in Anspruch. Es ist noch manches darüber zu sagen.

formae albis equis residentes obvios sibi factos nuntiare die, qui praeterierat, Persen regem a Paulo captum.

Die Dioskuren wie die indischen Acvin schützen den Menschen vor den Schrecken der Nacht, wie Odysseus und Diomedes die Ihrigen vor den umherlagernden Troern, den nahenden Thrakern und dem schleichenden Kundschafter. O. Gruppe hält die Dioskurensage, ob sie nun auf dem Morgen- und Abendstern oder den Zwillingen beruht, für semitisch 1), er meint, auch hier habe Babylonien nach Osten und Westen zugleich ein-Für diese Ansicht spricht eine Stelle aus dem 2. Makkabäerbuche. K. 3 wird da erzählt, wie Heliodor den Tempelschatz zu Jerusalem bedroht. Schon wollte er zur Gewalt schreiten, da tat Gott ein großes Wunder. Ein goldgerüsteter Reiter fährt gegen Heliodor herab und greift Außerdem erscheinen zwei Jünglinge, schön und stark und wohlgekleidet, die beide auf Heliodor einhauen und ihn niederschlagen. Merkwürdig ist die Häufung der Motive, der Reiter ist wohl Dittographie der Dioskuren. — Noch deutlicher ist eine Stelle im dritten Makkabäerbuch (6, 16 ff.), wo der Priester Gott um die Rettung der Juden vor den Verfolgungen des Ptolemäus anfleht. Der König zieht mit dem tobenden Heer gegen die Rennbahn heran. "Da ließ der hochherrliche, allmächtige und wahrhafte Gott sein heiliges Antlitz scheinen und öffnete die Pforten des Himmels; aus ihnen stiegen zwei lichtglänzende Engel von furchtbarem Aussehen herab, allen sichtbar außer den Juden: die stellten sich dem Heere der Feinde entgegen und erfüllten se mit Entsetzen und Furcht" usw. Allerdings muß man hier wohl annehmen, daß das in einer stark synkretistischen Zeit entstandene apokryphe Buch Die Gestalten der das Dioskurenmotiv dem Heidentum entlehnt habe. mächtigen Zwillinge lassen sich aber nicht ableugnen. — Ebenso darf man wohl über die indische Doloneia des Mahâbhârata denken, deren Ahnlichkeit mit Ilias K auch auf gemeinsamer Vorlage beruhen mag.

Mehr als leichte Spiegelungen alter Sagen kann man natürlich in einem so späten Produkt wie der Doloneia nicht erkennen. Es spiegeln sich darin 1. die Sagen vom göttlichen Strafgericht über die Menschen, 2. von der Kriegslist des verstellten Überläufers (1. u. 2. auch in der Iliupersis verbunden) und vielleicht von den Dioskuren.

Die Sintflutberichte scheinen nur ein Glied einer großen Sagenreihe von Vertilgungen der Menschen zu sein. Man liest von ähnlichen Sagen, in denen aber statt der Flut ein Blutbad (Hathôr), eine Seuche (Sanherib) oder ein Würgengel (Exodus) u. a. erscheinen. Gemeinsam ist die Idee der Bestrafung für ößeis gegen die Gottheit.

So stellt die Doloneia schließlich die Projektion uralter gewaltiger Mythen auf den Geist eines Homeriden späterer Zeit dar!

<sup>1)</sup> Griech. Myth. 162.

#### IV. Patrokleia 38-1fl, u, a.

Ob II 384 ff., wo eine Überschwemmung als göttliches Strafgericht geschildert wird, mit den verschiedenen Sintflutsagen zusammenhängt, steht Sollte es nicht der Fall sein, so wäre die zufällige Übereinstimmung doch sehr auffallend. Der Ausfall gegen die Willkür der Richter klingt an Hesiods έργα an, und nach dem letzten der sich folgenden Zeitalter tritt bei Ovid und seinen Vorbildern die Flut ein. Auch in der Genesis folgt die Flut auf die Freveltaten hochmütiger Tyrannen,2) die das Volk. wie es im Hiob u. a. ausgeführt wird, bedrücken. Dafür spricht auch deutlich eine Stelle der Henochapokalypse. In dieser erscheint die Wasserflut zwar meistens als Strafe der Engelehen, an einer Stelle aber heißt es ganz hesiodeisch: "Liebet die Gerechtigkeit und wandelt in ihr. Und nahet euch nicht der Rechtschaffenheit mit zwiespältigem Herzen und habt keine Gemeinschaft mit denen, die zwiespältigen Herzens sind, sondern wandelt in Gerechtigkeit, und sie wird euch auf guten Wegen führen und die Gerechtigkeit wird eure Genossin sein. Denn ich weiß, daß der Zustand der Gewalttätigkeit auf Erden überhand nehmen und ein großes Strafgericht auf Erden vollzogen werden wird, und es wird ein Ende gemacht werden mit aller Ungerechtigkeit" etc.3) Also die mangelhafte Justiz ist auch hier die Ursache des göttlichen Gerichts. Das erinnert doch stark an II 386 ff.:

Ζεύς, ὅτε δη δ' ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπίνη οῦ βίη εἰν ἀγορη σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας, ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι, θεῶν ὅπιν οὐκ ἀλέγονιες.

Die ausgestoßene Gerechtigkeit erinnert an Hesiod ¿ey. 221 ff. --Somit kann man doch wohl zweifelhaft sein, ob jeue Homerstelle nicht einen
mythologischen Hintergrund habe. Richtig bemerkt Bernhardy zu dem
Vergleich (Grundr. 3 II, 1, 171), daß das stattliche Bild zu seiner Anwendung in keinem Verhältnisse stehe.

Viel umstritten ist auch der Eingang des M, wo der Dichter das Schicksal der griechischen Schiffsmauer voraussagt. Der Abschnitt bietet inhaltliche und auch stilistische Anstöße (ἡμυθέων γένος ἀνδρών u. a.). Neun Tage soll die Zerstörung der Mauer durch die Götter in Anspruch nehmen (M 25), die von den Menschen in einem Tage erbaut worden war (H 436 ff.). Die Flüsse des Ida wird Phöbus vereinigen und als einen Strom gegen die Schiffsmauer leiten. Unaufhörlicher Regen fließt vom Himmel herab, 4) Poseidon aber vollendet das Werk mit dem Dreizack und tilgt jede Spur der ehemaligen Mauer. Dann läßt der Gott die

<sup>1)</sup> S. Usener. Sintflutsagen 31, 2, Gruppe, 1. c. 444.

<sup>2)</sup> Gunkel, Genesis 86 ff.

<sup>3)</sup> Henoch ed. Flemming u. Radermacher K. 91 S. 122, 25f.

<sup>4)</sup> Vgl. die indische Flutsage bei Köppen, Religion des Buddha 1 268.

Gewässer wieder abfließen und jeder Strom kehrt in sein ehemaliges Bett zurück. Ich wage keine Vermutung auszusprechen und möchte es lieber anderen anheimgeben, hier eine Ähnlichkeit mit der Flutsage zu finden oder abzuleugnen. Es kann sich natürlich nur um eine ganz abgeblaßte Erinnerung handeln, einen leisen Nachhall ferner, halbverschollener Sage. Man staunt über den von allen Göttern inszenierten Zerstörungsapparat wegen eines versäumten Opfers (M 6). Tantaene animis caelestibus irae? Geberden sie sich doch, als ob ein Turm zu Babel bis in den Himmel gebaut oder der Pelion auf den Ossa getürmt werden sollte. Schwebten vielleicht solche Sagen als Ursache des gewaltigen Götterzornes vor?

Auch Poseidons Eifersucht auf die griechische Schiffsmauer (H 445 ff.) ist in diesem Rahmen nicht recht angebracht und mutet wie ein erratischer Block aus alter mythologischer Dichtung an, ebenso wie die Ankündigung der Flut durch Zeus (459 ff.).¹) Auch die Theomachie mit dem Aufmarsch aller Flußgötter und dem Anschluß an das Überfluten des Skamandros gibt zu denken. Einiges in der Theomachie erinnert an die babylonische Flutbeschreibung. Furchtbar donnert Zeus, Poseidon erschüttert die Erde, der Ida bebt,

ἔδδεισεν δ' ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων Ἰιδωνεύς, δείσας δ' ἐχ θρόνου ἆλτο²) καὶ ἴαχε μή οἱ ὕπερθεν γαῖαν ἀναρρήξειε Ποσειδάων ἐνοσίχθων (Υ 61 ff.).

Zunächst wird man an den Götterkampf in der Theogonie erinnert, wo es ebenfalls heißt, die allgemeine Erschütterung sei so groß gewesen, daß Aīdes selbst, der Unterweltsbeherrscher, davon erschrak (843). In der babylonischen Fluterzählung wird nicht nur von Meer und Flüssen geredet, sondern die ganze Natur erscheint entfesselt, alle Götter greifen gewaltig ein; die Anunnaki schwingen die Fackeln. Rammans Staubwirbel erhebt sich, Finsternis tritt ein etc. Die Götter fliehen zum Himmel und kauern zusammen wie Kettenhunde. "Es schreit Ištar wie eine Gebärende. Es wehklagt die Herrin der Götter mit lauter Stimme," 3) ähnlich wie Aīdes.

Die Götter weinen mit ihr und sitzen gebeugt. Vgl. Jensen, Keilinschr. Bibl. VI 69: Nachdem J(U)ra sich beruhigt — beugen sich die Götter, sie alle wieder fürchten sich. 45, 16: es beugen sich im Himmel die Götter u. a. So fürchten sich auch im Olymp die übrigen Götter, wenn Zeus grollt und mit gewaltiger Strafe droht. Von Hera heißt es A 569 f.:

καί δ' ἀκέουσα καθήστο επιγνάμψασα φίλον κήρ· ἄχθησαν δ' ἀνὰ δῶμα Λιὸς θεοὶ Οὐρανίωνες.

<sup>1)</sup> Vgl. auch den Zorn der Erde über die zunehmende Schiffahrt. Myth. Vatic. II 316. Gruppe, l. c. 567, 2.

<sup>2)</sup> Wie Dareios bei Herodot III 155. Vgl. Soph. Ant. 130 f. Ov. Met. III 670. Sittl, Gebärden der Griechen und Römer S. 13.

<sup>3)</sup> Zimmern bei Gunkel, Schöpfung S. 426.

Auch sonst finden sich in der llias solche Scenen. An die ehelichen Zwistigkeiten im Olymp, die sich stets um die Menschen drehen, erinnert auch der heftige Auftritt zwischen lätar und Bel nach der Sintflut. Iätar gelobt, diesen Tag nie zu vergessen. Bel solle nichts von dem Opfer der Menschen genießen, weil er ihre Menschen verdorben hätte. Bel ergrimmt seinerseits, daß noch einer dem Verderben entronnen, und wird erst durch Eas Eingreifen besänftigt. Klang das irgendwie in der Ilias nach?

In der Fluterzählung erscheint der innige Anteil der Götter an dem Schicksal der Sterblichen begreiflich. In der llias, wo alles Denken der Uranionen anf den kleinen trojanischen Kriegsschauplatz und alle Einzelheiten der Kämpfe unausgesetzt gefesselt scheint, darf man wohl die jüngere Einkleidung älterer, gewaltigerer Göttersagen erblicken.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einer Scene im Olymp Erwähnung tun:

Alle Götter erheben sich vor Zeus von ihren Sitzen und gehen ihm entgegen (A 533). Im ganzen Altertum galt es als Ehrenpflicht, vor Respektspersonen aufzustehen.1) Auch im babylonischen Mythos gilt diese Sitte. In einem Epos wird erzählt, wie Ereskigal, die Göttin der Unterwelt, ihren Boten Nambaru zum Himmel schickt, um eine Botschaft für sie auszurichten. Alle Götter erheben sich vor ihm, nur Nerigal verweigert diese Ehre, heftig grollt sie dem Gott, der vor ihrem Boten nicht aufstand. "bringe ihn zu mir, dass ich ihn töte." Die andern Götter sagen zu Nambaru: "Siehe, den Gott, der nicht vor dir aufstand, nimm ihn mit vor deine Herrin," und jener fragt: "Wo ist er, der Gott, der nicht vor mir aufstand."2) Auch in Ägypten galt diese Form der Höflichkeit, wie Herodot Il 80 bezeugt. Im Harfnerlied wird der sangeskundige Parasit auch dadurch gekennzeichnet, daß diese Sitte ihm unbekannt ist (91 b Erman). Wenn Gotama die Askese aufgegeben hat und zur Natur zurückkehrt, verweigern die fünf Mönche zu Benares ihm die Ehrerbietung, "wir wollen nicht vor ihm aufstehen".3) Auch sonst heißt es in buddhistischen Gesprächen stets, der Weise sitzt auf einen Ehrenplatz, der König steht seitwärts und bedient ihn. In der Bibel dieselbe Sitte<sup>4</sup>) ebenso in spätjüdischer Zeit, Ben Zoma steht nicht auf vor Jehosua b. Hananja; Metatron begeht denselben Fehler und erhält 60 "Feuerprügel", denn "weshalb bist du nicht aufgestanden, als du ihn bemerktest?" 5) Vor Hiob. als er "in seines Sommers Tagen" (29, 4) war, erhoben sich die Greise und blieben stehen; wenn der junge Telemachos erscheint, heißt es ebenso

<sup>1)</sup> Herod. II 80 u. a. S. Sittl, Gebärden S. 152.

<sup>2)</sup> Jensen, Keilinschr. Bibl. V1 74ff.

<sup>3)</sup> Oldenberg, Buddha 144 f.

<sup>4)</sup> Gen. 18, 8 Dt. 1, 38 u. a. König, Stilistik 31, 10. 34, 33 ff.

<sup>5)</sup> Hagiga II, 1 Babyl. Talmud III 833f. Goldschmidt.

250 C. Fries,

είξαν δὲ γέροντες (β 14). Merkwürdige Beispiele für die Folgen, die solche Verweigerung dieser Höflichkeitsbezeugung nach sich ziehen konnte. teilen römische Schriftsteller mit. (Val. Max. VIII 5, 6 Cass. Dio 45, 16. Stat. Silv. IV 2, 17.) Ein mythisches Beispiel findet sich auch in der Man erinnere sich der Scene zwischen Hagen und deutschen Sage. Kriemhild wie Hagene niht gên ir ûf stuont'. Hagen und Volker sehen Kriemhild mit Bewaffneten die Stufen des Heunenpalastes herabschreiten. Volker fordert den Gefährten auf sich zu erheben und der Fürstin entgegenzugehen. Hagen lehnt das ab mit der Begründung, man würde ihm das als Zeichen der Furcht auslegen. Er bleibt trotzig vor der Königin sitzen und legt ihr zum Hohn Siegfrieds Schwert über die Knie. Beide tauschen finstere Grüße und eine schwere, drohende Stimmung lagert über der tieftragischen Scene (Nibelungenlied Str. 1710 ff.). Vielleicht lassen sich die Sagen, in denen jemand auf seinem Sitz anwächst (Peirithoos im Hades, Barbarossa u. a.) hierherziehen? und hängt das mit den von Wilamowitz 1) für Hephaistos verglichenen festgebundenen Götzenbildern irgendwie zusammen? Die Lahmheit des Hephaistos scheint mir aber mit diesen gebundenen Sitzbildern wenig zu tun zu haben. Es findet sich in der Sage häufig, auch da, wo schwerlich ursprünglich ein Gott anzunehmen ist. Man denkt an den lahmen Sohn Jonathans. Meribaal (Sam. 2, 4, 4) an Tyrtaios, an Ilja von Murom, den lahmgeborenen russischen Helden, an Jakobs Kampf mit der Gottheit und die Lähmung seines Schenkels (Genes. 32). Weitere Beisp. bei Stucken 152. Nach Gunkel (Genesis S. 329) lag für den Zug der Jakoblegende von der Lahmheit ein alter Kultustanz zugrunde, bei dem die Priester um den Altar hinkten. Von den Baalspriestern heißt es (Kön, 1, 18, 26): "Und sie hinkten um den Altar, den sie errichtet hatten (vgl. auch Sam. 2, 6, 5ff.). Man hat noch Darstellungen der auf einem Bein hinkenden Priester (S. Gunkel a. a. O.). Oedipus, das Tripudium der Salier, die Curiatier, der hinkende Teufel u. a.<sup>2</sup>) gehören auch hierher. Mir scheint jener Kultustanz ekstatischer Priester in Babylonien allerdings der Ursprung des hinkenden Schmiedegottes zu sein. Was aber die komische Rolle betrifft, die der Schmiedegott im Olymp spielt, so beruht das wohl auf der verachteten Stellung, die die Schmiede bei einigen Völkern einnahmen. Bei manchen afrikanischen Naturvölkern stehen die Waffenschmiede außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Sie haben kein connubium mit der übrigen Bevölkerung und werden tief verachtet. Die Mißachtung beruht<sup>3</sup>) auf ihrer Eigenschaft als Handwerker gegenüber den allein geehrten Kriegern. (Anderwärts stehen sie freilich auch in besonderer Achtung.) Deshalb wird Hephaistos wohl Opfer des homerischen Gelächters, die Ritterkaste spottet des Handwerkers.

<sup>1)</sup> Hephaistos, Gött. Ges. d. Wiss. 1895.

<sup>2)</sup> Gruppe l. c. 477. Smith, Rel. d. Sem. 331.

<sup>3)</sup> Nach A. Il. Post, Afrikan. Jurispruden: I 172ff.

Auch im Altertum nahmen die Schmiede diese Sonderstellung ein. 1) Die Vertreter der unteren Schichten werden in der epischen Adelspoesie oft als Krüppel oder Mißgestalten geschildert (Thersites, Iros, Aesop u. a. Vgl. auch Lefmann, Gesch. d. a. Indiens 756, 1). Doch erfordert das eine gesonderte Betrachtung.

1) F. Buhl, Soz. Verhältnisse der Israeliten 53. 73.

Zu Bd. 111 S. 381 Z. 6 ff. vgl. Y 97 f.:

τῷ οὐχ ἔστ' Άχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι αlεί γὰρ πάρα εἰς γε θεῶν, ὅς λοιγὸν ἀμίνει cf. ib. 371 ff.

Zu S. 382 Z. 22 ff. vgl. I 59:

Εκτορ, έπει με κατ' αίσαν ένείκεσας, οὐδ' ὑπλρ αίσαν.

Soph. Ant. 441:

καί φημί δράσαι κοικ άπαρνουμαι το μή.

Eur. Andr. 357:

kκόντες οἰχ ἄχοντες, El. 245: ἀπὼν ἐχεῖνος οἰ παρὼν ἡμῖν φίλος. Med. außer dem zitierten Vers (334) vgl. 908: alrῶ, γίναι, τάδ' οἰδ' ἐχεῖνα μέμφομαι. Vgl. noch K. E. Neumann, Reden Gotamo Buddhos III 4: Wir sind schon ehedem gewesen, nicht sind wir nicht gewesen. 152: in Kürze gesagt, nicht ausführlich dargestellt. 472 nachlassen, nicht zunehmen. — Zu den Parechesen aus den Beschwörungstafeln und Hesiod vgl. als A.-T.-liche Entsprechung Jes. 19, 2: "Und ich will die Ägypter au einander hetzen, daß

ein Bruder wider den anderen,

ein Freund wider den anderen,

eine Stadt wider die andere,

ein Reich wider das andere streiten soll.

- Zu S. 384 An der Doppelbedeutung von lat. rarus. vereinzelt selten, kann man sehen, wie die graphische Urbedeutung in die spätere temporale überging. Ein leiser Zusammenhang liegt auch vor, wenn "auch" bei gleichem Subjekte mit idem übersetzt wird; die gleichmäßige Anweisung desselben Namens wird durchgefühlt (cf. Hor. sat. 11 7, 22). Ferner vgl. Wortstellungen wie summus ille vir, victus non est, hostes a Romanis pulsi, die Vorliebe für korrespondierende Konjunktionen, die Neigung, Gegensätze nicht durch adversative Partikeln, sondern durch bloße Nebeneinanderstellung der Gegensätze auszudrücken u. a.
- Zu S. 391 Z. 2ff. vgl. Xen. Cyrop. VIII 3, 14 παρωχείτο δε αὐτῷ ἡνίοχος μέγας μέν. μείων δ' έκείνου εἶτε καὶ τῷ ὅντι εἶτε καὶ ὁπωσοῦν' μείζων δε ἐφάνη πολὺ Κῦρος.
- Zu S. 392 Teichoskopien finden sich noch \( \Omega \) 699 ff., wo Kassandra Priamos' Ankunft von der Burgzinne aus erblickt und meldet, Arist. \( Equ. \) 161 ff. in der Scene zwischen Demosthenes und Agorakritos, vgl. auch K. E. Neumann, \( Reden \) Buddhos II 412 und 579 und Tobias 11, 4.
- Zu S. 395 oben vgl. Smith 1. c. 332, auch Tobias 10, 11.
- Zu Bd. IV S. 285 vgl. ι 299-802 Odysseus will das Schwert über dem schlafenden Kyklopen zücken, ετεφος δε με θυμός ξουκεν, aus praktischen, nicht aus ethischen Gründen (304 f.).
- Zu S. 245: Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt, wenn auch auf ganz anderem Wege, S. Eitrem, Die göttlichen Zwillinge bei den Griechen, Christiania 1902.

# Mitteilungen und Nachrichten.

# Stand der griechischen Inschriftencorpora.

Von F. Hiller v. Gaertringen.

Für das griechische luschriftenwerk der Berliner Akademie hat U.v. Wilamowitz-Noeitendorff im Juni 1996 eine neue, einheitliche, wenn auch zunächst nur Europa umfassende Zählung und Benennung der Rände eingeführt, und im Januar 1904 über den damaligen Stand des Unternehmens berichtet S. B. Berl. Ak. 1903, 702 ff.; 1904, 226 ff. Man hat für alle Neubearbeitungen den alten Corpus-Titel (CIG) fallen gelassen und durch den kürzeren Issociationes gestene (IG) ersetzt. Das Einteilungsprinzip, um daran zu erinnern, ist leicht zu behalten: es umfassen:

- 16 I-III Attika = CIA I-III: die Supplemente, bisher CIA IV. werden jetzt den Bänd-n, denen sie gelten, zugerechnet.
- to IV-VI Pelopenses.
  - IV Argolis = Cornes Supristamente protectiona Pelopouneri (CIP) 1.
  - Vi Messenien und Lakouien.
  - Z Arkadien.
  - VI Elis and Achaia.
- 16 VII -IX Mittel- und Nordgrie Lenland.
  - VII Megaris Residen = Corpus Funcificanus graecurum Graeciae successionido (1668-1.)
  - VIII Delphi.
  - iX i Itas übrige Mittelgrietnenland und die ionischen Inseln = (1668-1911).
    - 2 Thessalter.
  - 16 X Die n\u00f6ndliche Balkanhalbinsel Epirus, Illyrien, Makedonien. Thrakien und der ganze Nordesten und Osten von Europa \u00fcostliche Ismaul\u00e4nder, europ\u00e4isches Ruzland.
- lo XI-XIII Inselu des Egüischen Meeres.
  - XI Delox Rheneia, Mykonos,
  - XII Die übrigen Inseln Inserprones promo insularum maris Appel (IGIns).
  - XIII Kreta.
  - 16 XIV Sicilien, Italien und der ganze Westen und Nordwesten von Europa einschließlich Germanien im Instrijeines genome Skilline et Italiae 16 SI.

Von diesen, unter einander sehr ungleichen Bänden hat VIII Delpli und XI Delos die Académie des Inscriptions in Paris übernommen, den ersteren unter Mitwirkung von H. Pomtow für die vor Beginn der französischen Ausgrabungen gefundenen Inschriften. Gerade in den letzten beiden Jahren ist für die delischen Inschriften durch Dürrbach viel geschehen; eine wesentliche Erleichterung der Arbeit erhofft man von der Errichtung eines neuen Inschriftenmuseums in Delos. Auch die Verarbeitung des riesigen delphischen Materials durch die französischen Gelehrten hat Fortschritte gemacht, wie besonders die letzten Bände des Bulletin de correspondance zeigen.

Von deutscher Seite ist an den einzelnen Abteilungen, dem Bedarf und den verfügbaren Kräften entsprechend, weiter gearbeitet worden. Bei Attika1) wurde nur für die Supplemente zu den voreuklidischen Inschriften ein kurzer Notindex hergestellt, um die Auffindung zu ermöglichen; die 1903 abgeschlossene attische Prosopographie von Kirchner bietet ein vorzügliches Mittel zur Übersicht; anderwärts, besonders für die neu gefundenen Inschriften der Kaiserzeit, gibt es Vorarbeiten von H. v. Prott, dessen allzu früher Tod den Abschluß hinausgeschoben hat. Lakonien und Messenien (V 1) sind durch Fränkel und Prott bereist; nach beider Tode hat W. Kolbe die Fortführung der Aufnahme und die Herausgabe übernommen. Er beabsichtigt im Herbst dieses Jahres beide Landschaften zu besuchen. Thessalien ist nach den Vorarbeiten W. Dittenbergers zweimal im Jahre 1899 von O. Kern bereist worden, später noch einmal kurz von Prott; das Material hat sich seither durch die Tätigkeit einheimischer und fremder Gelehrter beträchtlich erweitert. Doch hat Kern mittlerweile den Druck des fasciculus (IX 2) im Juli 1904 beginnen können. Beim Inselbande (XII) erfährt Rhodos (XII 1) durch die Ausgrabungen der Dänen Kinch und Blinkenberg in Lindos und anderen Orten neue Bereicherungen, welche in wenigen Jahren eine völlige Neubearbeitung des betreffenden Fascikels zur dringenden Notwendigkeit machen werden. Für Thera und Melos ist diesem Bedürfnis durch die eben erfolgte Ausgabe eines Supplements (XII 3 suppl. von Hiller) genügt worden, das die Ergebnisse der Ausgrabungen und Reisen von 1899-1903 berücksichtigt. Auf Kos gräbt gegenwärtig R. Herzog noch einmal am Asklepiosheiligtum; er wird die Inschriften dieser Insel mit denen von Kalymuos zusammen herausgeben (XII 4). Von den Kykladen hat Hiller im Jahre 1903 den größeren Teil veröffentlicht, darunter besonders Paros, Keos, Andros (XII 5a); der zweite Teil, Tenos enthaltend, ist wegen der erfolgreichen Grabungen des Belgiers H. Demoulin zurückgestellt; er wird auch die Ergebnisse der Forschungen eines anderen Belgiers, P. Graindor, auf Keos und Ios bringen. Die Bearbeitung hat dank dem rühmenswerten Entgegenkommen beider Gelehrter, die als auswärtige Mitglieder der Ecole française in Athen tätig waren, schon beginnen können. Amorgos (XII 7) ist von J. Delamarre in Paris druckfertig gemacht worden, nachdem

<sup>1)</sup> Man kann von den attischen Steinen nicht sprechen, ohne des unersetzlichen Verlustes zu gedenken, den die griechische Epigraphik durch den Tod von U1rich Koehler erfahren hat. Es wird eine Ehrenpflicht unserer der alten Geschichte gewidmeten Zeitschrift sein, die allgemeine Bedeutung dieser feinsinnigen Gelehrtennatur zu würdigen. Hier sei nur der bewundernswerten Aufnahme, Durcharbeitung, Ordnung und Verwertung der ungeheuren, zu seiner Zeit vielfach noch recht schwer zugänglichen Masse attischer Urkunden gedacht. Man wird sein Andenken am besten ehren, wenn man sein Werk fortführt und nach der Seite ergänzt, die er als Einzelner allein nicht auch noch leisten konnte, durch eine archäologische Würdigung der Steine, durch eine geschichtliche und stilistische Darstellung der attischen Urkundenschrift vom salaminischen Dekret bis zum Ausgange der Geschichte Athens.

der Bearbeiter eine Reihe der wichtigsten Texte in lichtvollen Abhandlungen erläutert hat (meist in der Revue de philologie erschienen). Für Samos (XII 6) liegen frühere Bereisungen durch L. Bürchner vor; doch ist von den Ausgrabungen der griechischen archäologischen Gesellschaft am Heraion ein großer Zuwachs zu erhoffen. Die nordgriechischen resp. thrakischen Inseln besucht gegenwärtig Fredrich für den ihm übertragenen Abschnitt (XII 8).

Bei anderen Gegenden gilt es noch zu warten, so für Elis, wo die olympischen Inschriften von Dittenberger-Purgold noch einige Zeit für das Wesentliche ausreichen werden, während Achaia überhaupt erst zu erschließen ist (VI), für das vielgegliederte Arkadien, in dem die Forschung an mehreren Stellen mit Erfolg eingesetzt hat (Mantineia, Tegea, Megalopolis, Lykosura, Lusoi etc.), aber noch viel mehr zu leisten verspricht (V 2), und vielleicht am allermeisten in Kreta (XIII). Hier wird die dorische Zeit, deren sprachlich bedeutende Urkunden jetzt von Blass in der Samml. griech. Dial. Inschr. (= SGDI) handlich vereinigt sind, stets ihr Recht neben der mykenischen und vormykenischen behaupten; aber auch hier hat die Lokalforschung noch den Vortritt, wie sie vor allen Italiener und Engländer im Wettbewerb leisten. Für den Nordosten endlich sorgen die Russen (Latychev Inser. orae Ponti Euxini) in vortrefflicher Weise, während in Thrakien und den Nachbarländern entsprechend der politischen Unsicherheit eine große Schwierigkeit besteht, das weitverstreute, mittlerweile recht groß gewordene Material zu übersehen. Am ersten ließe sich da für die Staaten Rumänien, Bulgarien und Serbien an eine zusammenfassende Bearbeitung denken, für deren Vorbereitung auch von österreichischen und einheimischen Gelehrten viel getan wird.

Außer der Tätigkeit für die unmittelbar in Bearbeitung genommenen Corpora ist in letzter Zeit der Anfang zur Begründung eines Archivs gemacht, das Scheden und Notizen, Abklatsche und sonstiges für die Bearbeitung der griechischen Inschriften in Betracht kommendes Material aufnehmen soll. Sein Ort wird von jetzt ab das vorläufige Akademiegebäude, Berlin W., Potsdamerstr. 120 sein; jede, auch scheinbar unbedeutende Zuwendung von epigraphischen Nachrichten, Abschriften und Abklatschen wird dort mit Dank angenommen und zum Nutzen des Ganzen verwertet werden. Die Einrichtung ist F. Hiller v. Gaertringen übertragen, der seit dem 1. April 1904 als wissenschaftlicher Beamter der Akademie für das griechische Inschriftwerk angestellt ist.

Selbständig neben dem Berliner Unternehmen steht das Werk der Wiener Akademie, die Tituli Asiae minoris (TAM). Musterhaft in der Anlage des Schedenapparats und der Bereisungen, vor allem auch nach der archäologischen und topographischen Seite, die man immer weniger von der Epigraphik trennen kann und darf, ist es in den Vorarbeiten und einzelnen Veröffentlichungen weit gediehen; von fertigen Teilen liegt bisher nur der Band der epichorischen lykischen Inschriften vor. Lykien ist sozusagen das Stammland der österreichischen kleinasiatischen Forschung; außerdem sind namentlich Cilicien, Pamphylien, Pisidien, Isaurien und Karien erforscht und Ephesos mit reichem Erfolge ausgegraben (vgl. J. Oehler, Österreichische Forschungen, Jahresbericht des k. k. Maximilians-Gymnasiums 1903/4). Als Ergänzung, später als Vorbereitung treten dazu die Sonderausgaben von Inschriften einzelner, besonders genau erforschter Landschaften und Städte. Hier dürfen die Königlichen Museen in Berlin rühmend genannt werden, die auf die Inschriftsammlungen von Pergamon (Nachträge zu diesen aus neueren Grabungen bringen fortdauernd die Athenischen Mitteilungen) und Magnesia am Maiandros die von Priene folgen lassen wollen und auch schon für Milet in kurzen Berichten mancherlei getan habeu.

Von Afrika, zumal von Ägypten, wo die Papyri zurzeit noch das überwiegende Interesse vor den Inschriften beanspruchen, von Syrien und dem inneren Asien soll hier nicht die Rede sein. Schon die wenigen Andeutungen werden den Eindruck eines ungleichmäßig sich betätigenden, an manchen Stellen fast überflutenden und schwer den Gesetzen eines Corpus zu unterwerfenden Lebens erwecken; einen Eindruck, den genauere Betrachtung nur steigern würde.

Wir bedürfen für die Epigraphik der Corpora, mehr als sie der Archäologe für Vasen oder Statuen braucht. Nur so können wir die Masse übersehen, das Typische und das Außerordentliche herausfinden. Freilich sind auch die Corpora an gewisse Beschränkungen gebunden. Die geographische Ordnung trennt Gleichartiges weit von einander; sie verbietet sogar, die attischen Dekrete, die außerhalb Attikas gefunden sind, zu Athen zu stellen - ein Fehler, dem man freilich durch sachgemäße Einleitungen abhelfen könnte. Für viele Fragen treten die Indices ein, Realindices und Sprachindices, die gar nicht sorgfältig genug gemacht werden können und durchaus nicht Anfängern überlassen werden dürfen. Für anderes müssen besondere Arbeiten ergänzend und weiterführend wirken. Deren gibt es jetzt auch schon eine erfreuliche Fülle. Sammlungen der dialektisch, historisch, antiquarisch, religions- und kunstgeschichtlich, juristisch, poetisch interessanten Texte haben wir schon vielfach und zum Teil von ersten Meistern, wie G. Kaibel und W. Dittenberger, die auch an den Corpora gearbeitet, das Höchste aber doch wohl in diesen besonderen Werken geleistet haben. Dazu tritt immer stärker, besonders dank O. Benndorf, das archäologische Moment in den Vordergrund. Soll sich der Epigraphiker dem verschließen, daß das Denkmal als solches oft unendlich wertvoller ist als seine Aufschrift, daß sich beide ergänzen und gegenseitig zum Verständnis beitragen? Im Zeitalter der billigen und immer besser werdenden Autotypien und Strichätzungen sollen sich die Epigraphiker immer weniger scheuen, solche Anschauungsmittel anzuwenden. Dazu gehört in vielleicht noch höherem Grade die photographische Wiedergabe von ganzen Texten und von Schriftproben. Auch sie fangen erfreulicherweise an, jetzt häufiger zu werden. Immerhin gibt es hier gewisse Grenzen; was darüber hinaus liegt, gehört in besondere Untersuchungen und Sammlungen. Für die Grabreliefs geschieht schon seit längerer Zeit genug; den Urkunden- und Votivreliefs ist noch mehr zu wünschen. Und dann kommt der kleine Hausrat, die Lampen und Amphorenstempel, die Schleuderbleie, die Vaseninschriften. Letztere sind meist noch individuell, Lampen und Amphoren dagegen Fabrikware, so wie die Münzen. U. Köhler hat sie in Attika ausgeschlossen, Hiller in Rhodos ihnen Aufnahme gewährt, rein aus praktischen Gründen, um sie nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Die jetzige Ordnung schließt sie von den Corpora aus, gibt aber damit die wissenschaftliche Verpflichtung zu, sie gesondert in zusammenfassenden Darstellungen, unter voller Berücksichtigung ihrer Geltung als Denkmäler, aber ohne pedantische Wiedergabe der Unvollständigkeiten einzelner Exemplare, herauszugeben, eine Arbeit, die z. B. für Rhodos in Anlehnung an die Münzen geschehen muß und hoffentlich von sachverständiger Seite geleistet werden wird. Auch die Schriftentwickelung ist besser im Zusammenhange, durch Vorführung datierter Schriftproben in zeitlicher Folge, unter Berücksichtigung der tonangebenden Hauptorte (wie Athen, Delos, Delphi, Rhodos, Alexandreia) zu zeigen. Dazu soll auch immer wieder die besondere Erklärung wichtiger Denkmäler geübt werden, in ausführlicheren historischen und sprachlichen Kommentaren; dafür sind die Zeitschriften der rechte Ort. Solche Einzelforschungen sollen den Corpora vorangehen und ihnen folgen. Die Corpora sollen nie und nirgends den Abschluß bringen; sie sind Etappen in der wissenschaftlichen Forschung, die sie erleichtern, sichern und fördern. Haben sie diesen Zweck erreicht, sind sie durch die an sie anknüpfende, auf ihnen fußende Arbeit überholt und veraltet, so soll man sie wegwerfen und durch neue ersetzen. Nur wenn die dazu Berufenen sich dieser Pflicht bewußt bleiben, mit der Zeit zu gehen und wo es möglich ist, ihr voraus zu eilen, arbeiten sie im Sinne der großen Meister des Corpus, im Sinne von Boeckh und jetzt noch mehr in dem des Größten von allen, der ganz Römer war und sein wollte und der doch auch uns Griechen unendlich viel gelehrt hat, von Theodor Mommsen. 1)

[Berlin im Juli 1904.]

#### Feuerpost.

#### Von Siegmund Fraenkel.

Im Anschluß an die in diesen Beiträgen (III 169, IV 117) gesammelten Nachrichten ist vielleicht auch ein Hinweis auf einen Bericht der Mischnah interessant, in der von der Einrichtung einer Feuerpost die Rede ist. Rôs Hasanah II 2 ff. wird Folgendes überliefeit: "Früher zündete man (um in zweiselhaften Fällen den Eintritt des Neumonds den außerhalb Jerusalems und in Babylonien wohnenden Juden zu melden) Bergseuer an .... Man nahm lange Stangen aus Cedernholz, an die man mittelst eines Fadens (an der Spitze) Rohr, Olivenholzstücke und Werg besetigte. Dann entzündete man sie auf der Spitze eines Berges und bewegte sie nach allen Seiten, so lange, bis man das nächste Feuer auf dem zweiten, dritten Berge usw. sah. Wo begann das Anzünden der Fackeln? Auf dem Ölberge. Von da aus (ging die Verbindung) nach Sartaba, von Sartaba nach Agrippina, von da nach Chauran, von da nach Beth Baltın" usw.

# Keilinschriftliches zur Sphärenmusik? Von C. F. Lehmann.

Der von mir vor Jahren veröffentlichte Text,<sup>2</sup>) der neuerdings den ersten Anstoß gab zur Ermittelung der Feuerpost als einer Einrichtung, die sich von Babylonien aus über die antike Kulturwelt verbreitet hat, birgt anscheinend noch ein weiteres, nicht minder wichtiges Zeugnis für Vorstellungen, die man bei den Babyloniern längst vermuten mußte, ohne sie doch bisher nachweisen zu können.

Der Gott Marduk, aus Babylon von Sanherib entführt, wird von dessen Enkeln Assurbanabal und Šamaššumukin,3) von Assur nach Babylon zurück-

<sup>1)</sup> In Mommsens und auch schon in Niebuhrs Sinne werden von jetzt ab in den griechischen Corpora auch die lateinischen und barbarischen Inschriften (z.B. für Lemnos die bekannte 'pelasgisch'-sintische) berücksichtigt werden. Für Kleinasien ist auch dieses Prinzip schon anerkannt und eingeführt worden.

<sup>2)</sup> Große Thontatelinschrift Assurbanabals "L.4". C. F. Lehmann, *Šamaššum-uk*în [*Šamašs.*], *König von Babylonien* etc. (*Assyriol. Bibliothek* Bd. VIII 1892) Teil I S. 27f. sub. 13, Teil II S. 63—71 Tafel XXXIV—XXXIX.

3) Über das Verhältnis der beiden Brüder zu ihrem Vater Assarhaddon er-

<sup>3)</sup> Über das Verhältnis der beiden Brüder zu ihrem Vater Assarhaddon erhalten wir durch einen von Meißner Assyriol. Studien II, Mitteil. d. vorderas. Ges. IX (1904) Nr. 3 S. 181—184 [1—4] vor kurzem ins rechte Licht gesetzten Text weitere Aufschlüsse, durch welche die lange Reihe von Bestätigungen, die sich für meine aus den 1892 vorliegenden Inschriften gezogenen Schlußfolgerungen (Šamašš. Teil I Kap. III) ergeben haben, eine weitere Bereicherung erfährt. Aber Šamaššumukîn heißt — gegen Meißner — ablu rabû nicht als älterer Bruder Assurbanabals.

geführt (s. oben S. 118). Auf die für die Feuerpost entscheidende Zeile (Col. III 10): "abri" - vielleicht sind dies die Stangen, mit deren Schilderung in der Mischnah uns Fraenkel soeben bekannt gemacht hat - "wurden entfacht, Fackeln angezündet, auf je eine Doppelstunde (Wegmeile) ward Helligkeit verbreitet" folgt eine weitere Zeile (Col. III, 11), die von den den Gott begleitenden Truppen handelt, und zwar wird die Eskorte, wie die Feuerzeichen auf dem Lande ev, zu beiden Seiten der Wasserläufe Tigris-Kanäle-Euphrat zu denken sein, auf denen der Transport des Götterbildes anscheinend erfolgte (oben S. 119 Abs. 2). "Alle meine Truppen", so heißt es, "wie AN. TIR. AN. NA (auf himmlische Vorgänge oder Einrichtungen bezüglich s. alsbald) drehten sie sich, Tag und Nacht machten sie Musik: gi-mir ummāni-ia ki-ma AN. TIR. AN. NA su-tas-hu-ru ûmu u mūsa šit-ku-nu n[i]n-g[u]-[t]am. Die Ergänzungen der drei letzten Zeichen am Schlusse der Zeile zu dem Worte ningûtam "Musik" ist Zimmern zu verdanken. Sie stimmt genau zu den von mir gegebenen Spuren und ist als völlig gesichert zu betrachten. Bald nachdem ich von dieser Ergänzung durch Zimmern, gelegentlich der Korrespondenz über die Feuerpostfrage im vorigen Jahre Kunde erhalten hatte, wurde mir klar, daß hier wahrscheinlich eine Auspielung auf die Sphärenharmonie vorliegen müsse. Zimmern, dem ich das mitteilte, hielt und hält das für recht wohl möglich.

Hier meine Begründung: Die Truppen sutashurû "gingen im Kreise herum", "drehten sich"; zunächst nicht etwa "umgaben, umschlossen ihu", was allenfalls sutashurû-su oder besser ishurû-su heißen müßte, und zwar werden sie mit einer Himmelserscheinung verglichen; im zweiten Teil der Zeile, — wir können sagen des Verses, denn der Text ist, wie längst erkannt, in gehobenem Stil und in gebundener Rede abgefaßt,¹) — heißt es von den Truppen "Tag und Nacht machten sie Musik". Der Parallelismus membrorum (man vergleiche die vorausgehende die Feuermale schildernde Zeile) fordert, daß der im ersten Teil des Verses ausgesprochene Gedanke, im zweiten Teile variiert erscheine. Ist im ersten Teil ein Vergleich mit himmlischen Vorgängen begonnen, so muß er im zweiten fortgesetzt sein. Die Bewegung der den Gott begleitenden Truppen wird mit kosmischen Vorgängen in Vergleich gesetzt, dasselbe hat von ihrer Musik zu gelten.

Aber wird im ersten Teile wirklich auf kosmische Vorstellungen Bezug genommen? AN. TIR. AN. NA<sup>2</sup>) wurde von Jensen anfänglich als "Milchstraße"

Bezieht sich schon rabū "groß" familien- und staatsrechtlich überhaupt nicht in erster Linie auf das Alter (Šamašš. Teil 1 30f., II 108f. und sonst), so wird diese Deutung hier dadurch geradezu ausgeschlossen, weil die umgekehrte Bezeichnung Assurbanabal maršarru rabū "großer Kronprinz", Šamaššumukin maršarru sihru "kleiner Kronprinz" direkt belegt ist (K. 504 Rs. 25/26 steht so im Original). Das Alter läßt sich nicht wandeln, wohl aber die relative Berechtigung zweier zur Thronfolge berufener Prinzen und ihrer Gebietsteile, besonders wenn sie jeder durch ihre Mutter den ihnen zugeteilten Gebieten entstammten. Šamaššumukin war, wie ich zuerst erkannt habe und wie sich später bestätigt hat, Sohn einer Babylonierin und ursprünglich allein zur Thronfolge bestimmt, Assurbanabal "war, wie der neue Text zeigt und wie, über mich hinausgehend, schon Winckler vermutet hatte, rein assyrischem Geblüts. Ihre Mütter waren oder galten, wie sich die Dinge später unter assyrischem Druck entwickelt hatten, als gleichberechtigte königliche Gemahlinnen. Es ist klar, daß es unter diesen Verhältnissen auf das Alter der beiden Thronfolger sehr wenig ankam, selbst wenn die Thronfolge in Assyrien ausschließlich nach dem Rechte der Erstgeburt stattfand, was, "wie ich nur immer wiederholen kann, keineswegs der Fall war. Ich komme auf all dies zurück.

Zimmern, Zeitschr. f. Assyr. VIII (1893) S. 123 sub 4.
 Unter der nicht sicheren Voraussetzung, daß das erste AN lediglich Determinativ (der Gottheit resp. des Göttlichen) ist, ergaben sich die Deutungen

gefaßt. Aber Kugler hat in seiner neuerdings erschienenen bedeutsamen Untersuchung über Die Sternenfahrt des Gilgamisch') gezeigt, daß der Milchstraße ein anderer bisher unerklärter Ausdruck supuk samê "die Aufschüttung des Himmels" gilt. Inzwischen hatten Meißner und Rost sowie Zimmern die Bedeutung "Himmelsgewölbe" als die wahrscheinlichere vorgeschlagen.

AN. TIR. AN. NA ist in zusammenhängenden Texten nur wenige Male belegt, und zwar jedesmal als Vergleichsobjekt, durch kîma "wie" eingeführt; Meißner und Rost<sup>2</sup>) betrachten als tertium comparationis das "Halbkreis-Ein eigener Unstern aber will es, daß in den beiden anderen Hauptbelegstellen der Text einmal verstümmelt, im anderen Falle lexikalisch und sachlich nicht geklärt ist, und so kann ich einen sicheren Anhalt für das Vorwalten dieses Vergleichspunktes weder in der Bauinschrift Assarhaddons aus Niniveh (Nebî Yunus) Col. VI Z. 6 noch in der Beschwörungsformel der Serie Maqlu (VII 3) erblicken. Für unsere Stelle aber, die einzige im Zusammenhang erhaltene, versagt doch gerade dieser Vergleichspunkt des "Halbkreisförmigen" oder Kreisförmigen völlig. Selbst wenn wir annehmen, daß auf dem Rundschiff oder dem Kellek, das den Gott trug, die musizierende Truppe Tänze oder Reigen — dem türkischen iôplama vergleichbar - aufgeführt hätten oder wenn wir, den Andeutungen des Textes zuwider und gegen alle Wahrscheinlichkeit, uns vorstellen, der Transport sei ganz zu Lande erfolgt, immer bleibt der Vergleich der Sache nach ganz unzutreffend. Doch damit würde man sich schließlich abzufinden haben, auf ein sonderlich glückliches Bild kommt der Gedanke, wie wir ihn verstehen, schließlich auch nicht gerade heraus. Er ist aber außerdem - und das ist entscheidend - völlig nichtssagend. Ein Bauwerk, ein gewölbtes Dach, einen Torbogen, kann man wohl mit dem Himmelsgewölbe vergleichen. Aber daß sich Krieger um die Götterstatue halbkreisförmig oder kreisförmig "wie das Himmelsgewölbe" geschart hätten (was night einmal dasteht), eine solche banale Wendung wird so leicht nicht als Zierde poetisch gehobener Rede verwendet werden!

Bleibt nur noch eine Zuflucht. Die Stadt Uruk-Erech wird als AN. TIR. AN. NA. KI (ki sumerisch "Stätte, Land, Stadt") bezeichnet. Erech aber war, wie Jensen eingehend und einleuchtend dargetan hat,3) das irdische Abbild kosmischer Vorstellungen, es hatte 7 Mauern, die 7 Stadtzonen umschlossen und die den 7 durch die Siebenzahl der Planeten bedingten Weltzonen entsprachen.

<sup>&</sup>quot;Wald des Himmels" (Jensen), "Sitz des Himmels" (Meißner-Rost) resp. des "Anu" (Zimmern).

<sup>1)</sup> Die Sternenfahrt des Gilgamisch. Kosmologische Würdigung des babylonischen Nationalepos. Stimmen aus Maria-Laach. Freiburg i. B. 1904, 4. Heft. Kugler sucht darzutun, und mir scheint der Nachweis schlagend, daß das Gilgamisch-Epos sich nicht auf der Erde, sondern am gestirnten Himmel zugetragen hat. "Die gemeinsamen Züge des Gilgames und Eabani sowohl wie die Reise des Ersteren zu den Inseln der Seligen sind nicht, wie Jensen annimmt, nach Westen, sondern nach Osten gerichtet und schließen sich vorzugsweise an den Jahreslauf der Sonne und den dadurch bedingten Wechsel der Jahreszeiten an " Damit ist zweifellos zum Verständnis des Epos und seiner Entstehung die erste und wichtigste Grundlage gewonnen, und es wird gewiß vielfach als eine Erlösung begrüßt werden, daß wir für die ursprüngliche ältestbabylonische Konzeption nicht mit Vorstellungen, die Gilgames zur Straße von Gibraltar führen, zu rechnen haben. Andererseits scheint mir schon rein theoretisch eine sekundare Übertragung auf irdische Verhältnisse ev. selbst unter Bevorzugung der durch den Tageslauf der Sonne gegebenen Richtung von Osten nach Westen dabei an sich nicht ausgeschlossen. Wenn übrigens, wie nicht mehr zu bezweifeln, das Hürden-Erech, d. h. das siebenfach abgestufte Erech des Gilgames Epos ursprünglich am Himmel zu suchen ist, so erwächst unserer Deutung von AN. TIR. AN. NA dadurch eine weitere Bestätigung.

2) Bauinschriften Asarhaddons. Beitr. z. Assyriol. 111 S. 214 und Anm.

3) Die Kosmologie der Babylonier 170 ff.

wird man nicht fehl gehen, wenn man AN. TIR. AN. NA in erster Linie auf den himmlischen Stufenbau der Planetensphäre deutet; auch Zimmern hält dies, wie er mir schreibt, jetzt für das Wahrscheinlichste. Zu erinnern ist auch daran, daß man für das Verbum saharu und seine Form III 2 sutashuru ohnehin eine technisch-astronomische Verwendung beobachtet hat. 1) Bedenkt man nun, daß Bêl-Marduk, um dessen Rückführung es sich hier handelt, seit Hammurabi als der Herr der Welt, der oberste Gott des babylonischen Pantheons gilt, durch den wie sein Vater Ea so auch Anu, ursprünglich der oberste Himmelsgott, sowohl aus den populären Vorstellungen wie für die Staatsreligion im engeren Sinne verdrängt worden ist, so wird man es dem Verfasser des hymnenartigen Textes zugute halten, wenn er die musizierenden Heerscharen, die den Gott begleiteten, umgaben und ev. umtanzten, mit den himmlischen Sphären und ihrer Harmonie verglich. Der Vergleich hinkt zwar sehr, aber er ist wenigstens nicht unpoetisch und inhaltslos. Daß das Musizieren ausdrücklich als "Tag und Nacht" geschehen bezeichnet wird, scheint mir in diesem Sinne besonders bedeutsam. Die Unaufhörlichkeit bildet ja ein entscheidendes Merkmal für die Musik der niemals stillstehenden Sphären:

> "Die Sonne tönt nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang."

Von den Soldaten ohne diesen Bezug ausgesagt, wäre es eine leere, eitle und unwahre Phrase. Und so werden wir das Richtige treffen, wenn wir übersetzen: alle meine Truppen wie die himmlischen Sphären drehten sie sich, oder umkreisten sie (ihn), Tag und Nacht machten sie Musik.

Übrigens erscheint wohl auch für den sillu (die "Archivolte") madgigu (?)2) kîma AN. TIR. AN. NA bei Assarhaddon die Deutung auf eine Abstufung nicht ganz ausgeschlossen. Nischen und Torbogen mit abgestufter Umrahmung sind ja der alten wie der neueren Baukunst in Ost und West bekannt.

Es werden dieser ersten Beobachtung nun, wo sie einmal gemacht ist, aus neuem, vielleicht selbst aus älterem Material gewiß weitere folgen, und der Wahrscheinlichkeitsschluß wird zum Vollbeweise reifen. Schon jetzt scheint mir die Anspielung bei Assurbanabal hinter den beiden alttestamentlichen Stellen, in denen man neuerdings Hinweise auf die Sphärenharmonie erblickt, Ezechiel 1, 24, wo von dem Rauschen der Kerubenflügel gesprochen wird und dem Anfang von Psalm 193), der, wie Gunkel richtig erkannt hat, den "Sang der Himmel"4) schildert, an Deutlichkeit mindestens nicht zurückzustehen.

Daß die Pythagoräer, die wir als Vertreter der Lehre von der Sphärenharmonie kennen, für den, ihnen selbst halbwegs bewußten, Bezug babylonischer Auschauungen, auf welchem Gebiete es immer sei, nicht auf indische Vermittlung angewiesen waren, hat — wie ich. zuerst in diesen Beiträgen,5) in Ankuupfung an den pythagoräischen Lehrsatz - so neuerdings Cantor hervorgehoben.<sup>6</sup>/

<sup>1)</sup> Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch, s. v. S. 495.

<sup>2)</sup> Etwa mit dem leider auch unverstandenen mad(?)-dag-gis zusammengehörend? 3) Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments S. 47 und, worauf mich Zimmern hinweist, Jeremias, Das alte Testament im Lichte des alten Orients (1904) S. 334, anscheinend unabhängig von Gunkel.

<sup>4)</sup> S. Gunkel, Ausgewählte Psalmen, 122 ff.

<sup>5)</sup> Pythagorder, Indier und Babylonier, Beitr. II 166, vgl. Babyloniens Kulturmission, S. 4 (Beides Cantor entgangen).
6) Über die älteste indische Mathematik. Archiv d. Mathem. u. Physik III. Reilie Bd. VIII 63—72. (Wenn Cantor äußert: "Die Frage, zu welchem praktischen Zweck die Tabellen der Quadratzahlen und Kubikzahlen den Tafeln von Senkereh nebuht bätten, sei weines Wissuns noch niemale gestellt iedenfalle noch niemale gehabt hätten, sei seines Wissens noch niemals gestellt, jedenfalls noch niemals beantwortet worden", so hat er meine Fragstellung und meinen Versuch zur Beantwortung in diesen Beitr. I S. 397 mit Anm. 1 übersehen.)

## Weiteres zur altassyrischen Chronologie. Von C. F. Lehmann.

Nach dem Wortlaut der neugefundenen Steintafelinschrift Salmanassars I. sollten, seitdem der Priesterfürst Erišu den von Ušpia gegründeten Tempel des Gottes Assur erbaut hatte, bis auf den Priesterfürsten Samsi-Adad 159 Jahre vergangen sein, und weitere 580 Jahre von der Restauration des Samši-Adad bis zu einer großen Feuersbrunst unter Salmanassar I. (um 1300 v. Chr.), so daß also jener Erisu dem Salmanassar I. um 739 Jahre vorangegangen wäre.

Oben S. 113 f. habe ich erklärt, daß das nicht richtig sein könne, daß vielmehr in dem Wortlaut des Textes ein Fehler liegen müsse: die 580 Jahre müßten eine Gesamtsumme darstellen, in der die 159 Jahre mitenthalten seien, so daß der Zwischenraum zwischen Šamèi-Adad und Salmanassar I. auf  $580 \div 159 = 421$  Jahre herauskäme.

Unerwartet schnell hat sich das bestätigt: in Assur ist ein Text Assarhaddons gefunden worden, der genau dieselben Stadien der Baugeschichte nennt, die Erbauung durch Ušpia, die Restauration durch Erisu, die zweite Erneuerung durch Šamši-Adad und die Feuersbrunst (unter Salmanassar I.).

Von Erisus Restauration bis auf die des Šamši-Adad seien 126, von diesen bis auf die Feuersbrunst 434 Jahre verflossen. 1)

Man sieht, bei Assarhaddon, der ca. 700 Jahre später regierte als Salmanassar I., werden nicht dieselben Zahlen gegeben, wie die nach meiner Auffassung aus dem Salmanassar-Text zu erschließenden. Aber sie kommen jeuen so nahe (126 gegenüber 139, 434 gegenüber 421), daß die durch den Wortlaut des älteren Textes gegebene Auffassung, nach welcher zwischen Erisum und Salmanassar I. in Summa nicht 580 (resp. nach dem neuen Text 560 Jahre), sondern 580 + 159 = 739 Jahre vergangen sein sollten, völlig ausgeschlossen und meine Auffassung als die richtige bestätigt ist.

Aber - die Voraussetzung, auf Grund deren ich dieses richtige Ergebnis erzielte, war irrig. Ich nahm an, daß der von Salmanassar I. genannte Šamši-Adad derjenige sei, der unter den bekannten Trägern dieses Namens allein in Betracht kommen konnte, nämlich der Sohn Ismî-Dagans. Der neue Text nennt aber als Vater Samši-Adads den Bêlkahi<sup>2</sup>), so daß zu den bisher bekannten 2 Priesterfürsten und 2 Königen des Namens Šamši-Adad ein dritter Priesterfürst hinzutritt.

Ist hier nun etwa durch einen Zufall von einem gänzlich falschen Ausgangspunkt aus ein richtiges Ergebnis erzielt worden? Derartiges kommt ja vor. Aber wo es sich wie hier um eine Rechnung handelt, wird man an ein solch merkwürdiges Spiel des Zufalls nur im äußersten Notfall glauben wollen. Viel wahrscheinlicher ist es, daß Ausgangspunkt und Voraussetzung des richtigen Ergebnisses im wesentlichen doch richtig waren, daß also die beiden Samši-Adad ungefähr in die gleiche Zeit gehörten, z.B. Samsi-Adad der Sohn des Bêlkabi und Samži-Adad der Sohn des Išmî-Dagan im Verhältnis von Großvater und Enkel zueinander standen. Und zwar würde ich unter dieser Voraussetzung den altbekannten Sohn des Ismî-Dagan für den Jüngeren halten, weil er an dem unbedeutenderen Tempel des Anu und Adad baut resp. diesen erbaut, woran nicht gedacht werden konnte, solange der Tempel des Hauptgottes baufällig war. Den Tempel des Anu und des Adad hat dann Assur-daian niederreißen lassen, um ihn wieder zu bauen, was

Mitteil. d. Deutschen Orient-Gesellschaft Nr. 22 S. 74 f. Anm.
 Dieses ist vielleicht, worauf Delitzsch a. a. O. hinweist, in dem verstümmelten Texte I R 6 Nr. I bereits genannt. Der Name des Vaters erinnert im übrigen an Bêlkapkapi.

auszuführen jedoch erst seinem Urenkel *Tiglatpileser I.* vergönnt war. Hier liegt der Fall ganz ähnlich: als man an die Restauration dieses unwichtigeren Heiligtums dachte, muß der Tempel des *Assur* intakt gewesen sein. Entweder der Neubau *Salmanassars I.*, zu dessen Festigung und Ausschmückung sein mächtiger Sohn *Tuklat-Ninib I.* das Seine beigetragen hahen wird, hatte den 2<sup>1</sup> Jahrhunderten getrotzt oder es war kurz vor *Assurdaian* eine Erneuerung erfolgt.

Samši-Adad, Išmî-Dagans Sohn, herrschte nach Tiglatpilesers I. Angabe, bei Zugrundelegung des korrigierten Bavian-Datums, um 1720 v. Chr. (o. S. 114 f.). Ilaben wir nun Šamši-Adad, Bēlkabis Sohn, zwei Herrschergenerationen (30 bis 40 Jahre) früher zu setzen, also um 1760—1750, so kommen wir für Salmanassar I. (421 resp. 434 Jahre später) in die Zeit um 1340—1330 resp. 1325—1315, beides Daten, die für Salmanassar I., der Vater des um 1300 in Babylon während der 7 letzten Jahre seiner Regierung bezeugtermaßen ca. 1297—1290 herrschende Tuklat-Ninib I. noch besser paßt, als der unter der früheren irrigen Voraussetzung gewonnene Ansatz 1299 v. Chr., also "um 1300" (oben S. 114).

Aber diese Verknüpfung der beiden Śambi-Adad ist nur wahrscheinlich, nicht gesichert. Wir müssen weitere Funde abwarten. Namentlich ist die Auffindung des Tempels des Anu und Adad dringend zu wünschen. Dann erst wird es auch an der Zeit sein, die relativ geringfügigen Abweichungen der beiden Texte in den die beiden Zeitintervalle betreffenden Angaben erklärend zu erörtern.

Einstweilen kann, wer die mir geglückte Korrektur des Wortlauts der Salmanassar-Inschrift für einen Zufall erklären und Šamsi-Adad, Bêlkabis Sohn, in eine beliebige, von der des Ismî-Dagan-Sohnes ganz getrennte Zeit setzen will, nicht strikt widerlegt werden. Für ihn entfällt dann auch jeder Rückschluß auf die Zeit Tiglatpilesers I., der eben nur über den Sohn Ismî-Dagans Angaben macht und damit auch auf das Datum von Bavian, das Tiglatpilesers I. Zeit bestimmt. Von einer bestimmten Bestätigung, die von dieser Seite her meiner anderweitig ohnehin gesicherten und mehrfach bestätigten Korrektur des Datums von Bavian her erwachse, kann also zurzeit nicht gesprochen werden.

Dies diem docet - ac docebit.

## Die neue Livius-Epitome.

Am 15. Juni ist Band IV der Oxyrhynchus Papyri von Grenfell und Hunt erschienen, für den Theologen wie den Philologen und Historiker gleich interessant. Mit neuen Sprüchen Jesu wird die Reihe der theologischen, mit einem Parthenion Pindars die der klassischen Fragmente eröffnet. Den Historiker aber interessieren in erster Linie zwei Auszüge aus größeren geschichtlichen Werken der Vergangenheit: Nr. 665 der kleine Rest eines Auszugs aus einer griechischen Geschichte Siziliens, vielleicht aus dem Werke des Timaios, vor allem aber Nr. 668, die umfangreiche lateinische Epitome aus Livius, und zwar aus den erhaltenen Büchern 37-40 für die Jahre 190-179 und aus den verlorenen Büchern 48-55 für die Jahre 150-137 v. Chr. Auf diesem zweiten Teil beruht der Hauptwert des neuen Fundes - des ersten größeren literarischen in lateinischer Sprache aus Ägypten zumal der Epitomator nicht nur die äußere, sondern auch die innere Geschichte Roms ins Auge gefaßt und auf die chronologische Fixierung der Ereignisse besonderen Wert gelegt hat. Im übrigen ist das Ganze äußerst lehrreich für das in letzter Zeit viel behandelte Problem der allmählichen Verdünnung des Livius in der Kaiserzeit. Durch Herrn Grenfells Liebenswürdigkeit bin ich in die glückliche Lage versetzt, schon in allerkürzester Zeit im zweiten Beiheft der Beiträge den Text nebst Kommentar zu veröffentlichen und den Papyrus nach Form und Inhalt eingehend zu würdigen. E. K.

#### Die diesjährige akademische Leibniz-Sitzung.

Selten wohl ist eine akademische Sitzung von so großer Bedeutung und von solcher Reichhaltigkeit an Beiträgen und Anregungen für die historische Wissenschaft und speziell für die alte Geschichte gewesen, wie die diesjährige Leibniz-Sitzung (30. Juni) der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.1) Der Geschichte des "chaldäischen Irrwahns" der Astrologie, dem auch als "astrometrologisches Institut" bei seiner Begründung das später der Hochschule für Musik bestimmte Gebäude gedient hatte, das jetzt provisorisch der Akademie der Wissenschaften Aufnahme gewährt, galt Diels' Festrede, während O. Hirschfeld in seiner Gedächtnisrede auf Theodor Mommsen,2) dessen Verhältnis zur Berliner Akademie und damit speziell, aber keineswegs ausschliesslich, die Entstehungsgeschichte des ('orpus Inscriptionum Latinarum unter Verwertung bisher unbenutzter "kostbarer Materialien" (Briefwechsel Mommsens mit Gerhard und mit Henzen. Tagebuch Mommsens aus den Jahren 1844 und 1845) eingehend und fesselnd behandelte. — Zwischen diesen beiden Hauptreden erfolgte die Aufnahme der neuen Mitglieder der Akademie. Eduard Meyer betonte in seiner Antrittsrede mit erfreulichem Nachdruck die Schattenseiten der an sich notwendigen und gewinnbringenden Spezialisierung historischer Forschung: "die Isolierung, die Auflösung des in seinem innersten Wesen doch einheitlichen Arbeitsgebietes in zusammenhangslose Teile, die Unterdrückung der lebenskräftigen Individualität des Forschers, die Gefahr, daß die Detailarbeit den Compaß verliert, den ihr allein der Zusammenhang mit dem großen Ganzen gewähren kann, aus dem sie erwachsen ist, und die noch viel größere Gefahr, daß die Wissenschaft, die der Culturwelt die Ergebnisse ihrer Forschung erschließen will und soll, die Fühlung mit dieser verliert und die Wirkung nicht mehr ausüben kann, die zu üben sie berufen ist". - Aus Dietrich Schäfers ausführlichen Worten heben wir zwei wichtige llauptsätze hervor: "Das, worin Ranke uns Meister ist und worin wir ihm nachstreben, die Achtung vor den Tatsachen, die Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit der Forschung, das ernste Bemühen, die Zeiten zu verstehen aus sich selbst, fremde Impulse nicht unterzuschieben, das alles kann bestehen neben dem berechtigten Anspruch der eigenen Zeit und der eigenen Persönlichkeit, in Darstellung und Auffassung zur Geltung zu kommen." Und indem er seiner Beobachtung gedenkt, "daß unter dem Losungsruf Kulturgeschichte Anforderungen an unsere Wissenschaft gestellt wurden, die geeignet waren, sie ihres Inhaltes zu entkleiden und von ihrer Grundlage abzudrängen, nicht so ganz selten, um Trivialitäten in den Vordergrund zu schieben" faßt Schäfer seine Ansicht dahin zusammen, "daß es eine Kulturgeschichte, die an die Stelle der Geschichte treten könnte, nicht gibt und nicht geben kann" . . "Ziel und Mittelpunkt historischer Arbeit wird sein und bleiben müssen die tiefere Einsicht in den Werdegang von Staat und Kirche, in Grundlagen und Bedingungen ihrer gedeihlicher Existenz und Entwickelung". - Von Zimmer wurde darauf hingewiesen, wie "die Kelten schon früh in Massalia mit der höheren Kultur der Mittelmeerländer in Berührung" kamen und "ihre Vermittler an die Germanen" wurden. "Zahlreiche gemeingermanische sprachliche Entlehnungen, die zum Teil über die Zeit der ersten Lautverschiebung hinaufgehen, legen Zeugnis dafür ab, wie tief vom 6, bis 1. Jahrhundert v. Chr. der Einfluß der Kelten auf die Germanen gewesen ist." Ferner wurde daran erinnert, wie, nachdem "Germanen die alte

<sup>1)</sup> Vgl. Nr. XXXIV der Sitzungsberichte.

Erschienen in den Abhandlungen d. Kgl. Preuss. Akad. d. W. vom Jahre 1904.
 38 S. in 4°.

Welt in Trümmer geschlagen hatten, wobei griechisch-römische Kultur und Christentum an vielen Orten, vor allem im Merowingerreich, vom Schutt mitbedeckt wurden, "nur in Irland" "die in die Formen des Christentums gegossene antike Bildung in jenen Zeiten Heimstätte und Pflege fand". Seit dem letzten Viertel des sechsten Jahrhunderts übermittelten irische Missionare und später im christlichen Karolingerreich irische Lehrer "den Germanen und Romanen das in Irland bewahrte geistige Erbe des Altertums. Verstand jemand im Laufe des 9. Jahrhunderts im Frankenreiche Griechisch, so stand er unter dem Verdacht, ein Ire zu sein oder bei einem Iren in die Schule gegangen zu sein. So haben Iren vom 7. bis 9. Jahrhundert als Schulmeister Westund Mitteleuropas die Grundsteine unserer abendländischen Kultur gelegt." Daß Diels in seiner Antwort den übertriebenen Vorstellungen einer über ganz Deutschland ergossenen Keltenüberschwemmung gedachte, die auf ihr richtiges Maß zurückzuführen seien, wird sich hoffentlich als segensreich und wirkungsvoll erweisen. — Aus Diels' Autwort auf W. Schulzes Antrittsrede heben wir den folgenden bedeutungsvollen Passus hervor: "Jetzt überreichen Sie beim Eintritt in die Akademie ein zweites noch gewichtigeres Werk Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, das Ergebnis langjähriger entsagungsvollster Arbeit, das Sie auf italienischem Boden nicht minder umfassend und nicht minder kühn vorwärts strebend zeigt als Ihr erstes Homer gewidmetes Buch" (Quaestiones epicae). "Ihr neues Werk ist ein bedeutungsvoller Versuch, von der Vertiefung in die Sprache aus die Geschichte Roms und Italiens aufzuhellen, ein Beweis, daß Sie als Sprachforscher sich vor allen Dingen als Historiker fühlen. Weitab weisen Sie die willkürliche Grenzregulierung, welche die eigentliche Historie wie mit einem Pfahlgraben vor dem Einbruch der Linguisten und Philologen schützen will. Nein, Sprachwissenschaft und Philologie sind auch da, wo sie nur mit der Sprache selbst zu arbeiten haben, vor allem historische Wissenschaften"....,Es gibt Epochen, wo die Menschen schweigen und die Steine reden. Es gibt aber auch andere, wo die Steine und die Vasen und die sonstigen Kulturerzeugnisse stumm bleiben, und die Geschichtsforschung vor einem Rätsel steht, solange es nicht gelingt, die Menschen zum Reden zu bringen. So steht es mit der mykenischen Zeit. Möchte es Ihrer soeben an den Italikern bewährten Forschung gefallen und gelingen, die alten bisher stummen Namen von Hellas erklingen zu lassen und dadurch die immer verworrener werdende Geschichte der vorhomerischen Kultur aufzuhellen." Diesem letzteren Wunsche schließen wir uns mit besonderem Nachdruck an: Auch uns erscheinen die neuesten Bemühungen (vgl. zuletzt Karos Schlüsse aus den Altkretischen Kultstellen, Archiv für Religionswissenschaft VII S. 117-156) um die Frage nach den Trägern der mykenischen Kultur oder, richtiger, nach dem Auftreten und dem Verhältnis des griechischen neben und zu dem nichtindogermanisch-"karischen" Element größtenteils als unzulängliche, weil mit untauglichen Mitteln gemachte Versuche. C. F. L.

Auf der VIII. Versammlung deutscher Historiker in Salzburg (31.8. bis 4.9. d. J.) wird die alte Geschichte durch K. I. Neumanns Vortrag: "Die Entstehung des spartanischen Staates in der lykurgischen Verfassung" zu Worte kommen. Wenn, wie es nach dieser Formulierung den Anschein hat, der Vortrag auf eine Anerkennung der Realität einer lykurgischen Verfassung und ihrer Bedeutung für die Entwicklung des spartanischen Staatswesens hinausläuft, so würden wir das mit besonderer Freude begrüßen. Denn der wohl gegenwärtig herrschenden Ansicht, wonach es eine lykurgische Verfassung überhaupt nicht gegeben habe und Lykurg selbst ein Gott, kein Mensch gewesen sei, haben wir niemals zu-

stimmen können. Lykurg ist m. E. ein Mensch, dem göttliche Verehrung zuteil geworden, der heroïsiert ist. Die allgemeine, für diesen Spezialfall mit besonderer Lebhaftigkeit verwertete Behauptung, daß es vergötterte Menschen — abgesehen vom Königskult, der auf einem anderen Blatte stehe - überhaupt nicht gebe (Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. II § 277 Anm. S. 429), unterlag von vornherein schweren Bedenken und ist jetzt durch den von Sethe nachgewiesenen "vergötterten Menschen" Imhotep gegenstandslos geworden. Lykurg war natürlich nicht der Schöpfer des spartanischen Staatswesens oder der ersten spartanischen Verfassung, sondern derjenigen über die ursprüngliche Verfassung resp. über die Urzustände zum Teil hinausgehenden Verfassung, die es Sparta ermöglichte, die Vormacht von Argos (Pheidon um 748 v. Chr.) zu brechen und in den messenischen Kriegen den Sieg und den Vorrang im Peloponnes zu erfechten. Für den Schöpfer dieser neben den Neuerungen vieles Alte und Uralte beibehaltenden Verfassung, dem u. a. die Neueinteilung der Bürgerschaft in Phylen und Oben zuzuschreiben ist, (deren Bedeutung und Wirksamkeit mutatis mutandis die kleisthenische Verfassung ermessen lehrt), paßt die Gleichzeitigkeit mit Iphitos und mit der 1. Olympiade sehr wohl, und so wenig wie Toepffer sehe ich einen Grund, an dem Zeugnis des Aristoteles oder seiner Grundlage zu rütteln, noch auch eine nach Zeit und Ursachen unerklärliche Fälschung der Rhetra anzunehmen. C. F. L.

Am 16. Juli d. J. feierte Ludwig Friedländer zu Massmünster im Elsaß seinen 80. Geburtstag. Die Ernennung zum Ehrendoktor der Rechte, durch die die Universität Königsberg ihr langjähriges vorbildliches Mitglied und sich selbst ehrte, erscheint als eine besonders glücklich gewählte Huldigung für den tiefen und umfassenden Kenner, den kundigen und feinsinnigen Schilderer des römischen Altertums und seiner Sitten. Die Glückwünsche der Universität Straßburg, das der den Jahren in Spannkraft und Frische trotzende Gelehrte seit 1892 zu seinem Wohnsitze und Wirkungskreise erkor, überbrachten Vertreter des Senats und der philosophischen Fakultät, während im Auftrage zahlreicher Schüler und Freuude, besonders aus Königsberg, Berlin und Straßburg, durch Reitzenstein eine Urkunde überreicht wurde, die dem Jubilar ein namhaftes Kapital zur Begründung einer Ludwig Friedländer-Stipendienstiftung an der Königsberger Universität überwies. Die näheren Bestimmungen behält sich, wie wir hören, der Gefeierte noch vor. Daß speziell den Homerstudien und der römischen Kulturgeschichte, den beiden Brennpunkten Friedländerscher Forschung, durch diese Stiftung manche Förderung erwachse und daß für die Stipendiaten das hebende und spornende Bewußtsein. unter des Meisters Augen zu schaffen, noch auf Jahre hinans dauern möge, ist der verehrungsvolle Wunsch, in dem sich die Leitung der Beiträge zur alten Geschichte mit allen Mitforschern und, weit darüber hinaus, mit allen Freunden der Altertumskunde, eins fühlen darf. C. F. L.

Georg Steindorff, bisher ordentlicher Honorar-Professor für Ägyptologie und Direktor der ägyptologischen Sammlung an der Universität Leipzig, ist zum ordentlichen Professor dortselbst ernannt worden.

Am 11. Juli d. J. ist zu Husum Adalbert Hoeck nach kurzer Krankheit im 51. Lebensjahre verschieden. Sein mehrfach, auch öffentlich bezeigtes Interesse an der gedeihlichen Entwickelung der Beiträge zur alten Geschichte hat er kurz vor seinem frühen Tode durch Übersendung eines, alsbald von uns zu veröffentlichenden Aufsatzes Zur Geschichte des Thrakerkönigs Kotys I. bestätigt. So wird das ihm gesicherte ehrenvolle Andenken in diesen Blättern durch eine — die letzte -- eigene Arbeit lebendig erhalten werden.

C. F. L.

# Zur Geschichte des Thrakerkönigs Kotys I. Von A. Hoeck +.

V. Strazzulla hat in diesen Beiträgen III S. 325 ff. einige Bemerkungen über die Thrakerkönige Kotys I. (383—359) und Kersebleptes (359—341) veröffentlicht, die nicht nur chronologisch ziemlich ungeordnet sind, sondern auch einige tatsächliche Irrtümer enthalten, die mich zu einer Berichtigung veranlassen. Ich beschränke mich zunächst dabei auf Kotys und behalte mir vor, auf Kersebleptes in einem späteren Artikel zurückzukommen. Gleich zu Anfang seines Aufsatzes sagt Strazzulla, daß Kotys durch die Schuld des Hegesandros in den Besitz des bisher den Athenern gehörigen Chersones gelangt und dadurch mit Athen in Krieg geraten sei.

In welche Zeit er dieses Ereignis setzt, ist nicht ganz klar; doch scheint es fast, als ob er es dem Anfang der Regierung des Kotys zuweise. Er beruft sich für die Schuld des Hegesandros auf die Scholien zu Aischines' Rede gegen Timarchos 56, wo es freilich von Hegesandros heißt: αίτίαν γὰς ἔσχεν ώς προδούς Κότυι την Χερρόνησον. Woher der Scholiast seine Notiz schöpfte, wissen wir nicht. Aus der Rede des Aischines selbst erfahren wir 1), daß Hegesandros als Schatzmeister mit dem Feldherrn Timomachos von Acharnai nach dem Hellespont fuhr (361/60), daß er die Einfalt seines Vorgesetzten zu seiner eigenen Bereicherung benutzte und von diesem unglücklichen Feldzuge ein Vermögen von 80 Minen heimbrachte und dadurch wesentlich zur Verurteilung des Timomachos beitrug. Hiernach befand sich Hegesandros in der untergeordneten Stellung eines Kassenbeamten; und was wir über seine Bereicherung lesen, scheint mehr auf Unterschlagung von Staatsgeldern als auf bezahlten Verrat hinzudeuten. Jedenfalls hatte, wie ich in meinem Aufsatze über das Odrysenreich in Thrakien?) gezeigt habe, Kotys schon lange vor der Ankunft des Timomachos und Hegesandros im Hellespont (Sept. 361) sich einzelner Plätze auf dem Chersones bemächtigt, und wenn auch die

Aisch, gg. Tim. 56: ἔτυχε δὲ τότε 'Ηγήσανδρος συμπλεύσας εἰς 'Ελλήσποντον ταμίας Τιμομάχω τῷ 'Αχαφνεῖ τῷ στρατηγήσαντι καὶ ἦκε δεῦφο ἐπεληλακώς, ὡς λέγεται, τῆς ἐκείνου εὐηθείας ἔχων οὐκ ἐλάττους ἢ ὀγδοήκοντα μνᾶς ἀφγυρίου καὶ τφόπον τινὰ οὐχ ἥκιστα αἴτιος ἐγένετο οὐτος Τιμομάχω τῆς συμφοφᾶς.

<sup>2)</sup> Hermes 26 S. 76 ff., über Timomachos s. S. 95 ff.

Unterschlagung des Hegesandros und der daraus hervorgegangene schlechte Stand der Kriegskasse des Timomachos die weiteren Erfolge des Kotys auf dem Chersones begünstigt haben mögen, so daß ein öffentlicher Ankläger ihn des Verrates zeihen konnte, so ward doch diese Anklage vor allem gegen den Feldherrn Timomachos selbst erhoben, wie überhaupt gegen alle athenischen Feldherren, die in den Jahren 363-359 in den hellespontischen Gewässern befehligten. Dem Timomachos ward nach Demosthenes (gg. Aristokr. 115) der Vorwurf gemacht, er habe sich durch ein Schreiben des Kotys so täuschen lassen, daß er diesem die Besetzung einiger Plätze ermöglichte. Ausführlich berichtet uns über die Amtsführung des Timomachos der Trierarch Apollodoros in der unter Demosthenes' Namen überlieferten Rede gegen Polykles (17 ff.) und wir erfahren hier, daß der Feldherr, soweit bei der ungenügenden Soldzahlung und den dadurch hervorgerufenen Desertionen von Schiffsmannschaften überhaupt von militärischen Operationen die Rede sein konnte, sich um Kotys und den Chersones gar nicht kümmerte, sondern sich zunächst auf das Geleit der aus dem Pontos kommenden Getreideschiffe beschränkte und sein Interesse später dem Streite zwischen Maroneia und Thasos um Stryme und den Privatangelegenheiten seines kurz zuvor aus Athen verbannten Schwagers, des bekannten Staatsmannes Kallistratos von Aphidna. zuwandte. Neben Timomachos wurden aber auch seine Vorgänger im hellespontischen Kommando, Ergophilos (363/2), Antokles und Menon (362/1), und seine Nachfolger Theotimos und Kephisodotos (360/59), für den Verlust der athenischen Besitzungen auf dem Chersones vorantwortlich gemacht. 1) Es ist also ganz unberechtigt, die Schuld an diesen Verlusten allein oder auch nur in erster Linie dem Hegesandros zuzuschreiben.

Mit mehr Recht hat Strazzulla vielleicht den Bericht Diodors (XV, 36) über den im Jahre 376,5 unternommenen Plünderungszug der Triballer gegen Abdera in den Kreis der Betrachtungen hineingezogen. Ich habe in meinem oben erwähnten Aufsatze diese Stelle unberücksichtigt gelassen, da Diodor dort weder Kotys noch die Odrysen, noch irgend welche Beziehungen zwischen ihnen und Athen erwähnt. Der Bericht Diodors lautet<sup>2</sup>): "In

<sup>1)</sup> Vgl. Demosthenes v. d. Ges 180, f. Phorm. 53, Hypereides f. Eux. Kol. 18.

<sup>2)</sup> Diod. XV, 36: ἐν τῷ θράχη Τοιβαλλοὶ σιτοδεία πιεξόμενοι πανδημεὶ στρατείαν ἐποιήσαντο πρὸς τὴν ὑπερόφιον χώραν καὶ τὰς τροφὰς ἐκ τῆς ἀλλοτρίας γῆς ἐπορίζοντο. ὅντες δὲ πλείους τῶν τρισμυρίων ἐπῆλθον τὴν ὅμορον θράκην καὶ τὴν τῶν Αβδηριτῶν χώραν ἐπόρθησαν ἀδεῶς. πολλῆς δ' ὡς ελείας κυριεξσαντες καταπεφονηκότος καὶ ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ἐποιοῦντο. οἱ δ' Αβδηρίται πανδημεὶ στρατεύσαντες ἐπ΄ αὐτοὺς καὶ σποράδην καὶ ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ποιουμένους πλείους τῶν δισχιλίων ἀνείλον οἱ δὲ βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι καὶ βουλόμενοι τοὺς Αβδηρίτας τιμωρήσασθαι πάλιν ἐνέβαλον αὐτῶν εἰς τὴν χώραν. οἱ δὲ προνενικηκότες ἐπαρθέντες τῷ προτερήματι καὶ τῶν πλησιοχώρων θρακῶν συμαχίαν ἀποστειλάντων αὐτοῖς παρετάξαντο τοῖς βαρβάροις. γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς καὶ τῶν θρακῶν μεταβαλομένων ἄφνω μονωθέντες οὶ ᾿Αβδηρίται καὶ ἰσχυρᾶς καὶ τῶν θρακῶν μεταβαλομένων ἄφνω μονωθέντες οὶ ᾿Αβδηρίται καὶ

Thrakien machten die Triballer, durch Getreidemangel bedrängt, mit ihrer ganzen Macht einen Feldzug über die Grenzen ihres Landes hinaus und verschafften sich Nahrungsmittel aus dem fremden Lande. In einer Zahl von mehr als 30000 griffen sie das benachbarte Thrakien an und verwüsteten ungestraft das Gebiet von Abdera. Nachdem sie sich aber vieler Beute bemächtigt hatten, bewerkstelligten sie den Rückzug nachlässig und ohne Ordnung. Die Abderiten aber zogen mit ihrer gesamten Macht gegen sie zu Felde, während sie zerstreut und ohne Ordnung sich zurückzogen und töteten mehr als 2000 von ihnen. Doch die Barbaren, erbittert über das Geschehene und begierig, sich an den Abderiten zu rächen, fielen wieder in ihr Gebiet ein. Da diese aber vorher gesiegt hatten und auf ihren Erfolg stolz waren und die benachbarten Thraker ihnen Hilfe schickten, stellten sie sich den Barbaren entgegen. Als es jedoch zu einem heftigen Kampfe kam und die Thraker plötzlich ihren Sinn änderten, wurden die Abderiten isoliert und von der Menge der Barbaren umringt und fast alle Teilnehmer am Kampfe niedergehauen. Da nun die Abderiten von einem solchen Unglück betroffen waren und ihnen eine Belagerung bevorstand, erschien der Athener Chabrias mit einer Streitmacht und befreite die Abderiten von den Gefahren. Er vertrieb die Barbaren aus dem Lande und hinterließ eine beträchtliche Besatzung." Am Ende dieses Berichtes steht dann noch die unsinnige Angabe, daß Chabrias durch Meuchelmord gefallen sei, während Diodor doch selbst später seinen Tod in der Seeschlacht bei Chios (357) berichtet (XVI. 7). Trotzdem dürfen wir seinem Bericht über den Triballerzug, der ohne Zweifel aus Ephoros stammt, Glauben schenken, zumal da er teilweise, durch Aineias den Taktiker (15, 8) und durch die Scholien zu Aristeides' Punathenaïkos (S. 275 Dind.) bestätigt wird. Strazzulla weist richtig darauf hin. daß zwischen Triballern und Odrysen alte Feindschaft bestand: denn nach Thukydides (IV, 101) war der Odrysenkönig Sitalkes 428 im Kampfe gegen die Triballer gefallen. Wenn daher Diodor an unserer Stelle sagt, daß die Triballer επίλθον τ'ν ομοφον Θράκην, so mag hierunter das Odrysenreich des Kotys zu verstehen sein. Auch Beloch (Gr. Gesch. II S. 300) nimmt an, daß die Triballer durch die damalige Schwäche ihrer südlichen Nachbaren, der Odrysen, zu ihrem Plünderungszuge ermutigt wurden. Ebenso mögen Kotys und seine Odrysen, die πλησιόχωροι Θράκες sein, die den Abderiten ein Hilfskorps sandten und sie dann in der Schlacht treulos im Stiche ließen. Wenn aber Strazzulla seinem Auszuge aus Diodor die Worte folgen läßt: "Cosi re Cotys era rientrato

κυκλωθέντες ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν βαρβάρων σχεδὸν ἄπαντες οὶ τῆς μάχης μετεσχηκότες κατεκόπησαν. τηλικαύτη δὲ συμφορά τῶν ᾿Αβδηριτῶν περιπεπτωκότων καὶ μελλόντων πολιορκεῖσθαι Χαβρίας ὁ ᾿Αθηναῖος ἐπιφανεὶς μετὰ δυνάμεως ἐξείλετο τῶν κινδύνων τοὺς ᾿Αβδηρίτας καὶ τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασεν ἐκ τῆς χώρας. ἐν δὲ τῷ πόλει φρουρὰν ἀξιόλογον καταλιπών αὐτὸς ὑπό τινων ἐδολοφονήθη.

ancor meglio in buoni rapporti colla repubblica ateniese", so ist es mir völlig unklar, wie der Thrakerkönig durch sein treuloses Benehmen gegen Abdera, das eben damals durch Chabrias für den athenischen Bund gewonnen wurde, gute Beziehungen zu Athen erlangen konnte.

Auch die Quellen, die wir außer Diodor über den Triballerzug vom Jahre 376/5 besitzen, die übrigens von Strazzulla nicht erwähnt sind, bieten keinen Anlaß dafür, daß damals zwischen Kotys und Athen gute Beziehungen angeknüpft oder wieder angeknüpft seien. Dies war vielmehr schon früher durch Iphikrates geschehen. 1) Welche Rolle Chabrias in den Beziehungen der Athener zu Kotys gespielt hat, ist unklar. Erwähnt wird er in den erhaltenen Bruchstücken<sup>2</sup>) eines Vertrages mit Seuthes, vermutlich dem Vater des Kotys, ohne daß sich jedoch aus dem sehr lückenhaften Texte der Urkunde die genaue Zeit des Vertrages oder die Art der Tätigkeit des Chabrias in Thrakien bestimmen läßt. Um 376/5 muß Seuthes längst tot gewesen sein; denn Kotys starb 359 nach 24 jähriger Regierung, muß also 383 auf den Thron gelangt sein. (15,8) erwähnt in seinem Bericht über den Zug der Triballer gegen Abdera die beiderseitigen Bundesgenossen gar nicht, während der Scholiast zu Aristeides' Punathenaïkos (S. 275 Dind.) als Bundesgenossen der Triballer nur die Maroniten und als Bundesgenossen der Abderiten nur die Athener unter Chabrias kennt. 3) Wenn der Scholiast also sagt, daß Chabrias "ihre Könige" miteinander versöhnte und zu Freunden der Athener machte, so können unter diesen Königen keine Könige der Thraker oder Odrysen verstanden werden, und es ist überhaupt unklar, wer außer dem Führer (König?) der Triballer, den der Scholiast Chales nennt, gemeint sein kann, da die Maroniten und Abderiten doch schwerlich Könige hatten. Schen wir uns aber den Text der Rede (S. 172) an, auf den sich die Bemerkungen des Scholiasten beziehen, so finden wir, dass der ganze Abschnitt sich auf Ereignisse des korinthischen Krieges bezieht und daß also auch die Worte: τοσούτον δ' αὐτοῖς προςην, ώστε καὶ τοὺς Θρακών βασιλέας διήλλαξαν nur auf die Versöhnung der Odrysenfürsten Medokos und Seuthes durch den athenischen Feldherrn Thrasybulos von Steiria im Jahre 3894) bezogen werden dürfen, von der Xenophon (Hell. IV, 8, 26) und Diodor (XIV, 94) berichten. Diese Tat des Thrasybulos, von der unsere Quellen in ähnlichen Ausdrücken berichten<sup>5</sup>), wie der Scholiast zu

<sup>1)</sup> Die Belege dafür s. in meinem Aufsatz im Hermes 26, S. 89 ff. und 459.

<sup>2)</sup> CIA. II, 1, 12.

<sup>3)</sup> Αβδηρίτας έβοήθησε Χαβρίας έν Θράκη πολεμουμένοις ὑπὸ Μαρωνιτών καὶ Τριβαλλών, ἀν ἡρχε Χάλης, καὶ διαλλάξας τοὺς αὐτών βασιλεῖς, καὶ φίλους καὶ συμμάχους ἀμφοτέρους ἀθηναίων ἐποίησεν.

<sup>4)</sup> So ist das von Diodor gegebene Datum 391, dem ich im Hermes 26 S. 88 gefolgt bin, nach den Untersuchungen von Beloch (Att. Pol. S. 353) zu berichtigen.

<sup>5)</sup> Xen. a. a. O. (Θρασύβουλος) καταμαθών στασιάζοντας Αμήδοκόν τε τὸν 'Οδρυσών βασιλέα και Σείθην τὸν ἐπὶ θαλάττι ἄρχοντα ἀλλήλοις μὲν διήλλαξεν

Aristeides von der Versöhnung feindlicher Könige untereinander und mit Athen durch Chabrias, mag von dem Scholiasten fälschlich auf die Zeit des Triballer-Zuges von 376/5 übertragen sein. Diese Vermutung liegt sehr nahe, wenn wir mit Beloch (Ath. Pol. S. 314) und v. Scala (Staatsvertr. d. Altert. S. 106 f.) die oben erwähnte Urkunde (CIA. II, 1, 12) auf den Vertrag von 389 beziehen und annehmen, daß Chabrias damals der Kollege des Thrasybulos im Feldherrnamte war und als solcher die Verhandlungen mit Seuthes über den Vertrag führte. Ich habe mich früher (Hermes 26 S. 88) den Bedenken Köhlers gegen eine so frühe Datierung der Urkunde angeschlossen, halte aber jetzt eine solche durchaus nicht für unmöglich, wenn sie auch keineswegs als sicher gelten darf. Der Scholiast hätte dann einfach die Versöhnung der feindlichen Könige durch Chabrias im Jahre 389, von der er in seiner Quelle las, in die Anwesenheit des Chabrias in Thrakien im Jahre 376/5 verlegt. Seine Quelle kann dann freilich weder Xenophon noch Ephoros, den wir als Diodors Quelle ansehen dürfen, gewesen sein, da beide die Anwesenheit des Chabrias in Thrakien im Jahre 389 nicht erwähnen.

Hinsichtlich der Ermordung des Kotys durch die Brüder Python und Herakleides aus Ainos bemerkt Strazzulla, der Grund zu dieser Tat sei Rache für Seuthes. den Vater des Kotys, gewesen, der von diesem getötet sei. Zunächst wird es nun zwar allgemein und auch von mir angenommen, daß Kotys der Sohn von Seuthes II. war. Als ausgemacht darf dies aber, wie ich ausdrücklich betonen muß, keineswegs gelten.¹) Sodann begreift man auch nicht recht, welches Interesse die beiden Brüder aus Ainos daran hatten, den Tod des Seuthes zu rächen. Die Stelle des Aristoteles aber, auf die sich Strazzulla für seine Angabe beruft (Pol. V, 10 p. 1311b), in welcher der eine Mörder fälschlich Parrhon genannt wird²), bietet für diese Annahme nicht den geringsten Anhalt. Sie lautet: Πάρρων δέ καὶ Ἡρωκλείδης οἱ Αἴνιοι Κότυν διέφθειςαν τῷ πατρὶ τιμωροῦντες, was für jeden Unbefangenen doch nur heißen kann, daß die Mörder ihren eigenen Vater an Kotys rächen wollten. Wir haben es hier also mit einem Akt der Blutrache zu tun.

٠,

αὐτούς, Αθηναίοις δε φίλους και συμμάχους εποίησεν κτλ. Diod. a. a. O. (Θρασύβονλος) διατρίβων περί Χερρόνησον Μήδοκον και Σεύθην τοὺς τῶν Θρακῶν βασιλείς συμμάχους εποιήσατο.

Der inschriftliche Beweis, den ich im Hermes 26 S. 88 ff. dafür beizubringen versucht habe, ist zweifelhafter Natur und in der Literatur wird der Vater des Kotys nicht genannt.

<sup>2)</sup> Den richtigen Namen gibt Demosth. gg. Aristokr. 119 und 163, während Diog. Laert. 111, 46 ihn Peithon nennt.

# Quellenstudien zu des Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens.

Von Otto Seeck.

Π.

### Die späteren Zusätze der Politeia.

In dem zehnten Kapitel der Politeia hat man die Polemik gegen Androtion längst erkannt 1); doch wenn man meinte, Aristoteles selbst sei es, der hier polemisiere, so irrte man. Wer sich die Mühe nicht verdrießen läßt, alte Münzen zu wiegen, um dadurch seinen wissenschaftlichen Gegner zu widerlegen, der unterläßt es gewiß nicht, auf ein so auserlesenes und selten benutztes Beweismaterial ausdrücklich hinzuweisen. Aristoteles aber gibt nur in aller Kürze die Tatsachen, welche ihm gesichert scheinen; die Gründe, aus denen sie geschlossen sind, verschweigt er. Daß viele Teile seines Werkes den Charakter eines Auszugs tragen, haben schon andere bemerkt<sup>2</sup>): in unserem Falle hat er aus einer sorgfältigen Untersuchung, die an Androtion anknüpfte und dessen Hypothesen zurückwies, nur das Schlußergebnis ausgezogen. Da die Atthis desselben erst nach dem J. 346 abgeschlossen wurde, kann das Werk seines Gegners nicht viel früher entstanden sein, als die Politeia selbst. Es war also ein Erzeugnis der allerneuesten Literatur, als Aristoteles es benutzte. könnte etwa an ein Erstlingswerk des Demetrios von Phaleron denken: denn daß dieser dem Münzwesen des attischen Altertums gründlich und scharfsinnig nachgeforscht hat, ist auch durch ein namentlich angeführtes Fragment beglaubigt.3) Zudem war er Schüler des Theophrast, gehörte

<sup>1)</sup> B. Keil, Die Solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte. Berlin 1892 S. 45. Wilamowitz I S. 44.

<sup>2)</sup> Keil S. 51. 56. Wilamowitz 1 S. 123.

<sup>3)</sup> Plut. Sol. 23: πλην εξ μη σπανίζοντος τότε τοῦ νομίσματος ἐν τῷ πόλει μεγάλας ἐποίει τὰς ἀργυρικὰς ζημίας τὸ δυσπόριστον. εξς μέν γε τὰ τιμήματα τῶν θυσιῶν λογίζεται πρόβατον καὶ δραχμὴν ἀντὶ μεδίμνου τῷ δ΄ Ἰσθμια νικήσαντι δραχμὰς ἔταξεν ἐκατὸν δίδοσθαι, τῷ δ΄ Ὀλύμπια πεντακοσίας λύκον δὲ τῷ κομίσαντι πέντε δραχμὰς ἔδωκε, λυκιδέα δὲ μίαν, ὧν ψησιν ὁ Φαληρεύς Λημήτριος τὸ μὲν βοὸς εἶναι, τὸ δὲ προβάτου τιμήν. ᾶς γὰρ ἐν τῷ ἐκκαιδεκάτφ τῶν ἀξὸνων ὁρίζει τιμὰς τῶν ἐκκρίτων ἱερείων, εἰκὸς μὲν εἶναι πολλαπλασίας, ἄλλως δὲ κἀκεῖναι πρὸς τὰς

also zum Kreise des Aristoteles, und wird dem Meister seines Meisters gewiß seine Bücher zugänglich gemacht haben, sobald sie erschienen waren, vielleicht sogar schon vorher. So konnte der Greis den Studien des Jünglings teilnehmend folgen und aus ihnen sein alterndes Wissen ergänzen.

Denn was er dieser Quelle entnommen hat, ist nur eine Ergänzung, die dem Texte der Politeia nachträglich eingefügt ist; dies beweist die Stellung jenes zehnten Kapitels innerhalb der Geschichte des Solon.<sup>1</sup>) Fügen wir nämlich das elfte unmittelbar an das neunte an, so schreitet die Erzählung in strengster chronologischer Ordnung fort. wird berichtet, wie Solon zur Versöhnung der streitenden Parteien berufen wurde; dann folgt die Seisachtheia, die der Gesetzgebung voranging (6), endlich diese selbst (7-9). Daran schließt sich im elften Kapitel, wie das Publikum sie aufnahm und wie Solon durch ihre Wirkung veranlaßt wurde, zehn Jahre lang die Heimat zu meiden. Diesen schönen Zusammenhang zerreißt das zehnte Kapitel, indem es noch einmal auf den Schulderlaß zurückkommt, ohne darüber irgend etwas Neues zu bringen, und sich dann über die Veränderung von Münze, Maß und Gewicht verbreitet, obgleich auch sie, wie ausdrücklich gesagt wird, früher war als die Gesetzgebung. Dies alles gehörte ins sechste Kapitel, wo von der Seisachtheia die Rede war, und hätte gewiß auch dort seinen Platz gefunden, wenn Aristoteles die ganze Geschichte Solons in einem Zuge niedergeschrieben hätte. Dagegen konnte er einen Nachtrag hier nicht gut einfügen, ohne die ganze Form seiner Darstellung zu zerstören: so wählte er denn eine Stelle dafür, wo mit dem Abschluß der Gesetzgebung eine gewisse Pause eintrat und das Einschiebsel daher am wenigsten störend war. Doch steht es weder mit dem unmittelbar Vorhergehenden noch mit dem Folgenden in irgend welcher Verbindung; tilgte man es. so würde keiner eine Lücke wahrnehmen, vielmehr würde so der gleichmäßige Fluß der Erzählung erst hergestellt.

Man könnte zweifeln, wenn nicht auch andere Stellen bewiesen. daß die Politeia nach ihrem vorläufigen Abschluß noch mannigfache Erweiterungen erfahren hat. Die wichtigste ist das Stück, welches die drakontische Verfassung enthält, und seine Einschiebung hat dann noch

rèr εἰτιλεῖς εἰσιν. Hiernach scheint Demetrios aus den Gesetzen Solons alle Stellen ausgezogen zu haben, die über den Geldwert der attischen Frühzeit Aufschluß versprachen. Eine Arbeit dieser Art gehört in den gleichen Gedankenkreis und zeugt von der gleichen wissenschaftlichen Akribie, wie jene Widerlegung des Androtion.

<sup>1)</sup> Wilamowitz I S. 41: "Daß das zehnte Kapitel nachklappt und für die Disposition nicht nur sehr gut fehlen könnte, sondern besser fehlen würde, muß ein aufmerksamer Leser sofort sehen."

mehrere kleine Zusätze veranlaßt.1) Am Ende seines historischen Abrisses (41) zählt Aristoteles die Verfassungswechsel auf, die Athen im Laufe der Zeit durchgemacht hatte. Als ihre Gesamtziffer wird elf bezeichnet und jedem einzelnen die ihm zukommende Ordinalzahl beigesetzt. Der erste wird Ion zugeschrieben, der zweite Theseus. Darauf folgt: μετὰ δὲ ταύτην ή ἐπὶ Δράκοντος, ἐν ή καὶ νόμους ἀνέγραψαν πρώτον. Hiernach muß man die Neuerungen des Drakon als vollgültigen Verfassungswechsel betrachten. Gleichwohl heißt es weiter: τρίτη δ' ή μετά την στάσιν ή ἐπὶ Σόλωνος. Die Verfassungsänderung des Solon ist also nicht die vierte, sondern die dritte, d. h. sie wird unmittelbar an die Theseische angeknüpft, und auch in der Ziffer elf ist die drakontische nicht mitgezählt.2) Offenbar hat Aristoteles, als er dies Kapitel abfaßte, noch an der Anschauung festgehalten, die er vorher in seiner Politik ausgesprochen hatte, daß nämlich Drakon wohl Gesetze gegeben, aber den Zustand der Verfassung nicht verändert habe.3) Später aber wurde er eines Besseren belehrt und schrieb wahrscheinlich jenen kurzen Satz an den Rand seines Handexemplars, von wo er unverarbeitet in den Text Auch in diesem Falle könnte Demetrios die aufgenommen wurde. Änderung veranlaßt haben, da von ihm der Buchtitel περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας überliefert ist.4)

Durch eine ganz ähnliche Korrektur ist ein kurzes Sätzchen entstellt, das schon gleich nach der Entdeckung der Politeia berechtigten Anstoß erregte<sup>5</sup>):

<sup>1)</sup> U. Wilcken, Zur drakontischen Verfassung. Apophoreton, der 47. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner überreicht von der Graeca Halensis. Berlin 1903 S. 85.

<sup>2)</sup> Der Schüler meines Seminars, Gerhard Kropatschek, hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß in dem folgenden Satze die eingeklammerten Worte wahrscheinlich gleichfalls späteres Einschiebsel sind. 41, 2:  $\frac{1}{2} \cot i \theta$   $\frac{1}{2} \cot i \theta$ 

<sup>3)</sup> Pol. II 9, 9 p. 1274 b: Δράκοντος δε νόμοι μεν είσι. πολιτεία δ' επαρχούση τοὺς νόμους Εθηκεν 'Ιδιον δ' εν τοῖς νόμοις οὐδέν εστιν ὅ τι καὶ μνείας ἄξιον, πλην ἡ χαληπότης διὰ τὸ τῆς ζημίας μέγεθος.

<sup>4)</sup> Die Aufzählung seiner Werke bei Diog. Laert. V 5, 80 ist ganz unsystematisch; um so mehr darf man vermuten, daß sie chronologisch sein soll. Daß  $\pi \epsilon \psi i \ \tau \bar{\eta} \varsigma \ A\theta \bar{\eta} \nu \eta \sigma i \ \nu o \mu o \theta \epsilon \sigma i a \varsigma$  an erster Stelle steht, könnte es also als frühestes Jugendwerk des Demetrios bezeichnen: doch möchte ich auf diese Art der Datierung allerdings kein großes Gewicht legen.

<sup>5)</sup> F. Rühl, Über die von Mr. Kenyon veröffentlichte Schrift vom Staate der Athener. Rhein. Mus. XLVI S. 446.

τιμήματα διείλεν είς τέτταρα τέλη, καθάπες διήρητο καὶ πρότερον, είς πενταχοσιομέδιμνον καὶ ίππέα καὶ ζευγίτην καὶ θητα (7, 3). Der Anfang ist hier verdorben, wahrscheinlich durch eine vorausgehende Lücke; doch dies sind wir bei antiken Texten längst gewohnt. Dagegen war es höchst auffällig, daß der Verfasser durch den Nebensatz zurücknahm, was im Hauptsatze gesagt war. Denn wenn nach diesem Solon die Schatzungsklassen eingeführt hatte, nach jenem sie schon vorher bestanden, so enthielt dies einen Widerspruch, den auch die scharfsinnigsten Deutungsversuche<sup>1</sup>) nicht aus der Welt schaffen konnten. die Erklärung in den drakontischen Gesetzen zu finden, welche (4, 3) die Schatzungsklassen schon erwähnen. Plutarch hat mittelbar aus derselben Quelle geschöpft, der auch Aristoteles in der ursprünglichen Form seiner Erzählung gefolgt war.2) Jener berichtet denn auch ohne jeden Zweifel und jede Einschränkung, daß die Klassenteilung auf Solon zurückgehe, und dasselbe hatte Aristoteles getan. Doch als er die Verfassung Drakons kennen lernte, sah er sich zu einem Widerruf gezwungen, der in der Form, wie er uns vorliegt, wohl auch nichts anderes ist, als eine unverarbeitete Randbemerkung.

Ein Einschiebsel entsprechender Art, nur in seiner Form etwas weniger anstößig, findet sich noch an einer dritten Stelle (8, 4): βουλίν δ' ἐποίησε τετρακοσίους, έκατὸν ἐξ ἐκάστης φυλης, την δὲ τῶν Αρεοπαγιτῶν ἔταξεν ἐπὶ τὸ νομοφυλαχεῖν, ὥσπερ ὑπῆρχεν χαὶ πρότερον ἐπίσχοπος οὖσα τῆς πολιτείας, ἡ τά τε ἄλλα τὰ πλεῖστα χαὶ τὰ μέγιστα τῶν πολιτικών διετήρει, και τους άμαρτάνοντας ηύθυνεν κυρία ούσα και ζημιούν χαὶ χολάζειν. Auch hier wird eine Einrichtung, die der Hauptsatz dem Solon zuschreibt, durch den Nebensatz weiter zurückdatiert: auch hier läßt sich dieser ohne Schaden für den Text streichen: auch hier findet der Zusatz seine Erklärung in den drakontischen Gesetzen, welche die Nomophylakie des Areopag schon kennen (4, 4): auch hier steht dasjenige, was nach seiner Tilgung übrigbleibt, in der engsten Beziehung zu Plutarch (19). Dieser redet, wie Aristoteles, von dem Rate der Vierhundert und dem Areopag in unmittelbarem Zusammenhange, hält aber beide für Neuschöpfungen Solons. Doch erklärt er dies in bezug auf den Areopag für zweifelhaft, weil schon in einem der Axones Verbannte amnestiert würden, die vorher durch jenen Gerichtshof verurteilt worden seien. Jedenfalls hat auch Aristoteles dies Bedenken gekannt und gewürdigt: er schwächt daher den Bericht seiner Quelle, wie er uns bei Plutarch vorliegt, dahin ab, daß der Areopag durch Solon nicht eingesetzt, sondern nur zum Gesetzeswächter bestellt sei.3) Aber auch dies muß er durch

<sup>1)</sup> Th. Gomperz, Die Schrift vom Staatswesen der Athener und ihr neuester Beurteiler. Wien 1891 S. 40.

<sup>2)</sup> Keil S. 50, 56 und sonst. 3) Wilamowitz 1 S. 53 Ann. 21.

jenen Nebensatz zurücknehmen, nachdem ihm die drakontische Verfassung bekannt geworden ist.

Daß das vierte Kapitel, in dem sie dargestellt ist, nicht zu dem ursprünglichen Bestande unserer Schrift gehört, ist hiernach zweifellos und wird auch von den meisten anerkannt. Aber die letzte der eben besprochenen Stellen liefert zugleich den Beweis, daß der Zusatz, durch den jene drei kleinen Einschiebsel bedingt sind, sich nicht auf dieses Kapitel allein beschränkt, sondern auch das dritte noch mitumfaßt. Denn schon in diesem wird die Nomophylakie des Areopag ausführlich dargestellt (3, 6). Außerdem zeigt gleich sein erster Satz, daß es von dem vierten nicht zu trennen ist: ἦν δ' ἡ τάξις τῆς ἀρχαίας πολιτείας τῆς προ Δράχοντος τοιάδε. So konnte nur schreiben, wer in Drakon eine epochemachende Persönlichkeit sah und die Neuerungen in der Verfassung, die auf ihn zurückgingen, darzustellen vorhatte.1) Im übrigen erzählt dieses Kapitel Entstehung und Entwickelung des Archontats und greift dabei bis auf Ion zurück: sein richtiger Platz wäre also dort gewesen, wo Aristoteles den Übergang des Königtums in die Republik berichtete, nicht an seiner jetzigen Stelle, wo schon vorher die Einleitung zur Geschichte Solons gegeben war. Denn daß das fünfte Kapitel sich ursprünglich gleich an das zweite angeschlossen hatte, zeigt am deutlichsten der Vergleich mit Plutarch, dessen Bericht gerade hier die vollkommenste Parallele zu dem aristotelischen bietet:

Sol. 12: ήδη δόξαν έχων ὁ Σόλων παρηλθεν είς μέσον αμα τοις αρίστοις τῶν Αθηναίων καὶ δεόμενος καὶ διδάσχων έπεισε τους έναγεις λεγομένους δίκην ύποσχεῖν καὶ κριθηναι τριακοσίων άριστίνδην δικαζόντων. Μύ*φωνος δὲ τοῦ Φλυέως κατηγοροῦντος* έάλωσαν οἱ ἄνδρες, καὶ μετέστησαν οί ζωνιες · των δ' άποθανόντων τούς νεχρούς ανορύξαντες έξέρριψαν ύπέρ τοὺς ὅρους. — χαὶ φόβοι τινὲς ἐχ δεισιδαιμονίας άμα καὶ φάσματα κατείχε την πόλιν, οί τε μάντεις άγη καὶ μιασμούς δεομένους καθαρμών προφαίνεσθαι δια των ίερων ήγόρευον. ούτω δη μετάπεμπτος αὐτοῖς ήχεν έχ Κρήτης Έπιμενίδης δ Φαίστιος κτλ.

1.... Μύρωνος καθ' ἱερῶν ὁμόσαντες ἀριστίνδην καταγνωσθέντος δὲ τοῦ ἄγους αὐτοὶ μὲν ἐκ τῶν τάφων ἐξεβλήθησαν, τὸ δὲ γένος αὐτῶν ἔφυγεν ἀειφυγίαν. Ἐπιμηνίδης δ' ὁ Κρὴς ἐπὰ τούτοις ἐκάθηρε τῆν πόλιν.

<sup>1)</sup> Wilcken, S. 95, will zwar die entscheidenden drei Worte tilgen, doch liegt dazu kein anderer Grund vor, als daß er den Zusammenhang des dritten und vierten Kapitels noch nicht erkannt hatte; an sich geben sie durchaus keinen Austoß.

13. οἱ δ' Άθηναῖοι τῆς Κυλωνείου πεπαυμένης ταραχής καὶ με θεστώτων, ωσπες είζηται, των έναγων την παλαιάν αὐθις στάσιν ὑπὲρ τῆς πολιτείας έστασίαζον. — τότε δὲ τῆς τῶν πενήτων πρός τους πλουσίους άνωμαλίας ώσπες άκμην λαβούσης παντάπασιν ἐπισφαλῶς ἡ πόλις διέχειτο καὶ μόνως αν εδόχει καταστήναι καὶ παύσασθαι ταραττομένη τυραντίδος γενομένης. άπας μεν γαρ ο δημος ην υπόχρεως τών πλουσίων. ή γάρ εγεώργουν έχείνοις έχτα των γινομένων τελουντες, έχτημόριοι προσαγορευόμενοι καὶ θῆτες, η χρέα λαμβάνοντες ἐπὶ τοῖς σώμασιν άγώγιμοι 1οῖς δανείζουσιν ήσαν, οί μεν αύτοῦ δουλεύοντες, οί δ' επὶ τὴν ξένην πιπρασχόμενοι. πολλοὶ δὲ χαὶ παϊδας ιδίους ηναγκάζουτο πωλείν (οὐδεὶς γὰο νόμος ἐχώλυε) καὶ τὴν πόλιν φεύγειν διὰ τὴν χαληπότητα των δανειστών, οί δὲ πλεῖστοι καὶ δωμαλεώτατοι συνίσταντο καὶ παρεκάλουν άλλήλους μὶ περιοράν, άλλ' έλομένους ένα προστάτην ανόρα πιστον άφελέσθαι 10υς υπερημέρους και την γην αναδάσασθαι καὶ όλως μεταστήσαι την πολιτείαν. 14. ένταθθα δή των 'Αθηναίων οἱ φρονιμώτατοι συνορώνιες Σόλωνα μόνον μάλισια των άμαρτημάτων έχτὸς ὄνια καὶ μήτε τοῖς πλουσίοις χοινωνοῦντα τῆς ἀδιχίας μήτε ταίς των πενήτων ανάγκαις ένεχόμενον, εδέοντο τοῖς χοινοῖς προσελθείν καὶ καταπαύσαι τὰς διαφοράς.

2. μετά δε ταύτα συνέβη στασιάσαι τούς τε γνωρίμους χαὶ τὸ πληθος πολύν χρόνον. ήν γὰρ αὐτῶν ή πολιτεία τοῖς τὰ άλλοις όλιγαρχική πᾶσι, χαὶ δη χαὶ ἐδούλευον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αί γυναϊκες και εκαλούντο πελάται καὶ ξετήμοροι κατά ταύτην γάρ την μίσθωσιν ήργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς ή δὲ πᾶσα γη δι' όλίγων ήν. καὶ εί μη τάς μισθώσεις αποδιδοίεν, αγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οί παίδες εγίγνοντο καὶ οί δανεισμοί πασιν έπὶ τοῖς σώμασιν ήσαν μέχρι Σόλωνος ούτος δὲ πρώτος έγένετο 1ου δήμου προστάτης, χαλεπώτατον μεν οὐν καὶ πικρότατον ήν τοῖς πολλοῖς τῶν κατὰ τὴν πολιτείαν το δουλεύειν ου μίν άλλα χαὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἐδυσχέραιτον. οὐδενὸς γὰρ ώς εἰπεῖν ἐτύγχανον μετέχοντες. 5, 2: Ισχυράς δε της στάσεως ούσης καὶ πολύν χρόνον άντικαθημένων άλλήλοις, είλοντο κοινή διαλλακιήν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα καὶ την πολιτείαν επέτρεψαν αὐτώ.

Liest man dies Stück des Aristoteles, wie wir es haben abdrucken lassen, so wird man sich überzeugen, daß zwischen dem Ende des zweiten Kapitels und 5, 2 keine Lücke ist, und daß sie verbunden genau den gleichen Zusammenhang darbieten, der sich bei Plutarch ungestört erhalten hat. An den Schluß des Einschiebsels sind die folgenden Sätze gestellt (4, 5—5, 1): ἐπὶ δὲ τοῖς σώμασιν ἦσαν οἱ δανεισμοί, καθάπες εἴςηται, καὶ ἡ χώρα δι' ὀλίγων ἦν. τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὔσης ἐν τῆ πολιτείς καὶ τῶν πολλῶν δουλευόντων τοῖς ἀλίγοις, ἀντέστη τοῖς γνωρίμοις ὁ δημος. Sie

wiederholen nur die Stellen, die wir im zweiten Kapitel haben gesperrt drucken lassen, und geben sich durch jenes καθάπες εἴςηται auch selbst als Wiederholung. Eine solche war eben notwendig, weil das Folgende (5, 2) ursprünglich als unmittelbare Fortsetzung des zweiten Kapitels gedacht und geschrieben war und sich daher an das vierte nicht anfügen ließ, ohne daß ein kurzer Auszug, der den wesentlichsten Inhalt des zweiten noch einmal gab, vermittelnd dazwischentrat.

Auf zwei weitere Einschiebsel bin ich durch Theodor Reinach hingewiesen worden, obgleich ich sie an anderen Stellen finde, als wo er sie Von Solon wird (8, 1) erzählt, er habe die Bestellung der Archonten so geordnet, daß jede Phyle zehn Männer wählte und aus der Gesamtzahl neun ausgelost wurden. Wie Wilamowitz (S. 55) richtig bemerkt, stand dies nicht auf den Axones, sondern war aus dem späteren Staatsrecht durch Rückschlüsse gefolgert. Denn es wird begründet durch jenes bekannte σημεῖον δ' ὅτι, mit welchem die griechischen Altertumsforscher ihre historischen Kombinationen einzuleiten pflegen. Als wirkliche Überlieferung kann es also nicht gelten, sondern nur als gelehrte Hypothese. Nun weist Reinach darauf hin, daß erst die Kleistheneische Phylenordnung die Zehn zur Normalzahl des attischen Staatsrechts gemacht hat: ein Gesetz, das ihr diese Rolle schon anweist, könne also nicht Außerdem stehe Aristoteles hier mit sich selbst in Solonisch sein. Widerspruch; denn nach 22, 5 seien die Archonten erst im Jahre 486 zum ersten Mal erlost worden, und nach 13,2 sei der Streit über die zu wählenden Persönlichkeiten auch nach dem Archontat des Solon Hauptanlaß für innere Zwiste gewesen. Da also ein Solonisches Gesetz dieser Art nicht existiert haben könne. müsse die Stelle, welche davon berichtet. Interpolation sein. Die Prämisse ist richtig, aber nicht der Schluß; denn er geht von der stillschweigenden Voraussetzung aus. daß Aristoteles nie geirrt habe. Zudem gibt Reinach nicht an, in welche Grenzen er sich die Interpolation eingeschlossen denkt, und wirklich wäre dies sehr schwer anzugeben. Ich meinerseits sehe keine Möglichkeit, hier irgend einen Satz zu tilgen, ohne daß der ganze Bericht über die Solonische Verfassung zerstört würde. Denn über die Beamten mußte er doch wohl reden. und daß dies im achten Kapitel geschehen ist, wird zu Anfang des neunten ausdrücklich gesagt.2) Wenn man aber die Darstellung ihres Wahlmodus streicht, bleibt so gut wie nichts mehr übrig. Darin freilich hat Reinach recht, daß Aristoteles sich nicht so hätte widersprechen können, wenigstens wenn er sein Buch in einem Zuge niederschrieb. Sehen wir aber in den beiden Stellen, die das Richtige bieten, Korrekturen des Verfassers, deren Konsequenzen er nur noch nicht in vollem Umfange gezogen hat, so schwindet dieses Bedenken. Und wirklich

<sup>1)</sup> Revue des études grecques IV S. 146.

<sup>2) 9, 1:</sup> τὰ μὲν οἶν περί τὰς ἀρχὰς τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον.

sind sie beide für den Zusammenhang nicht nur entbehrlich, sondern störend.

Im dreizehnten Kapitel, wo die Parteikämpfe, welche der Abreise Solons folgten, an den Unregelmäßigkeiten der Archontenliste illustriert werden, lesen wir: φ καὶ δηλον, ότι μεγίστην είχεν δύναμιν ὁ ἄρχων φαίνονται γὰρ αἰεὶ στασιάζοντες περὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς. Offenbar ist dies der Abschluß einer Darlegung, durch welche der Beweis geführt werden sollte, daß das Archontat ursprünglich eine viel größere Bedeutung gehabt habe, als zur Zeit des Schreibers dieser Worte. Davon ist aber bei Aristoteles sonst gar nicht die Rede: was ihn selbst hier beschäftigt, sind die Verfassungskämpfe des sechsten Jahrhunderts, nicht eine Geschichte des Archontenamtes. Von einer solchen findet sich allerdings bei ihm noch ein großes Fragment, aber im dritten Kapitel, das wir oben schon als Einschiebsel erwiesen haben (S. 274). Die Annahme liegt also sehr nahe, daß auch im dreizehnten jene Auszüge aus der Archontenliste auf die gleiche Quelle zurückgehen. Diese aber hat Aristoteles nicht für seinen ursprünglichen Text benutzt, sondern nur für die Zusätze, die er ihm nachträglich einfügte.

Dazu kommt, daß dort, wo das neue Einschiebsel beginnen muß. sich ein ganz seltsamer Widerspruch findet: Σόλωνος δ΄ ἀποδημήσαντος ἔτι τῆς πόλεως τεταφαγμένης, ἐπὶ μὲν ἔτη τέτταφα διῆγον ἐν ἡσυχίφ. Also nach der Abreise Solons befand sich die Stadt in Aufruhr und genoß doch zugleich einer vierjährigen Ruhe. Dieser Unsinn kann nur durch das Zusammenkleben verschiedenartiger Berichte entstanden sein. Und. was die Hauptsache ist, wirft man das Störende hinaus, so ergibt sich auch hier genau der gleiche Zuhammenhang, den Plutarch uns darbietet:

Sol. 29: οἱ δὲ ἐν ἄστει πάλιν ἐστασί αζον ἀποδημοῦντος τοῦ Σόλωνος καὶ προειστήκει τῶν μὲν Πεδιέων Λυκοῦργος, τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆς ὁ ᾿Αλκμαίωνος, Πεισίστρατος δὲ τῶν Λιακρίων, ἐν οἶς ἦν ὁ θητικὸς ὅχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος ὥσιε χρῆσθαι μὲν ἔτι τοῖς νόμοις τὴν πόλιν, ἤδη δὲ πράγματα νεώτερα προσδοκᾶν καὶ ποθεῖν ἄπαντας ἔτέραν κατάστασιν, οὐχ ἴσον ἐλπίζοντας, ἀλλὰ πλέον ἔξειν ἐν τῷ μεταβολῷ καὶ κρατήσειν παντάπασι τῶν διαφερομένων.

13, 1: Σόλωνος δ' ἀποδημήσαντος έτι της πόλεως τεταραγμένης, (3) διετέλουν νοσοίντες τὰ πρὸς ἐαυτούς, οί μέν άρχην και πρόφασιν έχοντες την των χρεών αποχοπήν (συνεβεβίχει γάρ αὐτοῖς γεγονέναι πένησιν), οἱ δὲ τη πολιτεία δυσχεραίνοντες διά τὸ μεγάλην γεγονέναι μεταβολήν, ενιοι δε διά την πρός άλληλους φιλονιχίαν. ήσαν δ' αὶ στάσεις τρεῖς' μία μέν τῶν Παραλίων, ών προειστήχει Μεγαχλής ό Άλχμαίωνος, οίπες εδόχουν μάλιστα διώχειν την μέσην πολιτείαν άλλη δε των Πεδιακών, οι την όλιγαρχίαν έζήτουν ήγειτο δ' αὐτῶν Λυχούργος. τρίτη δ' ή των Διακρίων, έφ' ή τεταγμένος ήν Πεισίστρατος, δημοτικώταιος είναι δοχών.

Bei der zweiten Stelle, die der pseudosolonischen Archontenlosung widerspricht, verläßt uns leider die sichere Führung des Plutarch. auch ihre Tilgung hinterläßt einen besseren Zusammenhang, als der gegenwärtige Text ihn bietet. Es bleibt nämlich folgendes übrig (22, 4-6): καὶ πρώτος ώσιρακίσθη τῶν Πεισιστράτου συγγενῶν Ίππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δι' δυ καὶ μάλιστα τον νόμον έθηκεν δ Κλεισθένης έξελάσαι βουλόμενος αύτόν. οί γαρ Αθηναΐοι τούς των τυράννων φίλους. δσοι μη συνεξαμαρτάνοιεν εν ιαῖς ταραχαῖς, εἴων οἰχεῖν την πόλιν, χρώμενοι τη είωθυία του δήμου ποαότητι ων ήγεμων και προστάτης ην Ίππαρχος. εύθυς δε τῷ ὕστερον ἔτει, ἐπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος²), ώστρακίσθη Μεγακλίζο Ίπποχράτους Άλωπεκήθεν. ἐπὶ μέν οὖν ἔτη γ΄ τοὺς τῶν τυράννων φίλους ωστράχιζου, ων χάριν ο νόμος ετέθη, μετά δε ταύτα τῷ τετάρτφ ετει καὶ των άλλων, εί τις δοχοίη μείζων είναι, μεθίστατο. So setzt sich der Bericht über die Freunde der Tyrannen ununterbrochen fort und wird nicht mehr durch jene Notiz über die Archontenwahlen, die gar nichts mit ihm zu schaffen hat, in unschönster Weise zerrissen. Zudem beweist die Verbindung der Sätze durch εὐθὺς δὲ τῷ ὕστερον ἔτει, daß das Spätere als schnell eingetretene Folge des Vorhergehenden betrachtet wird. jedenfalls mit ihm in enger Gedankenverbindung steht. Dies aber trifft nur zu, wenn sich an die Verbannung des Hipparchos die ganz gleichartige des Megakles anschließt, nicht die Archontenlosung; denn daß diese mit dem Sturze der Tyrannenfreunde in irgend einem anderen Zusammenhange stand als dem rein zeitlichen, deutet Aristoteles mit keinem Worte an. Dieser ist ohne Zweifel der Grund gewesen, warum er sie an dieser Aber hätte er die Ereignisse, die dem Archontat des Stelle einschob. Telesinos angehörten, schon bei der ursprünglichen Abfassung seiner Schrift alle beide gekannt, so hätte er ohne Zweifel die Verbannung des Megakles vorangestellt, weil sie allein nicht nur zeitlich, sondern auch sachlich sich an das Vorausgehende anknüpfen ließ.

Auch eine Untersuchung über das Archontat, wie sie diesen beiden

<sup>1)</sup> Sol. 13: ἡν γὰφ τὸ μὲν τῶν Ιιαχρίων γένος δημοχρατι**χώτατον, ὅλιγαρχι**χώτατον δὲ τὸ τῶν Πεδιέων τρίτοι δ' οἱ Πάφαλοι μέσον τινὰ καὶ μεμιγμένον αἰρονμενοι πολιτείας τρόπον ἐμποδών ἡσαν καὶ διεκώλυον τοὺς ἐτέρους κρατήσαι.

<sup>2)</sup> An dieser Stelle steht das Einschiebsel: ἐχυάμευσαν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας κατὰ φυλάς, ἐχ τῶν προχριθέντων ὑπὸ τῶν δημοτῶν πενταχοσίων, τὐτε μετὰ τὴν τυραννίδα πρῶτον ὁι δὲ πρότεροι πάντες ἦσαν άξρετο! καὶ

Einschiebseln und dem dritten Kapitel zugrunde liegt, würde gut in die Schriftstellerei des Demetrios hineinpassen. Wir wissen, daß er im Jahre 309 selbst das Amt übernahm und dabei einen außergewöhnlichen Prunk entfaltete1); er betrachtete es also als eine Ehre, die einer ganz besonderen Feier würdig sei. Da die sehr geringe Bedeutung, die es im vierten Jahrhundert noch bewahrt hatte, ihn jedenfalls nicht zu dieser Anschauung berechtigte, konnte sie nur auf antiquarischen Studien beruhen. Und wie wir (S. 277) gesehen haben, beschäftigte sich eines jener Einschiebsel mit dem Nachweis, δτι μεγίστην είχεν δύναμιν ὁ ἄρχων. In späterer Zeit werden die Archonten nicht mehr erlost, sondern gewählt<sup>2</sup>), und es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Neuerung auf Demetrios zurückgeht.3) Dem entspricht es, daß der zuletzt erwähnte Zusatz darlegt, die Losung sei erst in verhältnismäßig später Zeit eingeführt und nur die Wahl entspreche der echt Solonischen πάιριος πολιτεία. Doch ob man für die fragliche Quelle den Namen Demetrios gelten läßt oder nicht, jedenfalls zeigt der Inhalt aller jener Einschiebsel, daß sie nicht aus einer historischen Erzählung, sondern aus antiquarischen Untersuchungen geschöpft sind und daß diese nach der Atthis des Androtion, d. h. nach dem Jahre 346, geschrieben sein müssen.

Wir haben in der Politeia nicht weniger als acht Einschiebsel (3, 1-5, 1, 7, 3, 8, 4, 10, 13, 1-3, 22, 5, 41, 2) kennen gelernt, die Mehrzahl nur kurze Sätzchen, aber einzelne doch auch von beträchtlicher Ausdehnung und alle von sachlicher Bedeutung. Es sind also nicht müßige Schreiberzusätze, sondern Ergänzungen und Korrekturen. Daß sie auf den Verfasser selbst zurückgehen, ist daher mehr als wahrscheinlich, namentlich da sie sich auch stilistisch von dem ursprünglichen Texte der Politeia in nichts unterscheiden. Diesem sind sie freilich meist in recht ungeschickter Weise eingefügt; doch darf man Aristoteles deshalb nicht gar zu hart schelten. Schon aus stilistischen Gründen hat man gefolgert. daß die abschließende Vollendung unserem Büchlein noch fehlte, als man es der Öffentlichkeit übergab.4) lst dies aber richtig, so dürfen wir, wie schon oben bemerkt, in einem Teil jener Zusätze vielleicht nur Randnotizen erblicken, die gar nicht bestimmt waren, in ihrer gegenwärtigen Gestalt dem Publikum vorgelegt zu werden, sondern nur den Verfasser selbst daran erinnern sollten, an welchen Stellen und in welchem Sinne er ändern müsse.5) Und wirklich sprechen auch äußere Gründe dafür, daß die Politeia erst nach dem Tode des Aristoteles unfertig herausgegeben ist.

<sup>1)</sup> Pauly-Wissowa IV S. 2820. 2) Pauly-Wissowa II S. 577.

<sup>3)</sup> Wilamowitz I S. 362. 4) Keil S. 18. 51. 230.

<sup>5)</sup> Dadurch erledigen sich die Bedenken, die Wilcken gegen die Echtheit der drakontischen Verfassung erhoben hat. Sie wären unwiderleglich, wenn wir das Buch als ein fertiges betrachten müßten.

Daß sie nach 329 geschrieben ist, unterliegt keinem Zweifel, da sie (54.7) den Archonten dieses Jahres nennt. Ein noch späteres Datum ergibt sich aus dem Satze (61, 7): χειροτονούσι δὲ καὶ ταμίαν της Παράλον καὶ νῦν της του "Αμμωνος. Fr. Cauer1) hat mit Recht darauf hingewiesen. daß erst im Jahre 324 Alexander in Athen offiziell als Göttersohn anerkannt wurde und daß man nicht früher das Ammonsschiff nach seinem angeblichen Vater getauft haben könne. Wenn Wilamowitz (I S. 209) dagegen anführt, daß schon im Jahre 333 ein Ammonskult in Athen bestanden hat, so beweist das nichts. Denn neue Götter hat man sehr viele aufgenommen, aber niemals sonst ist es vorgekommen, daß man für sie auch gleich eine neue Staatsgaleere schuf. Hatte das Volk selbst seine Freude an Spielen und Opferschmäusen, so verwendete man etwas auf den Kultus; aber zu einer Theorie nach dem fernen Libyen hätte man ohne ganz besondere Gründe gewiß nicht das Geld übrig gehabt. Eine solche Ehre erwies man wohl dem Vater des Alexander, aber nicht einem beliebigen ägyptischen Gotte. Und daß die Ammonias erst kürzlich gebaut war, als Aristoteles schrieb, beweist ja auch die Partikel vvv. mit der er ihre Erwähnung begleitet. Wenn er aber, wie es hiernach feststeht, noch ganz kurz vor seinem Tode (322) mit der Politeia beschäftigt war, so hindert auch nichts die Annahme, daß sie ein postumes Werk sei.

Aus dieser Art der Publikation erklärt sich wohl auch eine ganz eigentümliche Tatsache unserer Überlieferung. Im Altertum war die Politeia ein vielgelesenes Buch: auch vor den ägyptischen Entdeckungen kannten wir etwa 90 Fragmente daraus. Doch alle gehen sie auf den ursprünglichen Text, kein einziges auf die Einschiebsel zurück. es denn auch für das spätere Altertum eine feststehende Tatsache, daß Solon die Klassensätze eingeführt habe. Plutarch, der unser Büchlein mehrmals zitiert, wiederholt sie ohne jedes Bedenken, und wenn ihm Zweifel kommen, ob auch der Areopag auf Solon zurückgehe, so begründet er sie doch nicht damit, daß Aristoteles ihn schon vor Drakon erwähnt. Und doch müßte man erwarten, daß die Meinung einer so hochstehenden Autorität, falls sie der seinen widersprach, von ihm, wenn auch nur polemisierend, angeführt werde. Auch von den Kämpfen um das Archontat, die während der zehnjährigen Abwesenheit Solons ausbrachen, weiß er Man wird zu dem Schlusse gedrängt, daß die Exemplare der Politeia, die er selbst und seine Gewährsmänner benutzten, die Einschiebsel noch nicht enthielten. Doch Interpolationen, die nur der Londoner Handschrift eigentümlich wären, sind es auch nicht; denn jene Parteikämpfe nach der Abreise Solons finden sich auch in dem Berliner Papyrosfragment. Danach scheint es zwei Rezensionen unseres Schriftchens

<sup>1)</sup> Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben? Stuttgart 1891 S. 77.

281

gegeben zu haben, eine ägyptische, welche die Zusätze enthielt, und eine, die in Griechenland verbreitet war und ihrer entbehrte.

Die Entstehung derselben könnte man sich etwa folgendermaßen denken. Das letzte Jahr seines Lebens verbrachte Aristoteles zu Chalkis in der Verbannung, hatte aber vorher, als er Athen verließ, dem Theophrast zugleich mit der Leitung seiner Schule auch seine Bibliothek übergeben. 1) Dieser wurde wohl auch eine Abschrift der Άθηναίων πολιτεία, soweit sie damals fertig war, einverleibt. Doch sein Handexemplar nahm er mit, um noch weiter an dem Buche zu arbeiten. In dieses trug er die Besserungen und Ergänzungen ein, die sich ihm aus den neuerschienenen Untersuchungen des Demetrios ergaben; doch hinderte ihn der Tod, die Umarbeitung seines Werkes, die jene nötig gemacht hätten, zu vollenden. Jetzt wurde die Abschrift, die er in Athen zurückgelassen hatte, in die große Sammlung der griechischen Staatsverfassungen eingereiht und so veröffentlicht. Unterdessen gelangten die Bücher, die sich in Chalkis in seinem Nachlasse gefunden hatten, gleichfalls in die Bibliothek des Theophrast und wurden, als dieser starb, von ihm seinem Schüler Neleus hinterlassen, von dem sie Ptolemaios Philadelphos für die Alexandrinische Bibliothek erwarb.<sup>2</sup>) So dürfte jenes Handexemplar dorthin gekommen sein, wurde aber auch hier, vereinzelt, wie es war, über dem vollständigen Sammelwerke der Politeiai vernachläßigt. Nur für Sonderausgaben der 'Aθηναίων πολιπεία, vielleicht auch nur für solche, die in Ägypten selbst verkauft wurden, schrieb man es hin und wieder ab, während die unvollständige Ausgabe, die sich in der Sammlung befand, kanonische Geltung erlangte. Diese wurde noch erhöht, als Tyrannion und Andronikos die Werke des Aristoteles neu herausgaben. Im Anfang des ersten Jahrhunderts v. Chr. ist nämlich die Bibliothek des Neleus noch ein zweites Mal an einen reichen Bibliophilen Apellikon verkauft worden. Ob es sich hier um eine Fälschung handelt, ob die Beauftragten des Ptolemaios nur die Autographen genommen und das übrige verschmäht hatten, so daß jene Bibliothek, wenn auch ihrer kostbarsten Schätze beraubt, dennoch fortbestand, wagen wir nicht zu entscheiden. Jedenfalls brachte sie Sulla nach Rom, wo sie dann von Tyrannion und Andronikos für ihre Ausgabe des Aristoteles benutzt wurde.3) Diese blieb für die

Strab. XIII 1, 54 p. 608: ὁ γοῦν ᾿Αριστοτέλης τὴν ἐαυτοῦ (βιβλιοθήκην)
 Θεοφράστω παρέδωκεν, ϣπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε.

<sup>2)</sup> Athen. I 4 p. 3 a rühmt unter denjenigen, die große Bibliotheken zusammengebracht hätten, auch 'Αριστοτέλην τε τον φιλόσοφον και θεόφραστον και τὸν τὰ τούτων διατηφήσαντα βιβλία Νηλέα: παφ' οὐ πάντα πριάμενος ὁ ἡμεδαπὸς βασιλεὺς Πτολεμαῖος, Φιλάδελφος δὲ ἐπίκλην, μετὰ τῶν 'Αθήνηθεν και τῶν ἀπὸ 'Ρόδον εἰς τὴν καλὴν 'Αλεξάνδρειαν μετήγαγε.

<sup>3)</sup> Strab. a. O. Plut. Sulla 26. Vgl. F. Littig, Andronikos von Rhodos. München 1890. Erlangen 1894. 1895. Gercke und Dziatzko bei Pauly-Wissowa I S. 2164.

ganze Kaiserzeit die klassische, während die Abschriften des Handexemplars, welche allein die Zusätze aus Demetrios enthielten, in Ägypten ein ziemlich verborgenes Dasein führten. Auf diese Art kann sich die Überlieferung unserer beiden Papyri von der gemeingriechischen geschieden haben. Natürlich ist dies nichts weiter als Hypothese, doch wie mir scheint, leistet sie alles, was eine Hypothese leisten kann und soll, d. h. sie erklärt den vorhandenen Tatbestand in nicht unwahrscheinlicher Weise, ohne daß sie den Anspruch macht, als erwiesen zu gelten.

## III. Die Hauptquelle.

Verlassen wir nun die späteren Einschiebsel und wenden uns dem ursprünglichen Kerne der Politeia zu, so muß es in erster Linie auffallen, daß er uns in seinem zweiten systematischen Teil bis auf das Jahr 324 herabführt, im ersten historischen dagegen kein Ereignis kennt, das nach 392 läge. Das Späteste, was uns hier (41, 3) erzählt wird, ist die Erhöhung des Ekklesiastensoldes auf drei Obolen, die dadurch mit leidlicher Genauigkeit datiert ist, daß die Ekklesiazusen des Aristophanes (293 ff.) sie als eine ganz neue Bestimmung erwähnen. 1) Wenn wir richtig vermutet haben, daß Aristoteles bis an sein Lebensende an unserem Büchlein arbeitete, so sind volle siebzig Jahre attischer Verfassungsgeschichte, die vor dem Abschluß desselben lagen, von ihm ganz unberücksichtigt geblieben.

Was von dem Ganzen dieses historischen Abschnitts gilt, wiederholt sich auch in seinen einzelnen Teilen. So wird 28, 2. 3 ein Verzeichnis der bedeutendsten Volksführer von Solon an gegeben, das mit Theramenes und Kleophon, d. h. mit dem Jahre 403, abschließt. Alle späteren Demagogen werden mit der kurzen Bemerkung abgetan, ihre Macht sei ephemer gewesen und ihre Politik nur auf den zeitweiligen Augenblick gerichtet. Dies könnte gelten, wenn unser Büchlein im Jahre 392 geschrieben wäre: aber Männer wie Timotheos, Phokion, Lykurgos, Eubulos, Demosthenes hatten zweifellos ein größeres Recht, genannt zu werden, als etwa Kleophon. Doch für Aristoteles existieren sie ebensowenig wie die Ereignisse ihrer Zeit.

Sollen wir annehmen, daß er gemeint habe, mit 392 sei die attische Verfassungsgeschichte zum Abschluß gekommen und alles Spätere nicht der Erwähnung wert? In einem Falle ist diese Erklärung jedenfalls aus-

<sup>2693.</sup> II S. 1027. Usener, Göttinger gelehrte Anzeigen 1892 S. 1014. Wilamowitz, Monatsber. d. Berl. Akad. 1901 S. 14.

<sup>1)</sup> E. Schwarz, Index lect. Rostock. 1893. S. 12.

 <sup>2) 28, 4:</sup> ἀπὸ δὶ Κλεοφώντος ἥδη διεδέχοντο συνεχῶς τὴν δημαγωγίαν οὶ μάλιστα βουλόμενοι θρασύνεσθαι καὶ χαρίζεσθαι τοῖς πολλοῖς πρὸς τὸ παραυτίκα βλέποντες.

geschlossen. Er erzählt (41.3) ganz genau, wie Agyrrhios einen Ekklesiastensold von einem Obol eingeführt, dann Herakleides ihn auf zwei Obolen erhöht, endlich derselbe Agyrrhios noch einen dritten Obol hinzugefügt habe. Doch wie Aristoteles selbst im systematischen Teil berichtet, betrug zu seiner eigenen Zeit der Sold eine Drachme, ja bei gewissen Volksversammlungen sogar neun Obolen (62, 2); aber wann und durch wen diese Verdoppelung und Verdreifachung eingetreten ist, sagt er nicht. Fand er es angemessen, das Steigen des Ekklesiastensoldes von einem bis auf drei Obolen in seinen einzelnen Stadien zu verfolgen, so konnten ihm die späteren, viel bedeutenderen Erhöhungen nicht des Erzählens unwert scheinen. Ohne jeden Zweifel hätte er sie berichtet, wenn sie in seiner Quelle gestanden hätten.

Hierin liegt die Lösung des Rätsels. Aristoteles schöpfte seinen historischen Teil aus einer Darstellung der Verfassungsgeschichte, die nicht über das Jahr 392 herabreichte, also wahrscheinlich auch nicht sehr viel später geschrieben war. Einen Autornamen wage ich nicht einmal vermutungsweise zu nennen. Plutarch, bei dem man ihn am ehesten zu finden erwartet, führt bei demjenigen, was auf diese Quelle zurückgeht, entweder gar keine Autorität an, oder er beruft sich auf das bekannte ως οἱ πλεῖστοι λέγουσιν. Wahrscheinlich sind alle Bücher, die er für seinen Solon benutzt hat, unmittelbar oder mittelbar von ihr ausgegangen. Eben deshalb scheint man sie nicht zu zitieren, weil ihr Inhalt wissenschaftliches Gemeingut geworden war und allen Späteren zur selbstverständlichen Grundlage diente. Denn auf Quellen pflegt man sich zu berufen, wo Kontroversen zur Entscheidung stehen, nicht wo man einfach wiederholt, was als communis opinio doctorum gilt.

Über diesen Gewährsmann des Aristoteles hat Wilamowitz viel Gutes gesagt und überall die Fäden aufgedeckt, die zu seiner Person hinüberleiten; aber niemals ist er ihnen bis ans Ende nachgegangen. Seinem feinen historischen Takte drängt sich die Empfindung auf, daß hier ein Zeitgenosse der Dreißig zu uns redat; doch immer wieder, wo er auf politische Urteile stößt, schreibt er sie dem Aristoteles selbst statt seiner Quelle zu und verwirrt so die Lösung, die er selber angebahnt hat. Mit Recht hebt er es als charakteristisch hervor, daß weder Phrynichos noch Kritias noch Alkibiades mit Namen genannt werden (S. 131). Er erkennt darin den Einfluß des Platon auf seinen Schüler. Aber wenn dieser durch eine so würdige Autorität veranlaßt wurde, von jenen Männern freundlicher zu denken, als seine Quelle es tat, so konnte er das Urteil derselben mildern oder auch ganz umstoßen, brauchte aber nicht von ihnen zu schweigen. Was die Beobachtung von Wilamowitz bedeutet. wird erst klar, wenn wir sie verallgemeinern. Nicht nur jene drei bleiben ungenannt, sondern fast alle Staatsmänner, die Tadel verdienten, soweit ihre Wirksamkeit den letzten zwanzig Jahren vor 392 angehört.

beiden einzigen Ausnahmen, Kleophon und Kallikrates (28, 3. 34, 1), bestätigen nur die Regel. Denn offenbar ist jenes Verschweigen der Namen dadurch bedingt, daß der Historiker, den Aristoteles ausschrieb, noch mitten unter den Personen lebte, von denen er zu erzählen hatte, oder soweit sie schon tot waren, unter ihren Freunden und Verwandten. Wo er loben kann, nennt er daher sehr gern die Namen 1), selbst wenn ihre Träger geschichtlich nicht viel bedeuten, unterdrückt dagegen auch die wichtigsten, falls die Schilderung der betreffenden Personen irgend jemand verletzen könnte. Bei Kleophon und Kallikrates brauchte er solche Rücksichten aber nicht zu nehmen, denn allem Anscheine nach waren sie von niederer Herkunft<sup>2</sup>); ihre Hinterbliebenen gehörten daher nicht zu den Gesellschaftskreisen, in deren Mitte unser Historiker sich bewegte. Ebenso nimmt er kein Blatt vor den Mund, wo es sich um die Politiker der früheren Generationen handelt; hier ist ihm der Tadel sogar viel geläufiger als das Lob. Denn was er von diesen verjährten Geschichten erzählte, konnte ihm keiner der Mitlebenden mehr übelnehmen. klar, daß Aristoteles selbst keinen Grund hatte, die Ereignisse, die zwischen 411 und 392, zwei volle Menschenalter vor seiner eigenen Zeit lagen, so vorsichtig anzufassen. An einigen Stellen hat auch Wilamowitz erkannt, daß die Urteile, die wir in der Politeia lesen, nicht dem Aristoteles gehören, sondern einem viel älteren Schriftsteller entlehnt sind (S. 126 Anm. 6. 7. 135. 138. 161); doch dies mußte verallgemeinert werden. Sogar die Auszüge aus Thukydides sind so gemacht, daß sie alles Ver-

<sup>1) 32, 2:</sup> Πεισάνδρου και 'Αντιφώντος και Θηραμένους, άνδρών και γεγενημένων εί και συνέσει και γνώμη δοκούντων διαφέρειν. 34, 3: οἱ δ' ἐν ἐταιρεία μὲν οὐδεμία συγκαθεστώτες, ἄλλως δὲ δυκοῦντες οὐδενὸς ἐπιλείπεσθαι τών πολιτών, τὴν πάτριον πολιτείαν έζήτουν . ών ήν μεν και 'Αρχίνος και "Ανυτος και Κλειτοφών και Φορμίσιος και έτεροι πολλοί, προειστήκει δε μάλιστα Θηραμένης. Es ist charakteristisch, daß an dieser Stelle nur die Führer derjenigen Richtung genannt werden, welche der Darsteller billigt, nicht auch der beiden andern minder lobenswerten Parteien. 38, 2: Δημάρετον οὐδενὸς ὄντα δεύτερον τῶν πολιτῶν. 38, 3: προειστήπεσαν δ' αὐτῶν μάλιστα 'Ρίνων τε ὁ Παιανιεὸς καὶ Φάυλλος ὁ 'Αγερδούσιος, 4: οἱ δὲ περὶ τὸν 'Ρίνωνα διά τε την εξνοιαν την είς τον δημον έπινέθησαν και λαβίντες την έπιμέλειαν έν ολιγαρχία, τὰς είθύνας ἔδοσαν ἐν δημοχρατία, καὶ οὐδεὶς οὐδ**ὲν ἐνεκάλεσεν αὐτοῖς,** ούτε των εν άστει μεινάντων, οίτε των εχ Πειραιέως χατελθόντων, άλλα δια ταύτα και στρατηγός εύθυς ήρεθη 'Ρίνων. 40,2: και δοκεί τουτό τε πολιτεύσασθαι καλώς Apzīros. Wenn es von einem der Männer, die 34,3 rühmend erwähnt werden, Anytos, an anderer Stelle heißt, er sei der erste gewesen, der ein Richterkollegium bestach (27, 5), so können wir nicht wissen, ob dies nicht im Original mit der eisernen Notwendigkeit entschuldigt war. Aristoteles, der hier stark kürzt, gibt nur die nackte Tatsache ohne jede Begründung. Übrigens könnte dies, wie Wilamowitz (S. 128) annimmt, auch aus Platonischer Quelle geflossen sein, also auf einen andern Gewährsmann zurückgehen. Meines Wissens wäre es allerdings das einzige Beispiel; doch dem Ankläger des Sokrates kommt auch eine Sonderstellung zu.

<sup>2)</sup> Wilamowitz I. S. 130 Anm. 14.

letzende weglassen und nur dasjenige aufnehmen, was keinem, der um 392 lebte, Anstoß geben konnte. Auch sie rühren also nicht von Aristoteles her, sondern sind aus seiner Quelle mit übernommen.

Ohne Zweifel wird unser namenloser Historiker die Reden und Broschüren seiner berühmten Zeitgenossen gekannt und teilweise auch benutzt haben. Wenn also Wilamowitz annimmt, daß der Politeia eine Schrift des Theramenes zugrunde liege, so könnte dies in beschränktem Umfange richtig sein; doch Aristoteles selbst hat sie ebensowenig herangezogen wie die Geschichte des Thukydides. Am deutlichsten zeigt sich das in seinem Bericht über Solon. Daß dieser sich durch die Seisachtheia bereichert habe, ist gewiß oligarchische Verläumdung und kann sehr wohl in irgend einem Büchlein des Theramenes oder auch des Kritias gestanden haben. Aber die Reinigung des demokratischen Gesetzgebers haben wir nicht erst dem gesunden Urteil des Aristoteles zu danken. Denn da sie bei Plutarch (15) zwar durch jüngere Fabeln ergänzt und bekräftigt, aber doch in ganz ähnlicher Weise wiederkehrt, muß sie ihrer gemeinsamen Quelle entlehnt sein. Und wie hier, so zeigt es sich noch an vielen andern Stellen, daß diese keineswegs die oligarchische Richtung vertrat; z. B. 28, 3: είωθεν γάρ καν έξαπατηθη το πλήθος, υστερον μισείν τούς τι προαγαγόντας ποιείν αὐτούς τῶν μη καλῶς ἐχόντων, oder 41,12: ἀπάντων γάρ αὐτὸς αὐτὸν πεποίηκεν ὁ δημος κύριον, καὶ πάντα διοικείται ψηφίσμασιν καὶ δικαστηρίοις, εν οίς ὁ δημός εστιν ὁ κρατών καὶ γάρ αι της βουλής κρίσεις είς τον δήμον έληλύθασιν καὶ τοῦτο δοκοῦσι ποιείν όρθῶς εὐδιαφθορώτεροι γάρ οι ολίγοι των πολλων είσιν και κέρδει και χάρισιν, oder 22, 4: οι γάρ Αθηναίοι τούς των τυράνιων φίλους, δσοι μή συνεξαμαρτάνοιεν έν ταίς ταραχαίς, είων οίχειν την πόλιν, χρώμενοι τη είωθυία του δήμου πραύτητι. Dies entspricht so wenig den eigenen Anschauungen des Aristoteles, daß er es wohl abgeschrieben, aber nicht geschrieben haben kann. 1) Freilich ist Theramenes der Lieblingsheld unseres Anonymus; aber jener galt, nachdem er durch Kritias ermordet war, auch den gemäßigten Demokraten als Märtyrer ihrer Sache. Nach der Restauration der alten Verfassung war es für einen Angeklagten die beste Empfehlung, wenn er sich vor dem Volksgericht auf die Freundschaft des Theramenes berufen konnte, und wer gegen diesen etwas zu sagen wagte, mußte sehr angelegentlich bitten, daß man ihn ruhig anhöre.2) Was die Quelle der Politeia vertritt, ist also nur die allgemeine Stimmung, die nach dem Sturze der Dreißig in Athen herrschend war, und ganz dasselbe gilt von

<sup>1)</sup> F. Cauer, Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben? Stuttgart 1891 S. 49.

<sup>2)</sup> Lys. or. 12, 62: φέρε δη και περί θηραμένους ώς αν δύνωμαι δια βραχυτάτων διδάξω. δέρμαι δ' υμών ακούσαι υπέρ τ' έμαυτού και της πόλεως. και μηθενί τοῦτο παραστή, ώς Έρατοσθένους κινδυνεύοντος θηραμένους κατηγορώ πυνθάνομαι γαρ ταῦτα ἀπολογήσεσθαι αὐτόν, ὅτι ἐκείνω φίλος ην και τών αὐτών ἔργων μετείχε.

ihrer Verurteilung der Großmachtpolitik und derer, welche sie vertreten hatten, Themistokles, Aristeides, Kimon und Perikles. Ihre Probe hatte sie im peloponnesischen Kriege abgelegt und war kläglich unterlegen. Daß man sie im drückenden Elend der ersten Friedensjahre für eine unheilvolle Verirrung hielt, ist also ganz natürlich. Hätte unser Historiker den zweiten attischen Seebund schon erlebt, er würde gewiß anders geurteilt haben.

Daß wir in der Geschichte der Dreißig den Bericht eines Augenzeugen vor uns haben, der außer der Vertragsurkunde der beiden Parteien gar keine schriftlichen Quellen benutzt, hat Wilamowitz richtig erkannt. Auch etwas weiter zurück bis dorthin, wo die Geschichte des Thukydides abbricht, erzählt er noch aus eigener Erinnerung: doch hier beginnt sie sich schon zu trüben. So gibt er fälschlich an. daß in dem Arginussenprozeß alle zehn Strategen verurteilt worden seien, und setzt die Kriegsrede des Kleophon in ein falsches Jahr. 2) Doch solche Irrtümer begegnen dem am leichtesten, der in seiner Geschichtschreibung auf ein nicht ganz zuverlässiges Gedächtnis oder auf mündliche Erzählungen angewiesen ist: hätte er schon im Xenophon nachlesen können, so wären sie ihm erspart geblieben. Schon für die Oligarchie des Jahres 411 benutzt er dagegen nur schriftliche Quellen, freilich die allerprimärsten, Thukydides und die Urkunden. Wahrscheinlich war er, als er um 392 sein Werk verfaßte. noch ein junger Mann. der dasjenige, was zwanzig Jahre zurücklag, nur als Kind erlebt hatte. Über die vorhergehende Generation sind seine Urteile meist derart, wie er sie aus dem Munde älterer Leute gehört haben konnte. z. B. wenn er das unpassende Benehmen des Kleon auf der Rednerbühne rügt (28, 3) oder dem Staatsmann Thukydides hohes Lob erteilt (28, 2, 5), den schon ein halbes Jahrhundert später kein Mensch mehr kannte. Über seine schriftlichen Quellen für die frühere Zeit werden wir noch zu reden haben, doch sei schon hier auf einen wichtigen Punkt hingewiesen.

Aristoteles hat einen Dialog Grylos geschrieben.<sup>3</sup>) Der Jüngling,

<sup>1)</sup> Ganz dieselbe Stimmung spricht sich in Platons Gorgias aus, der ungefähr derselben Zeit angehört, wie die Verfassungsgeschichte des Anonymus. Dort heißt es von den Männern, denen Athen seine Großmachtstellung zu danken hatte (p. 518 E): ἐγχωμιάζεις ἀνθρώπους, οἱ τούτους εἰστιάκασιν εὐωχοῦντες ἀν ἐπεθύμουν, καὶ φασι μεγάλην τὴν πόλιν πεποιμέναι αὐτούς ὅτι δὲ οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστιν δι' ἐκείνους τοὺς παλαιούς, οὐκ αἰσθάνονται. ἄνευ γὰρ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμόνων καὶ νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν ὅταν οὖν ἔλθη ἡ καταβολή αὕτη τῆς ἀσθενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονται συμβούλους. Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσουσιν, τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν ˙ σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ εὐλαβῷ, καὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίρων ᾿Αλκιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύωσι πρὸς οἱς ἐκτήσαντο, οὐκ αἰτίων ὅντων τῶν κακῶν ἀλλ' ἴσως συναιτίων.

<sup>2) 34, 1;</sup> vgl. Wilamowitz I. S. 130.

<sup>3)</sup> V. Rose, Aristotelis fragmenta, p. 75.

nach dem er ihn benannte, zeichnete sich durch nichts weiter aus, als daß er, wie viele tausend andere, für das Vaterland gefallen war und – den Xenophon seinen Vater nannte. Nur dies letztere kann den Philosophen veranlaßt haben, seinem Andenken ein Buch zu weihen. Er hat also Xenophon gekannt und verehrt, ob persönlich, ob nur aus seinen Schriften, muß dahingestellt bleiben: jedenfalls hatte er diese gelesen. Trotzdem sind die Hellenika in der Politeia nicht benutzt<sup>1</sup>), gewiß nicht, weil Aristoteles sie absichtlich ignorierte, sondern weil er, abgesehen von den späteren Einschiebseln, die im vorhergehenden Kapitel besprochen sind, überhaupt nur eine Quelle ausschrieb. Auch den Thukydides hat er zweifellos gekannt, aber benutzt nur durch Vermittelung des Anonymus. In dem Kern der Verfassungsgeschichte lassen sich drei schriftliche Quellen, die uns dem Namen nach bekannt sind, mit Sicherheit nachweisen: Solon, Herodot und Thukydides. Ist es Zufall, daß sie alle dem Jahre 392 vorausliegen, mit dem der Anonymus seine Geschichte abschloß?

Man nimmt gewöhnlich an, daß die Politeia auch von Androtion abhängig sei. Aber dessen Atthis reichte mindestens bis auf das Jahr 346 herab: hätte Aristoteles sie ausgezogen, so wäre er gewiß nicht bei 392 stehen geblieben. Abgesehen von dem zehnten Kapitel, das zu den Einschiebseln gehört, sind alle Stellen, in denen sich die Politeia mit den Fragmenten des Androtion berührt<sup>2</sup>), derart, daß sie sehr wohl auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen können. Wie Plutarch mittelbar aus dem Anonymus geschöpft hat, so auch die Atthidenschreiber.

Endlich erinnern wir noch an eine sprachliche Tatsache, auf die Wilamowitz (I S. 47. 51) und Keil (S. 58) hingewiesen haben. Die Worte πόλις als Bezeichnung der Akropolis (8, 4), καταφατίζω und κύρβεις (7, 1) verschwinden schon mit dem ersten Anfang des vierten Jahrhunderts aus dem lebendigen Sprachgebrauch. Wenn sie also bei Aristoteles vorkommen, so beweist dies, daß er eine Quelle dieser Zeit, teilweise wörtlich, abgeschrieben hat.

Ich bin sonst kein Anhänger der Einquellentheorie: so habe ich für Plutarch nicht einfach Hermippos gesetzt, weil ich glaube, daß der vielbelesene Mann in seinem Solon noch so manchen anderen Schriftsteller

<sup>1)</sup> Wenn Fr. Reuß (Jahrb. f. Philol. 145 S. 94) wegen der Übereinstimmung von Arist. pol. Ath. 36, 2 mit Xen. hell. II 3, 19 Benutzung des Xenophon durch Aristoteles annimmt, so ist dies schon von Wilamowitz I. S. 166 widerlegt. Doch ist es nicht nötig, daß der an beiden Stellen wiedergegebene Ausspruch des Theramenes aus einer Rede desselben geschöpft sei. Es kann sich auch um ein geflügeltes Wort handeln, das unter den Zeitgenossen umlief und sowohl von unserem Anonymus als auch von Xenophon aufgegriffen wurde. Ob Theramenes es wirklich gesprochen hat oder es ihm nur von der anekdotenbildenden Volksphantasie in den Mund gelegt ist, wagen wir nicht zu entscheiden.

<sup>2)</sup> Keil, Die Solonische Verfassung in Aristoteles' Verfassungsgeschichte Athens S. 190.

mit herangezogen hat. Auch auf Aristoteles würde ich nicht sie anzuwenden wagen, wenn sein Werk vollendet wäre. Doch in seiner unfertigen Form zeigt es uns nicht, wie er Geschichte zu schreiben pflegte, sondern nur, wie er seine Geschichtschreibung vorbereitete. Gewiß wollte er es bis auf seine eigene Zeit herabführen. Dazu mußte er aus den Atthiden, die alles umfaßten, was man über Athen wußte, die verfassungsgeschichtlichen Tatsachen ausziehen, und wahrscheinlich ist dies Doch für den ersten Anfang machte er auch seine Absicht gewesen. sich's bequemer, indem er ein Werk zugrunde legte, das weiter nichts als Verfassungsgeschichte enthielt, diese freilich nur bis zum Jahre 392. Er fertigte daraus zunächst eine Epitome und nahm dann die neuerschienenen Untersuchungen des Demetrios zur Hand, um aus ihnen Einzelnes zu ergänzen und zu verbessern. Später hätte er wahrscheinlich auch Xenophon, Androtion und anderes hineinverarbeitet, wenn der Tod ihn nicht zu früh ereilt hätte. So ist in dem erhaltenen Büchlein eigentlich nur der Rohstoff zu seiner Verfassungsgeschichte auf uns gekommen, nicht diese selbst, wie Aristoteles sie plante und bei längerem Leben wohl auch ausgeführt hätte. Diejenigen, welche ihm die Politeia absprachen, hatten also in gewissem Sinne Recht. Denn wie sie uns vorliegt, ist höchstens der Stil sein wirkliches Eigentum; dem Inhalte nach ist sie weiter nichts als ein Exzerpt aus dem Anonymus von 392, durchsetzt mit kleineren Exzerpten aus Demetrios von Phaleron.

Doch was das Büchlein an literarischer Bedeutung dadurch verliert, gewinnt es quellenkritisch. Denn in seinen Zusätzen besitzen wir Proben auserlesenster attischer Gelehrsamkeit, deren Studien fast überall an Denkmäler und Urkunden anknüpfen, und in seinem Grundstock die Reste eines Historikers von so hohem Alter, daß unter den erhaltenen nur Herodot und Thukydides ihm noch vorangehen. Die Herrschaft der Dreißig schildert er aus eigener, noch ganz frischer Erinnerung; über die Staatsmänner des fünften Jahrhunderts gibt er die Urteile von Augenzeugen wieder, und wo er schriftliche Quellen benutzt, können es nur die allerältesten und vornehmsten gewesen sein.

Der Anonymus legt großen Wert auf die Chronologie. Mitunter rechnet er sogar nach Monaten (33, 1), und fast immer gibt er das Jahr der Ereignisse an und nennt den Archonten desselben. Doch hierin war er nicht ohne Vorgänger. Aus dem fünften Jahrhundert kennen wir zwei Geschichtschreiber, deren Werke in ähnlicher Weise angelegt waren, Charon von Lampsakos und Hellanikos von Mytilene. Da sie auf den Anonymus nicht ohne Einfluß gewesen sein können, wahrscheinlich sogar zu seinen Quellen gehörten, müssen wir etwas ausführlicher bei ihnen verweilen.

Die ältesten Historiker. die wir noch besitzen, Herodot und Thukydides, haben jeder nicht mehr als ein Werk hinterlassen und sind auch mit diesem nicht ganz fertig geworden. Dagegen müßten ihre Vorläufer und Zeitgenossen Vielschreiber gewesen sein, die keinem Modernen etwas nachgaben, wenn wir den Verzeichnissen ihrer Schriften trauen dürften. Dies tut man nun freilich längst nicht mehr. Man weiß, daß in einer Zeit, wo es noch sehr wenig Bücher gab, das Sammeln des historischen Materials eine Aufgabe war, die wohl ein Menschenleben ausfüllen konnte, und daß eine so massenhafte Produktion daher zu den Unmöglichkeiten gehörte. Weder Suidas noch seine unmittelbaren Quellen haben die Bücher, die sie aufzählten, mit Augen gesehen. Sie schöpften nur aus den Zitaten früherer Schriftsteller, oft aus indirekten, und wie diese mitunter aussahen, zeigt uns am deutlichsten Gellius. Er nennt (XVII 10, 8), um nur ein Beispiel anzuführen, Pindari veteris poetae carmen, quod de natura atque flagrantia montis Aetnae compositum est, und zitiert dann als Teil dieses Gedichtes einige Verse aus der ersten pythischen Ode. Er hat sie eben nicht selbst gelesen, sondern nur durch irgend ein älteres Zitat jene wenigen Verse gekannt, und weil sie vom Ätna handelten, hielt er dies für den Inhalt der ganzen Dichtung. Leute wie Gellius gab es auch unter den Byzantinern. Irgend eine Stelle des Charon, die von Kreta erzählte, genügte also, um ihm Κρητικά zuzuschreiben, und nannte das Zitat sein drittes Buch, so wurden daraus Κρητικά έν βιβλίοις γ', wie Suidas sie anführt. Sein Werk nannte man gewöhnlich ώροι Λαμψαχηνών: doch irgend ein Gewährsmann des Byzantiners las unter diesem Titel ein Fragment (Frg. 10), das von der Feststellung der Grenzen zwischen Lampsakos und Parion handelte, und verdrehte ihn daraufhin in δροι Λαμψαχηνών. Die Verwirrung wurde noch dadurch vermehrt, daß das fünfte Jahrhundert eigentliche Büchertitel noch gar nicht kannte; wollte man einem so alten Werke einen Namen geben, so mußte man ihn aus dem Inhalt schöpfen, und das konnte man in sehr verschiedener Weise tun. Endlich scheint man auch einzelne Teile mit besonderen Titeln angeführt zu haben, wie man bei Homer von der τειχοσχοπία oder von der Διομήδους άριστεία sprach. Wenn sich bei Suidas sehr zahlreiche Titel finden, können sie also doch allesamt auf dasselbe Werk zurückgehen, und ich glaube, daß dies bei Charon tatsächlich der Fall war.

Wie schon gesagt, nannte man seine Geschichte in der Regel ω̄φοι Δαμψαχηνῶν. Daraus ergibt sich, daß sie die Form von Jahrbüchern trug, die wahrscheinlich an die Eponymenliste von Lampsakos anknüpften. Doch wenn man danach gemeint hat, sie habe auch nur die Schicksale von Lampsakos berichtet, so ist das zweifellos ein Irrtum. Denn die Lokalgeschichte eines unbedeutenden Städtchens wäre gewiß von keinem andern gelesen worden, als von den Einwohnern desselben Städtchens; nie hätte sie ihren Verfasser so berühmt gemacht, daß sein Name noch nach Jahrhunderten mit Ehren genannt wurde. Außerdem wird uns mit

ausdrücklicher Nennung der ωροι eine Tatsache angeführt, die mit Lampsakos gar nichts zu schaffen hat, sondern sich auf das ferne Sparta bezieht.1) Endlich sagt uns Dionys, daß Charon ganz denselben Gegenstand behandelt habe wie Herodot.<sup>2</sup>) Und lesen wir die Büchertitel bei Suidas, so sind sie wirklich derart, daß sie fast alle auf ein Werk wie das herodoteische oder einzelne Teile desselben passen. Neben Soovs Λαμψαχηνών εν βιβλίοις δ' steht Ελληνικά εν βιβλίοις δ': daß beide Titel dasselbe Werk meinen, wobei der eine die Form der Jahrbücher, der andere den Inhalt zum Ausdruck bringt, hat man längst aus der gleichen Buchzahl geschlossen. Bei Περσικά ἐν βιβλίοις β' stimmt diese zwar nicht überein, doch folgt daraus weiter nichts, als daß der Gewährsmann des Suidas kein späteres Buch als das zweite zitiert gefunden hatte: der Titel wird trotzdem als allgemeiner zu fassen sein. Denn wie bei Herodot sich fast die ganze griechische Geschichte um die Perserkriege gruppiert, so kann man nach dem Zeugnis des Dionys Ähnliches auch für Charon annehmen: Περσικά ist also ebenso passend zur Bezeichnung eines derartigen Werkes wie 'Ελληνικά. Herodot bietet in Form von Exkursen die Ethnographie und Geschichte der meisten Völker, über die ihm Nachrichten zugänglich waren. Auf Teilstücke dieser Art können bei Charon die folgenden Titel gehen: Αἰθιοπικά, περὶ Λαμψάκου β΄, Λιβυκά, Κρητικα έν βιβλίοις γ΄, λέγει δὲ καὶ τοὺς ὑπὸ Μίνωος τεθέντας νόμους, περίπλουτ τὸν ἐχιὸς τῶν Ἡρακλείων στηλῶν. In der Ethnographie der Alten spielten die Stammbäume der Völker und die Gründungsgeschichten ihrer Städte immer die Hauptrolle: daraus erklärt sich κτίσεις πόλεων ἐν βιβλίοις β΄. Die Buchzahl besagt natürlich auch hier nichts weiter, als daß man aus dem zweiten Buche des Charon irgend eine Gründungsgeschichte angeführt fand. Der wichtigste dieser fiktiven Titel aber ist für uns novrareis n άρχοντας τους των Λακεδαιμονίων, έστι δέ χρονικά. Denn wenn in seinem Werke von den Magistraten Spartas die Rede war und das zwar in chronologischem Sinne, so ergibt sich daraus, daß er nicht nur nach den Eponymen von Lampsakos datierte, sondern auch diejenigen anderer griechischer Staaten ihnen an die Seite stellte und die betreffenden Jahre miteinander zu gleichen versuchte. Und berücksichtigte er die Jahrzählung Spartas, so wird er die Athenische gewiß nicht übergangen haben. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß der Anonymus die Datierung der Ereignisse nach Archonten schon bei Charon vorfand und ihm entlehnen konnte.

Athen. XI 475 b: Χάρων δ' ὁ Λαμψακηνὸς ἐν τοῖς ὥροις παρὰ Λακεδαιμονίοις φησίν ἔτι καὶ εἰς αὐτὸν δείκνυσθαι τὸ δέπας τὸ δοθὲν 'Αλκμήνη ὑπὸ Διός, ὅτε 'Αμφιτρύωνι εἰκάσθη.

<sup>2)</sup> Dion. epist. ad Pomp. 3, 7: οὐ μὴν Ἡρόδοτός γε τοῦτ ἐποίησεν, ἀλλὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων γενομένων Ἑλλανικοῦ τε καὶ Χάρωνος τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν προεκδεδωκότων οὐκ ἀπετράπετο, ἀλλ ἐπίστευσεν αὐτῶν κρεῖσσύν τι ἐξοίσειν.

Von Hellanikos ist uns eine noch größere Menge von Büchertiteln überliefert, diesmal nicht durch Suidas, sondern durch Einzelzitate. Auch bei ihm aber bezeichnen sie, wenn nicht alle, so doch in ihrer großen Mehrzahl nur Teile desselben Werkes. Am häufigsten erscheinen af ίέρειαι αι έν "Αργει oder αι ιέρειαι της "Ηρας. Der Name hat dieselbe Bedeutung wie ωςοι Λαμψακηνών: beide geben das chronologische Schema an, in das die erzählten Geschichten eingeordnet waren. Hellanikos hatte nicht, wie Charon, das Magistratsverzeichnis einer Stadt zugrunde gelegt. sondern die Liste der Argivischen Herapriesterinnen, weil sie schon bis in die frühesten Urzeiten zurückreichte und daher Ereignisse, die vor allen Eponymenlisten lagen, sich nach ihr bis auf das Jahr datieren ließen. So konnte er z. B. die Wanderung der Siculer, die schon in der dritten Generation vor dem trojanischen Kriege stattgefunden haben sollte, ganz genau in das 26. Jahr der Priesterin Alkyone setzen (Frg. 53). Weitere Titel sind ατίσεις εθνών καὶ πόλεων (Frg. 109) und εθνών όνομασίαι (Frg. 93) oder περί έθνων (Frg. 92). Da aber alle Fragmente (44-53). die unter dem Titel der iégetat erhalten sind, gleichfalls von Gründungen und Namengebungen erzählen, können damit keine anderen Werke gemeint sein. Eine lange Reihe von Titeln ist dann von den Namen griechischer Landschaften oder barbarischer Völker hergeleitet: ἀτθίς, Βοιωτιακά Αργολικά, περί Αρκαδίας, Θετταλικά, Αίολικά, Λεσβικά, Τρωικά, Κυπριακά, περί Αυδίας, Αίγυπτιαχά, Περσιχά, Σχυθιχά. Es kann nicht bezweifelt werden, daß jede dieser Ländergeschichten in sich bis zu einem gewissen Grade abgeschlossen war; dies ist schon durch das Zeugnis des Thukydides1) allein ausreichend beglaubigt. Doch ihre große Zahl weist darauf hin, daß Hellanikos alle Völker, über die er etwas Genaueres zu wissen meinte, nacheinander abhandelte und dabei ganz systematisch verfuhr. daß er also eine Art "Weltgeschichte in Einzeldarstellungen" zu schaffen beabsichtigte. Und die Datierungen waren sowohl in der Atthis<sup>2</sup>), als auch in der sizilischen und italischen Geschichte (Frg. 53) nach Herapriesterinnen gegeben und werden folglich in allen andern Landschaftsgeschichten von derselben Art gewesen sein. Mithin konnten diese sehr wohl Teile desselben Werkes bilden und alle zusammen durch den gemeinsamen Namen iegeiai bezeichnet werden. Endlich geht noch eine Titelgruppe auf die Namen mythischer Urväter zurück, von deren Kindern Völker und Städte ihren Ursprung ableiteten: Φορωνίς, 'Ασωπίς, Λευκαλιώνεια, 'Ατλαντίς. Der Inhalt dieser Bücher kann nichts anderes gewesen sein, als die κιίσεις έθνων και πόλεων, von denen wir oben schon gesprochen haben. Alles, was unter dem Namen des Hellanikos überliefert ist, steht also in so engem inneren Zusammenhange, daß es kaum mehreren verschiedenen Werken angehört haben kann.

<sup>1)</sup> Ι 97: τούτων δ' δοπερ και ήψατο έν τῷ Αττικῷ ἔνγγραφῷ Έλλάνικος.

<sup>2)</sup> Müller, Fragmenta historicorum Graecorum I S. XXVIII.

Doch dies kommt für uns weniger in Betracht, als die Tatsache, daß Hellanikos jedes Ereignis, von dem er erzählte, auf ein bestimmtes Jahr zu fixieren suchte. Er hatte nicht nur berechnet, in welches Jahr der Argivischen Zeitrechnung die sizilische Wanderung fiel (Frg. 53), sondern auch daß Helena genau sieben Jahre, Theseus genau fünfzig alt war, als er jene raubte (Frg. 74). In diesen Fällen ist die windige Hypothese unverkennbar: wenn aber derselbe Hellanikos erzählte, im soundsovielten Jahr dieser oder jener Herapriesterin, unter dem Archontat des Komeas sei Peisistratos zur Herrschaft gelangt, verdiente er besseren Glauben? Und ohne jeden Zweifel hat er so oder ähnlich erzählt. Denn wenn er es möglich machte, selbst in den grauen Urzeiten bis auf das Jahr genau zu sein, wird er dies in den näher gelegenen Jahrhunderten gewiß nicht unterlassen haben, ob seine Quellen dazu reichten oder nicht. Als unser Anonymus schrieb, war Hellanikos, soweit unsere Kunde reicht, der einzige Schriftsteller, der die Geschichte Athens in ihrem vollen Umfange dargestellt hatte. Daß jener ihn benutzt hat, ist also nicht zu bezweifeln, weil eine andere Quelle, die ihm den Stoff in so bequemem Zusammenhange dargeboten hätte, kaum vorhanden war. Aus ihm konnte er auch seine genauen Jahresangaben entnehmen; falls er es aber getan hat, wird man zugeben, daß sie keineswegs einwandfrei sind.

Doch Wilamowitz hat ja für die Chronologie des Aristoteles eine viel vornehmere Quelle entdeckt, die uralte attische Chronik.<sup>1</sup>) Prüfen wir also, was es mit dieser für eine Bewandtnis hat.

## IV. Die attische Chronik.

Eine weniger praktische Art der Datierung als die nach Eponymen ist nicht leicht denkbar. Denn während heutzutage der Zeitunterschied der einzelnen Ereignisse schon in der Differenz ihrer Jahreszahlen mit voller Anschaulichkeit hervortritt. mußte er im Altertum mühsam an der Beamtenliste abgezählt werden. Wo eine wissenschaftliche Chronologie entstand, hat sie daher sehr bald zur Zahl gegriffen, sei es, daß sie die vierjährigen Olympiadenzyklen anwandte, sei es, daß sie mit Einzeljahren von irgend einem Epochenereignis vorwärts und rückwärts zählte. Aber schon lange ehe es gelehrte Historiker gab, ja fast schon als der Mensch zuerst zählen und rechnen gelernt hatte, muß sich das Bedürfnis geregt haben, Zeitabstände durch die Datierung anschaulich zum Ausdruck zu bringen, und in den monarchischen Staaten fand es auch leicht seine Befriedigung. Man rechnete eben nach Jahren der Könige. Fielen die

<sup>1)</sup> Offenbar ist seine Hypothese durch die Analogie der römischen Annales Maximi hervorgerufen worden. Aber wie ich in meiner "Kalendertafel der Pontifices" gezeigt habe, verdankten diese ihre Entstehung ganz besonderen Umständen, die in Athen nicht in gleicher Weise eingetreten sein können.

zwei Ereignisse, die man zeitlich vergleichen wollte, in dieselbe Regierung, so war ihr Abstand in den Ziffern ebenso deutlich gegeben, wie bei der modernen Datierung; gehörten sie den Zeiten verschiedener Herrscher an, so mußte man allerdings wissen, wie lange diese regiert hatten: eine kleine Rechnung wurde also nötig. Doch von der geringen Zahl von Königen, welche die letzten zwei oder drei Generationen beherrscht hatten, ließen sich Namen und Regierungsdauer leicht im Gedächtnis behalten; und was weiter zurücklag, danach fragte man nicht, oder wenn man es tat, lag doch keinem an einer sehr genauen Zeitbestimmung.

So konnte die Datierung nach Königsjahren den geringen chronologischen Ansprüchen jener Frühzeit sehr gut genügen. Aber gerade weil sie praktisch war, gewöhnte man sich so an sie, daß man sie auch fortsetzte, als Jahresbeamte an die Stelle der Könige traten: damit aber verlor sie ihre Brauchbarkeit. Vorher hatte man beispielsweise gesagt: "Im fünften Jahre des Königs Kodros"; später sagte man: "Im Jahre des Archonten Solon". Ursprünglich also hatte die Datierung aus zwei Elementen bestanden, dem Namen und der Jahreszahl, und die letztere allein war es gewesen, auf welcher jenes Moment der Bequemlichkeit beruhte. Gerade sie fiel aber bei den Archonten weg, weil keiner von ihnen länger als ein Jahr regieren durfte. Die Folge war, daß man bei dieser Art von Datierung einen Zeitabstand nur bestimmen konnte, wenn man die Namen der Eponymen und ihre Reihenfolge kannte: doch über einen Zeitraum von zwanzig oder dreißig Jahren hinaus waren nur Leute von ungewöhnlich starkem Gedächtnis dazu imstande. Es darf wohl angenommen werden, daß man diesem Übelstande schon sehr früh durch das Mittel schriftlicher Aufzeichnung abgeholfen hat. Mithin läßt es sich zwar nicht beweisen, ist aber doch eine sehr wahrscheinliche Vermutung, daß man in den meisten griechischen Staaten, wenn nicht in allen, sehr bald nach der Gründung der Republik damit begonnen hat, die Eponymenlisten fortlaufend zu führen, daß sie also bis in ihre ältesten Teile hinauf urkundliche Geltung beanspruchen dürfen.

Bei der attischen Liste war für den angegebenen Zweck nur die Aufzeichnung derjenigen Archonten erforderlich, nach denen die Jahre benannt wurden. Ihnen je acht Kollegen hinzuzufügen, wäre für die Zeitbestimmung als solche nicht nur überflüssig gewesen; es hätte sogar den bequemen Überblick erschwert. Listen aller neun Archonten wird man also kaum früher gefertigt haben, als bis man es nötig fand, auch die übrigen Beamten vollständig aufzuzeichnen; aber auch hierzu muß das Bedürfnis spätestens mit der drakontischen Gesetzgebung eingetreten sein. Denn ihre Fragmente bei Aristoteles (4, 3), deren Echtheit wir später beweisen werden, bestimmen, daß keiner zweimal zu einem Amte gelangen dürfe, ehe alle übrigen berechtigten Bürger darangekommen seien: dies aber ließ

sich nur konstatieren, wenn man neben den Bürgerlisten auch vollständige Beamtenlisten im Archiv aufbewahrte und beide miteinander verglich.

Soweit ging das praktische Bedürfnis: aber wie Wilamowitz meint und andere mit ihm. machte sich seit den Zeiten des Solon daneben auch schon ein historisches geltend. Man soll den Archontennamen die wichtigsten Daten der heimischen Geschichte beigeschrieben und so eine Art offizieller Chronik geschaffen haben. Was man wünscht, das glaubt man gern; es ist daher nicht zu verwundern, daß diese Hypothese so vielen Beifall gefunden hat. Denn während wir bei allem, was uns aus der älteren Geschichte Athens berichtet wurde, zweifelhaft sein mußten. ob wir es mit wirklicher Überlieferung, ob mit Fabelei oder gelehrter Kombination zu tun hätten, würde ein Quelle von solcher Art uns künftig eine ganz gesicherte Grundlage bieten. Doch ausdrücklich überliefert ist nichts von dieser Chronik: wenn sie vorhanden war, ließe sich dies nur aus den Spuren erkennen, die sie bei den erhaltenen Schriftstellern hinterlassen hat. Dasjenige, was ihren Charakter bezeichnet, müßte vor allem sein, daß sie jedes Ereignis auf ein bestimmtes Archontenjahr fixierte. Sehen wir also zu, ob die griechischen Historiker eine solche Quelle benutzt haben können.

Wir beginnen mit dem vornehmsten von allen, weil es ihm am wenigsten zuzutrauen ist, daß er ein Hilfsmittel von dieser Wichtigkeit, wenn es vorhanden war, vernachlässigt haben sollte. Daß Thukydides sehr genau wußte, was gute Chronologie bedeutet, hat er in der Geschichte des Peloponnesischen Krieges zur Genüge erwiesen. Auch die Pentakontaëtie erzählt er deshalb zum zweiten Mal, weil Hellanikos, der sie vor ihm behandelt hatte, nicht nur zu kurz, sondern auch ungenau in den Zeitangaben gewesen sei. 1) Wenn dieser noch ungenauer war als Thukydides, so kann das nur bedeuten, daß seine Datierungen falsch waren. Denn da er jede Tatsache auf ein bestimmtes Jahr setzte, kann er in dem Sinne, wie wir das Wort verstehen, nicht eigentlich "ungenau" gewesen sein. Will man ihm also nicht unterschieben, daß er die klaren Archontendaten der attischen Chronik absichtlich entstellt habe, so muß man zu dem Ergebnis kommen, daß er sie nicht kannte. Doch er war ein Lesbier, der das attische Material vielleicht nicht genügend beherrschte: prüfen wir also, wie es mit dem Athener Thukydides steht. Er selbst sagt uns, daß er möglichst genau sein will, und doch sind seine Zeitbestimmungen fast alle von so allgemeiner Art, wie πρῶτον (98, 1. 102, 3. 103, 4. 109, 2: vgl. 98, 4), ἔπειτα (98, 2, 4, 105, 3), μετὰ ταῦτα (98, 4, 100, 1, 105, 2, 112, 5), εστεμον (105, 1, 112, 5), χρόνω δε εστεμον (100, 2), μετά δε ιαῖ ια οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον (118, 1), μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον (111, 2, 114, 1). οὐ πολλῷ ὕστερον (115, 1). χρόνου ἐγγενομένου (113, 1), ὑπὸ τοὺς

 <sup>1) 197, 2:</sup> τούτων δ΄ ὅσπες καὶ ἥψατο ἐν τῷ Αττικῷ ξυγγραφῷ Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς ἐπεμινήσθη.

αι τούς χρόνους (100. 3), κατά τούς χρόνους τούτους (107. 1), πρό τοῦ (103. 2), νεωστί (103, 3), εὐθύς (111, 3). Das ist eine chronologische Überlieferung von der Art, wie alte Herren erzählen, was in ihrer Jugendzeit passiert ist. Sie betonen das Nacheinander der Ereignisse und ob der dazwischenliegende Zeitraum lang oder kurz war, aber wie viel Jahre er betrug, haben sie längst vergessen. Denn allbekannte Jahreszahlen, die dem Gedächtnis eine Stütze boten, wie heutzutage 1815, 1848, 1866, 1870, gab es damals nicht. Daß seine Quelle im wesentlichen mündliche Erzählung war, bestätigen auch die wenigen Zahlen, die Thukydides gibt. Eine Ausnahme macht es natürlich, wenn er die Dauer der Waffenstillstände mit Sparta auf fünf Jahre und dreißig Jahre fixiert (112, 1, 115, 1); denn dies ist den Vertragsurkunden entnommen. Im übrigen bietet er nur die Zahl der Tage, wenn zwei Ereignisse ungewöhnlich schnell aufeinander folgten (105, 6, 108, 2, 117, 1), und der Monate oder Jahre bei sehr langen Kriegen (110, 1) und Belagerungen (101, 3, 103, 1, 109, 4, 117, 3). Es sind das Zeiträume, die nicht in chronologischer Beziehung, sondern an sich selbst, durch ihre außerordentliche Länge oder Kürze, die Aufmerksamkeit erregten und sich dadurch in der mündlichen Überlieferung erhalten konnten. Daneben stehen ganz vereinzelt διαλιπόνιων έτων τριών (112, 1) und έκτφ δὲ ἔτει (115, 2). Diese Ausnahmen beweisen nur, daß Thukydides genaue Ziffern nicht etwa absichtlich vermeidet, wie sein übriger Bericht beinahe könnte vermuten lassen. 1) Wahrscheinlich hätte er sie in viel weiterem Umfang beigebracht, wenn die Art seiner Quellen dies gestattet hätte.

Seine Korrektur des Hellanikos besteht also wesentlich darin. daß er an die Stelle der Jahre von Argivischen Priesterinnen und attischen Archonten, wie jener sie bot, ganz unbestimmte Zeitangaben setzt. Damit bringt er in schonender Weise zum Ausdruck, daß er die Genauigkeit seines Vorgängers für Schwindel hält, weil man über den Zeitraum, um den es sich handelt, mangels genügender Zeugnisse gar nicht so genau

<sup>1)</sup> Dasselbe ergibt sich aus IV 102: τοῦ δ'αὐτοῦ χειμώνος Βρασίδας έχων τοὺς έπ) Θράκης ξυμμάγους έστράτευσεν ές Αμφίπολιν τήν έπ) Στρυμόνι παταμώ Αθηναίων άποικίαν, τὸ δὲ χωρίον τοῦτο, ἐφ' οὐ νῦν ἡ πόλις ἐστίν, ἐπείρασε μέν πρότερον καί Άρισταγόρας ὁ Μιλήσιος φείγων βασιλέα Λαρείον κατοικίσαι, άλλὰ ὑπὸ Ἡδώνων έξεκρούσθη, έπειτα δε καί οι Άθηναϊοι έτεσι δύο καί τριάκοντα ὕστερον, ἐποίκους μυρίους σφών τε αίτών και τών άλλων τὸν βουλόμενον πέμψαντες, οι διεφθάρησαν έν Ιραβήσχος ύπο Θραχών, και αίθις ένος δέσντι τριακοστός έτει έλθόντες οί Αθηναΐοι, Άγνωνος τοῦ Νικίου ολκιστοῦ Εκπεμφθέντος. Ήδώνας Εξελάσαντες Εκτισαν τὸ χωρίον τοῦτο. Doch dies ist nicht Athenische, sondern Amphipolitanische Überlieferung, die Thukydides während seiner Verbannung in Thrakien kennen gelernt hatte. Denn daß in einer Stadt so jungen Datums sich Zeit und Umstände ihrer eigenen Gründung auch mündlich erhalten konnten, ist nicht auffallend. Ubrigens glaube ich, daß auch bei den Kolonien des sechsten und siebenten Jahrhunderts die Gründungsjahre meistenteils echt sein werden. Denn in allen Städten, die gleich seit ihrer Entstehung durch jährlich wechselnde Beamte regiert wurden, ließ sich ja ihr Alter einfach an der Eponymenliste abzählen.

sein könne. Und doch sind auch die wenigen Zahlen, welche er selbst nennt, soweit er sie nicht den Vertragsurkunden entlehnt hat, keineswegs unbedenklich. Ithome fällt erst im zehnten Jahre der Belagerung, wie Troja (103, 1). Außerdem sind die angeführten Ziffern  $1^{1}/_{2}$  (109, 4). 3 zweimal (101, 3, 112, 1), 6 zweimal (110, 1, 115, 2), 9 (117, 3) und 12 (105, 6), also die 3, die für schematische Zahlenspiele immer ganz besonders beliebt gewesen ist, ihr Doppeltes, ihr Dreifaches, ihr Vierfaches und ihre Hälfte. Nur drei Ziffern, 62 (108, 2), 14 (117, 1) und 50 (118, 2), passen nicht in diese Reihe. Daß sie im übrigen so vortrefflich stimmt, kann ja Zufall sein; für wahrscheinlicher aber halte ich es, daß das unsichere Gedächtnis der Greise, bei denen Thukydides sich seine Informationen holte, die wirklichen Zahlen im Sinne eines unbewußten Schematismus verändert hat, wie dies ja psychologisch sehr wohl erklärlich Doch wie dem immer sein mag, wenn Thukydides, der die Anforderungen einer guten Chronologie zweifellos kannte, ausdrücklich erklärt, er wolle im Chronologischen genauer sein als sein Vorgänger, und trotzdem so erstaunlich ungenau ist, so folgt daraus, daß seine Quellen ihm eine größere Genauigkeit nicht erlaubten. Eine Chronik, die jedes Ereignis einem bestimmten Archonten zuwies, kann er also ebensowenig benutzt haben, wie Hellanikos.

Daß von Ephoros das Gleiche gilt, steht fest, seit wir die Totenliste der Erechtheis kennen. Denn Diodor, der für uns seine Chronologie vertritt<sup>1</sup>), weist die Kriege, die nach jenem urkundlichen Zeugnis alle in das gleiche Jahr fallen, drei verschiedenen Archonten zu. Auf die andern Unmöglichkeiten, die man in seinen Zeitbestimmungen nachgewiesen hat, brauchen wir nicht einzugehen. Jenes Eine genügt für den Beweis, daß er sich gezwungen sah, die Ereignisse der Pentakontaëtie nach Gutdünken über die einzelnen Jahre zu verteilen, also keiner Quelle gefolgt sein kann, die jedes bei seinem richtigen Jahr verzeichnete.

Doch wenn es für die Pentakontaëtie keine chronistische Überlieferung gab, vielleicht doch für die frühere Zeit. Die Perserkriege bedeuten ja einen tiefen Einschnitt in der Geschichte Athens; es wäre also nicht unmöglich, daß die Sitte, die Archontenliste fortlaufend mit historischen Notizen zu versehen, damals aufgehört habe. Nun besitzen wir für das sechste Jahrhundert allerdings zwei ganz sicher datierte Ereignisse, die Gesetzgebung Solons 594/3 und den Aufstand der Isagoras 508/7. In

<sup>1)</sup> Daß die Geschichte des Ephoros annalistisch geordnet war, ergibt sich aus folgender Stelle des Strabo XIII 3, 6 p. 623: σχώπτεται δὲ καὶ ὁ Ἔφοφος. διότι τῆς πατρίδος ἔργα οὐκ ἔχων φράζειν ἐν τῷ διαριθμήσει τῶν ἄλλων πράξεων, δὲ μὴν οὐδ ἀμνημόνευτον αὐτὴν εἶναι θέλων, οὕτως ἐπιφωνεῖ κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν Κυμαῖοι τὰς ἡσυχίας ἦγον." Eine mehrmalige Wiederholung dieser Notiz, wie sie hier vorausgesetzt wird, ist nur denkbar, wenn das Werk die Schicksale mehrerer Staaten synchronistisch in kleinen Zeitabschnitten erzählte; diese aber können kaum andere gewesen sein als Jahre.

diesen Fällen aber waren die Protagonisten selbst erste Archonten: die Zeit ihrer Wirksamkeit ließ sich also aus der Liste ablesen, auch wenn sie weiter nichts als Namen enthielt. Was die übrigen Daten betrifft, die uns Aristoteles überliefert hat, so ist es wohlbekannt, daß jeder, der sich in seine Zahlen vertiefte, mit dem trefflichen Adam Riese in unheilbaren Konflikt geriet. Man hat sich teils durch Konjekturen, teils durch sehr milde Interpretation zu helfen gesucht. Wir lassen diese Schwierigkeiten einstweilen beiseite und halten uns nur an diejenigen Zahlen, welche der modernen Kritik für sicher gelten und es auch wirklich soweit sind, wie hier die Zeugnisse der Alten überhaupt Sicherheit gewähren können. Es sind die folgenden:

594/3. Archon Solon. Die Solonische Gesetzgebung.

561/0. Archon Komeas. Erhebung des Peisistratos.

528/7. Archon Philoneos. Tod des Peisistratos.

511/0. Archon Harpaktides. Vertreibung des Hippias.

Mit seinen Jahreszahlen und Archontennamen sieht dies alles ja tadellos urkundlich aus; aber rechnen wir nach, so finden wir: die Demokratie, wie Solon sie gegründet hat, besteht 33 Jahre, das ist ein Menschenalter; die Zeit des Peisistratos währt auch 33 Jahre, also wieder ein Menschenalter: die Herrschaft seiner Söhne erstreckt sich über 17 Jahre, d. h. 16½, nach oben abgerundet, also genau ein halbes Menschenalter. Denn daß die letzte Zahl in diesem Sinne zu fassen ist, ergibt sich aus der eigentümlichen Rechnung des Aristoteles (19,6), wonach die 33 Jahre des Peisistratos und die 17 des Hippias zusammen nicht 50, sondern nur 49 ergeben. Zu dieser Summe konnte er nur gelangen, wenn für ihn jene 17 nur 16½ bedeuteten und nach dieser Analogie auch die 33 auf 32 plus einem Bruchteil herabgesetzt wurden.

Jene Zahl kehrt auch in Aristoteles' Politik¹) wieder, aber in anderem Zusammenhange. Peisistratos soll von den 33 Jahren, die von seiner Erhebung bis zu seinem Tode verstrichen, nur 17 wirklich regiert, die übrigen in der Verbannung zugebracht haben. Zweifellos ist auch hier 17 als 16¹/2 zu verstehen; es handelt sich eben um eine rein schematische Teilung, bei der die Hälfte der überlieferten Zeit der Regierung, die andere Hälfte der Verbannung zugewiesen wird. Man tut also sehr unrecht, wenn man diese fiktive Rechnung mit derjenigen ausgleichen will, die Aristoteles im Staate der Athener gibt: diese ist ganz verschieden, aber darum nicht minder fiktiv. Er setzt hier für die erste Regierung 5 Jahre (14, 3), für die erste Verbannung 11 Jahre (14, 4), für die zweite Regierung 6 Jahre (15, 1), für die zweite Verbannung 10 Jahre (15,2), für die dritte Regierung also nur ein Jahr; denn soviel bleibt von der

<sup>1) 1315</sup>b, 30: δίς γὰρ ἔφυγε Πεισίστρατος τυραννών. ὥστ' ἐν ἔτεσι τριάκοντα καὶ τρισίν ἐπτακαίδεκα ἔτη τούτων ἐτυράννευσεν, ὀκτωκαίδεκα δὲ οἱ παϊδες, ὥστε τὰ πάντα ἐγένετο ἔτη τριάκοντα καὶ πέντε.

Summe 33 übrig. Daß Peisistratos Évõexárų Ěvēt aus der zweiten Verbannung zurückkehrte, ist bekanntlich dem Herodot (I 62) entlehnt, und seine Ziffer 11 scheint es gewesen zu sein, die zu einem neuen Schema der Teilung Anlaß gab. Denn nach dem Staate der Athener kommen 11 Jahre (5 + 6) auf die beiden ersten Regierungen zusammengenommen, 11 Jahre auf die erste Verbannung. 10 auf die zweite, denen noch als elftes ein kurzes abschließendes Regierungsjahr hinzutritt. Während also in der Politik das Zeitverhältnis von Regierung und Verbannung einfach durch Halbieren der Zahl 33 gefunden ist, versuchte man es im Staate der Athener. auf Herodot gestützt, mit der Drittelung. Jedenfalls tut man jenen Zahlenspielereien viel zu viel Ehre an, wenn man seinen Scharfsinn abmattet, um beide auf dieselbe Formel zu bringen. Man muß sie eben als unvereinbar anerkennen, dann aber auch den Schluß daraus ziehen, daß sie nicht als historische Überlieferung gelten dürfen.

Wie mir scheint, ist es klar, daß hier keine Chroniknotizen zugrunde liegen, sondern nur jene Zählung der yeveai, welche dem Hekataios eigentümlich war. Nach dem bekannten Schema, daß drei Geschlechter auf ein Jahrhundert gehen, hat sie ein späterer Chronologe in Jahreszahlen umgesetzt und danach die betreffenden Ereignisse hübsch sauber in die Archontenliste eingetragen. Wenn den Söhnen des Peisistratos nur ein halbes Menschenalter zugeteilt wurde, so hatte dies darin seinen Grund. daß zwischen den zwei festen Punkten, welche durch die Archontate des Solon und des Isagoras gegeben waren, drei volle Generationen nicht Platz fanden. Überdies war auch Hippias nicht, wie sein Vater, als Tyrann gestorben, sondern hatte seine Verbannung noch lange Jahre überlebt: schon aus diesem Grunde durfte er die Normalzeit von 33 Jahren nicht für seine Regierung in Anspruch nehmen. 1)

Was wir erklärt haben, ist das allgemeine Schema, welches der Mehrzahl der Quellen zugrunde liegt. Bei Aristoteles selbst finden sich noch verschiedene Abweichungen davon; doch scheinen sie alle an jenes anzuknüpfen. In der Politik berechnet er die Herrschaft des Hippias nicht auf 17, sondern auf 18 Jahre. Vielleicht war es dem Chronologen, dem er hier folgte, denn doch etwas unwahrscheinlich vorgekommen, daß die tatsächliche Regierung des Vaters und die des Sohnes genau die gleiche Jahrzahl aufwiesen: er mochte dem Übelstande abhelfen wollen.

indem er dem einen ein Jahr zulegte und dadurch jene auffällige Gleichheit beseitigte. Umgekehrt scheint ein anderer demselben Bedenken dadurch entgegengetreten zu sein, daß er die 17 Jahre des Hippias festhielt, aber dafür die tatsächliche Regierung des Peisistratos auf 19 Jahre verlängerte; denn auch diese Zahl findet sich in dem Staate der Athener (17, 1). Wenn sie weder zu den 17 Jahren der Politik, noch zu den 12 Jahren, die sich in der Politeia selbst aus der Summierung der Einzelposten ergeben (S. 297), stimmen will, so beweist dies nur, daß die Zahlen verschiedenen Quellen entnommen sind. Natürlich sind diese zahlreichen Widersprüche ein weiteres Zeichen dafür, daß wir es hier mit vielfach korrigierten Berechnungen, nicht mit einer festen Überlieferung zu tun haben. Mehr Beachtung scheint es zu verdienen, wenn Herodot (V 65) die gesamte Peisistratidenherrschaft auf 36 Jahre beziffert, schon weil diese Zahl mit der Generationenrechnung in keinem unmittelbaren Zusammenhange steht. Doch ihre Echtheit bleibt trotzdem mehr als zweifelhaft. Denn wenn wir mit der Vermutung recht hatten, daß derjenige Chronologe, welcher die tatsächliche Regierung des Peisistratos auf 19 Jahre ansetzte, die 17 Jahre seiner Söhne unverändert ließ, so würde dies beides zusammen genau die 36 Jahre des Herodot ergeben. Und ohne Zweifel können die Worte: ἄρξαντες μεν Άθηναίων έπ' ἔτεα έξ τε καὶ ιριήχοντα so aufgefaßt werden, daß sie nur die wirkliche Zeit der Herrschaft mit Ausschluß der Verbannungen bezeichnen sollen.

Ist dies richtig, so würde sich daraus ergeben, daß man schon vor Herodot die Menschenalter des Hekataios in Jahrzahlen umgerechnet hat; ja sogar die erste Korrektur dieser Berechnung, die darin bestand, daß man die Gleichförmigkeit der Zahlen 17 und 17 für Vater und Söhne beseitigte, indem man das eine Mal 19 setzte, müßte schon damals eingetreten sein. Nun ist für jene Frühzeit der griechischen Geschichtschreibung die Zahl der überlieferten Namen so gering, daß uns kaum eine Auswahl bleibt; und daß Herodot chronologische Werke benutzt habe, von denen unsere Überlieferung schweigt, ist nicht eben wahrscheinlich. Charon von Lampsakos war unseres Wissens der erste, der die historischen Ereignisse nach Eponymenjahren zu ordnen versuchte. Hellanikos: doch ist es schon von diesem zweifelhaft, ob seine Herapriesterinnen vor dem Werke des Herodot veröffentlicht sind: zulässig aber ist diese Annahme. 1) Wir gelangen also zu dem Schlusse, daß Hekataios die Geschichte der Peisistratiden nach Generationen erzählt, Charon sie in die Archontenliste eingeordnet und Hellanikos die eine 17 in 19 korrigiert haben muß, in welcher Form Herodot die Überlieferung empfing.

<sup>1)</sup> S. 290 Anm. 2: Wenn Hellanikos Frg. 80 der Schlacht bei den Arginussen erwähnte, so kann dies in einem späteren Nachtrag zu seinem Werke geschehen sein. Denn bei der großen Ausdehnung desselben ist die Annahme keineswegs unwahrscheinlich, daß es successive in einzelnen Abteilungen erschien.

Eine andere Verteilung ist nur für denjenigen möglich, der hier mit unbekannten Größen rechnen will, wogegen freilich auch nicht viel einzuwenden wäre.

Wir haben die Berichte über die attische Tyrannis bis hinauf zu einer Quelle von sehr respektablem Alter verfolgen können; aber wie Thukydides in seiner Darstellung der Pentakontaëtie, so hat auch Hekataios, was er wußte, fast ausschließlich mündlichen Erzählungen entnommen und zwar viel schlechteren, als sie jenem zu Gebote standen. Dies ist der Grund, warum die Geschichte Athens im sechsten Jahrhundert für uns fast ganz in Anekdoten aufgeht. Sie sind insofern historisch, als sie den Eindruck, den bedeutende Persönlichkeiten bei denen, die mit ihnen gelebt hatten, hinterließen, anschaulich wiedergeben; aber mit den Einzelheiten muß man es nicht zu genau nehmen. Und ganz fiktiv ist die Chronologie, soweit sie nicht, wie bei Solon und Isagoras, durch die Archontenliste selbst gegeben war. Denn die attische Chronik, an die Wilamowitz noch glauben konnte, hat sich für uns in Rauch aufgelöst.

Aber auch außer den Regierungsdaten des Peisistratos und seiner Söhne sind aus dem sechsten Jahrhundert und dem Anfang des fünften noch eine ganze Reihe von Jahreszahlen erhalten, und manche von diesen machen durchaus den Eindruck der Urkundlichkeit? Ganz richtig, doch eben darum liegt die Vermutung nahe, daß sie Urkunden entlehnt sind, nicht jener Chronik, von der kein antiker Autor etwas weiß. Es wird sich empfehlen, jene Daten danach zu scheiden, ob Aristoteles sie dem Anonymus oder Demetrios entlehnt hat. Mit dem ersteren machen wir den Anfang.

Daß der Anonymus urkundliches Material gern und viel benutzte, bedarf keines Beweises: ist doch die Geschichte der Vierhundert fast ganz aus derartigen Quellen geschöpft. Für die ältere Zeit sei namentlich auf das Verzeichnis derjenigen verwiesen, die vom Staate ihren Unterhalt empfingen (24, 3); denn offenbar geht es auf öffentliche Rechnungen zurück. 1) Untersuchen wir nun die Archontendaten, so muß es auffallen. daß nicht viel weniger als die Hälfte sich auf Ostrakismen bezieht. Doch sind sie alle in das Jahrzehnt zwischen den Schlachten von Marathon und Salamis eingeschlossen; fast kein späterer wird berichtet, selbst der des Themistokles nicht. Die einzige Ausnahme macht der Ostrakismos des Damonides (27, 4), doch bei diesem ist das Jahr nicht genannt. Die

Erklärung für diese merkwürdige Tatsache finde ich in der Notiz, mit der die datierte Ostrakismenreihe abschließt (22, 8): τρίτφ δ' ἔτει κατεδέξαντο πάντας τοὺς ἀσιρακισμένους ἄρχοντος Ύψιχίδου διὰ τὴν Ξέρξου στρατιάν καὶ τὸ λοιπὸν ὅρισαν τοῦς ὀστρακιζομένοις ἐντὸς Γεραιστοῦ καὶ Σκυλλαίου μὶ, κατοικεῖν ἢ ἀτίμους εἶναι καθάπαξ. Die Spezialbestimmung, innerhalb welcher Grenzen den Verbannten der Aufenthalt verboten ist, gehörte in eine Chronik jedenfalls nicht hinein, wohl aber in den Volksbeschluß, durch welchen der Ostrakismos für die Folgezeit geregelt und diejenigen, welche schon vorher von ihm betroffen waren, zurückberufen wurden. Deren Namen mußten natürlich genannt werden; auch konnte bei jedem angegeben sein, ein wie langer Zeitraum von den gesetzlichen zehn Jahren ihm geschenkt werde, woraus sich dann das Jahr seiner Verbannung leicht berechnen ließ. Nur wenn der Anonymus eine solche Urkunde vor sich hatte, läßt es sich verstehen, warum er einzig zwischen 490 und 480 die Ostrakismen datieren kann, weder früher noch später.

Wir reden auch von den früheren, obgleich uns ausdrücklich gesagt wird, solche hätten nicht stattgefunden. Denn ein so eigentümliches Gesetz, wie dasjenige, welches den Ostrakismos einführte, kann Kleisthenes nur gegeben haben, weil er selbst es brauchen wollte, nicht weil es möglicherweise in künftigen Jahrzehnten brauchbar sein konnte. Doch das Amnestiedekret, auf dem die Kenntnis des Anonymus beruhte, erstreckte sich natürlich nur auf diejenigen Verbannten, deren zehnjährige Frist noch nicht abgelaufen war. Ostrakismen, die vor 490 verhängt waren, konnten also nicht darin erwähnt sein, und dies hat unseren Geschichtschreiber zu dem Glauben veranlaßt, es habe überhaupt keine gegeben.

Ahnlich liegt die Überlieferung auch in einem andern Falle. Wilamowitz (S. 125) hat bemerkt, daß wohl die Perikleische Beschränkung des Bürgerrechts auf die von beiden Seiten Echtbürtigen erwähnt ist (26, 3), aber nicht ihre Erneuerung durch Aristophon. Es kann hinzugefügt werden, daß noch von einem dritten Diapsephismos, der nach der Vertreibung der Peisistratiden stattgefunden haben soll, die Rede ist (13, 5), aber bei diesem nicht, wie bei dem des Perikles, das Archontendatum Eine offizielle Chronik hätte die drei gleichartigen angegeben wird. Maßregeln auch in der gleichen Weise behandelt: bei der Benutzung von Urkunden dagegen hing es vom Zufall ab. ob und in welcher Form sie dem Forscher in die Hände fielen. Über den Diapsephismos des Perikles hat ihm ein datierter Volksbeschluß vorgelegen, über den des sechsten Jahrhunderts ein undatierter, über den des Aristophon gar keiner. Dies erklärt den Zustand der Überlieferung jedenfalls besser als die Annahme, daß geschichtliche Vollständigkeit nicht beabsichtigt gewesen sei.

Bei den Demenrichtern war sie jedenfalls beabsichtigt; denn selbst im systematischen Teil unterläßt es Aristoteles nicht, darauf hinzuweisen, daß ihre Zahl im Jahre 403 von dreißig auf vierzig erhöht worden sei (53, 1); im historischen dagegen notiert er wohl ihre Einführung durch Perikles und dies zwar mit Angabe des Archontats (26, 3), aber nicht die Veränderung der Zahl. Offenbar beruht auch dies nur auf einer jener Zufälligkeiten, von denen die urkundliche Überlieferung ihrer ganzen Natur nach abhängig ist.

Ein weiteres Archontendatum ist folgendes (22, 2): ἐφ' Ἑρμοκρέοντος ἄρχοντος τῷ βουλῷ τοῖς πεντακοσίοις τὸν ὅρκον ἐποίησαν, δν ἔτι καὶ νῦν ὁμνύουσιν. Hier ist es zweifellos, daß der Volksbeschluß an öffentlichem Orte ausgestellt war, schon weil man von ihm alljährlich die Worte des Eides ablesen mußte, um sie den Ratsmännern vorzusprechen. Allerdings pflegte man in so früher Zeit die Urkunden noch nicht mit dem Archontat zu datieren. Aber warum soll nicht in ihrem Texte gestanden haben, daß zunächst der Archon Hermokreon und künftig seine Nachfolger für die Eidesleistung Sorge zu tragen hätten?

Auch die Bestimmungen über den Phoros des Aristeides (23, 5) müssen in einer Urkunde verzeichnet gewesen sein; doch bei dieser ist es allerdings sehr unwahrscheinlich, daß sie den Archontennamen nannte. Aber was lag näher, als die drei großen Epochenereignisse des zweiten Perserkrieges, die Schlacht bei Salamis, die Schlacht bei Plataiai und die Gründung des Seebundes nach drei aufeinander folgenden Jahren zu Und nach der Erzählung des Thukydides (I 94ff.) kann diese Zeitbestimmung nicht richtig sein. Im Frühling 478 lief Pausanias mit der Flotte aus und unterwarf den größten Teil von Kypros, was jedenfalls den ganzen Sommer in Anspruch genommen hat. Da man in der stürmischen Jahreszeit die Rückfahrt nicht wagen konnte, wird er auf der Insel überwintert und die Belagerung von Byzanz nicht vor dem Frühling 477 begonnen haben. Hier kam die Unzufriedenheit der Jonier zum Ausbruch: Pausanias wurde abberufen und Dorkis an seiner Stelle an den Bosporos gesandt. Erst nachdem auch dieser keinen Gehorsam fand, begannen die Verhandlungen über die Gründung des Seebundes, und ehe sie zum Abschluß kamen, werden wieder Monate vergangen sein. Das Archontenjahr des Timosthenes lief im Sommer 477 ab. als die Belagerung von Byzanz wahrscheinlich kaum begonnen hatte; wie kann also die Schatzung des Aristeides und der Eid der Bundesgenossen noch in dieses Jahr gefallen sein? Wir haben also hier ein falsches Datum vor uns, das wahrscheinlich dem Hellanikos entnommen ist.

Entsprechendes gilt wohl auch von den Archontaten, die uns für den Beginn des Athenischen Flottenbaues (22, 7) und den Sturz des Areopags (25, 2) überliefert sind. Beide Erzählungen handeln von der Schlauheit des Themistokles, was auf die gleiche Quelle hinzuweisen scheint. Daß die zweite chronologische Unmöglichkeiten enthält, hat schon Wilamowitz (S. 141) nachgewiesen: er hält danach die Mitwirkung des Themistokles bei der Maßregel des Ephialtes für Erfindung; ebensogut aber kann

es die Jahreszahl sein. Denn wie mir scheint, würde die Entthronung des Areopag, die alle konservativen Politiker auf tiefste erbittern mußte, die verständlichste Erklärung dafür bieten, warum sich das Volk zur Ostrakisierung des Mannes entschloß, dem es den Sieg bei Salamis und den Mauerbau verdankte. Das andere Datum aber kann auf einer sehr naheliegenden Kombination beruhen: wenn die Flotte im Perserkriege ihre Dienste tun sollte, war es zwei Jahre vorher allerdings die höchste Zeit, mit ihrem Bau anzufangen. Und daß ein ĕiel teltop schon an sich eine nicht unbedenkliche Zeitbestimmung ist, haben wir oben (S. 296) bereits dargelegt.

Damit sind die Archontendaten des Anonymus erschöpft: denn für die Jahre der Schlachten bei Marathon und Salamis (22, 3.8) braucht man nicht nach der Quelle zu fragen. Jene sind richtig, soweit sie aus Urkunden geschöpft sein können, falsch oder zweifelhaft, wo diese An-Von einer offiziellen Chronik, in der alle nahme ausgeschlossen ist. Daten gleich gut beglaubigt sein müßten, kann also nicht die Rede sein. Zugleich aber sehen wir, wie kritisch und besonnen Thukydides verfahren ist, als er die Priesterinnenjahre des Hellanikos durch seine unbestimmten Zeitangaben ersetzte. Den Nachweis, daß dieser ins Blaue hinein datierte. hat er unterlassen, wahrscheinlich weil er den achtbaren Mann, der zu seiner Zeit noch am Leben war, nicht persönlich verletzen wollte: aber er hat gezeigt, wie man es besser mache. Doch seine schonende Bemerkung. Hellanikos sei nicht ganz genau, genügte nicht, um dessen Autorität zu untergraben: denn wahrscheinlich geht nicht nur der Anonymus auf sie zurück, sondern auch die ganze Reihe der Atthidenschreiber und am letzten Ende noch Diodor und Eusebios.

Wenden wir uns nun den Daten des Demetrios von Phaleron zu, so wird die Angabe. Drakon habe ἐπὶ ᾿Αρισιαίχμου ἄρχοντος seine Gesetze gegeben (4, 1), wahrscheinlich aus diesen selbst geschöpft sein. Wir wissen durch Plutarch (19), daß Solon sein Amnestiegesetz auf dem dreizehnten Axon in folgender Weise einleitete: ἀτίμων ὅσοι ἄπιμοι ἦσαν, πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι, ἐπιτίμους εἶναι. Ebenso kann auch Drakon irgend einen Termin nach dem Archontat des Aristaichmos bestimmt haben, und dies genügte für die Datierung.

Alle anderen Daten des Demetrios gehen allerdings auf eine Quelle zurück, die der attischen Chronik, wie Wilamowitz sie sich vorstellt, nicht ganz unähnlich war. Denn 22,5 ist wahrscheinlich, 13,1,2 sicher aus einer Archontenliste geschöpft, die nicht nur den Namen des jedesmaligen Eponymen, sondern auch die seiner Kollegen enthielt und ihnen außerdem Notizen hinzufügte, die sich auf die Personen bezogen oder die Amtsdauer bestimmten, falls diese eine außergewöhnliche war. So wird uns hier gesagt, daß das Archontat des Damasias zwei Jahre und zwei Monate währte und ein gewaltsames Ende nahm, daß seiner Nachfolger nicht,

wie gewöhnlich, neun, sondern zehn waren, fünf Eupatriden, drei Geomoren und zwei Demiurgen, daß unter Telesinos zum ersten Male die Archonten erlost wurden. Ganz ähnliche Notizen finden sich auch in den Capitolinischen Fasten, obgleich sie keine Chronik, sondern nur ein Beamtenverzeichnis sind. Da die Gesetze Drakons vollständige Magistratslisten nötig machten (S. 293), mögen sie seit seiner Zeit in dieser Weise geführt und dann von Demetrios in den Archiven aufgestöbert sein.

Bei Damasias halten wir die Amtsdauer für gut beglaubigt; aber ist sie es ebenso bei jenen uralten Archonten, von denen die ersten dreizehn lebenslänglich, die folgenden fünfzehn je zehn Jahre regiert haben sollen? Ich glaube, man braucht diese Frage nur zu stellen, damit jeder, der in historischer Kritik nicht ganz unbewandert ist, sie ohne weiteres verneine. Gewiß wird ihre Amtsdauer bei Hellanikos ganz genau nach Priesterinnenjahren fixiert gewesen sein; aber das ist keine Quelle, und eine bessere kann es kaum gegeben haben. Und was bedeutet es, daß das Königtum mit dem Tode des Kodros abgeschafft wird, um ein Archontat an seine Stelle zu setzen, das lebenslänglich und in seiner Familie erblich ist? Wodurch unterscheidet sich denn dies von dem Königtum? Durch den Namen sicher nicht; denn einen βασιλεύς hat es immer gegeben, weil gewisse sakrale Funktionen an das Königtum geknüpft waren und von keinem verwaltet werden konnten, der nicht den Königstitel führte. Also vielleicht durch die Kollegialität? Aber diese soll ja nach Aristoteles (3, 2) schon lange vor Kodros begonnen haben, als der Polemarch Ion dem Basileus an die Seite gestellt wurde. Was bleibt also übrig? Und mit Recht erscheint es J. Toepffer1) sehr zweifelhaft, "daß die ganze Reihe der lebenslänglichen und zehnjährigen Archonten von Medon bis auf Hippomenes aus Angehörigen des Medontidengeschlechts bestanden habe: die bereits unter der ersten Rubrik vorkommenden Namen des Megakles, Alkmeon, Ariphron. Agamestor erinnern wenigstens an bekannte Mitglieder ganz anderer Athenischer Adelsgeschlechter". Aber gerade dieser Widerspruch führt zu dem Schlusse, daß die Namen an sich echt sind und nur ihre Auknüpfung an das alte Königsgeschlecht und die Zeitdauer der Archontate spätere Fabelei. Wie ich sie mir entstanden denke, habe ich schon an anderer Stelle dargelegt.2) Da man aber, wie es scheint, der Meinung war, daß in populären Schriften nichts wissenschaftlich Brauchbares stehen könne, ist dies bisher unbeachtet geblieben. So sei es denn an dieser Stelle wiederholt.

"Die Athener hatten das Bestreben, aus ihrer ältesten Geschichte alle Spuren von Revolution und Gewaltsamkeit möglichst auszulöschen. Wie sie die Vereinigung der Landschaft Attika, den sogenannten Synoi-

<sup>1)</sup> Attische Genealogie S. 241.

Die Entwicklung der antiken Geschichtschreibung und andere populäre Schriften. Berlin 1898 S. 55.

kismos, der gewiß nur durch Blut und Eisen zustande gekommen ist, als das Werk freundlicher Überredung durch ihren Helden Theseus darstellten, so sollte auch die Abschaffung des Königtums bei ihnen ganz friedlich und gemütlich vor sich gegangen sein. Angeblich waren die Dorer nach der Eroberung des Peloponnes auch gegen Athen herangezogen, und Kodros hatte, um das Land vor ihnen zu retten, freiwillig sein Leben geopfert. Da hatten die Athener gemeint, daß sie einen so guten König doch nicht wiederkriegten, und waren aus reiner Dankbarkeit und Verehrung für ihren verstorbenen Herrscher zur republikanischen Staatsform übergegangen." Damit kann ursprünglich nichts anderes gemeint sein, als daß man an die Stelle des Königtums sogleich das einjährige Archontat Aber wer an jenes törichte Geschichtchen glaubte, mußte dadurch zu dem Schlusse gelangen, daß der Tod des Kodros sich unmittelbar an die dorische Wanderung angeschlossen habe. Sobald man daher begann. mit Synchronismen zu rechnen, nahm man wahr, daß die attische Archontenliste viel zu kurz war, um ihren Anfang mit dem Teil der spartanischen Königsliste zeitlich gleichzusetzen, auf welchen das Kodrosmärchen hinwies. Man verlängerte sie also, indem man den ersten 28 Archonten so viel Jahre zuschrieb, wie für den Synchronismus erforderlich waren. Denn da das echte Verzeichnis weiter nichts bot, als die nackten Namen, stand auch nichts der Hypothese entgegen, daß die Amtsdauer anfangs noch nicht auf ein Jahr beschränkt gewesen sei. Charon sie gemacht hat, ob erst Hellanikos, können wir nicht entscheiden: auf einen von beiden aber wird man raten müssen.

Zur Bestätigung sei noch auf eine höchst bedeutsame Tatsache hingewiesen. Noch in später Zeit leisteten die neun Archonten alljährlich den Eid,  $\tilde{\eta}$   $\mu_i v$   $r \hat{\alpha}$   $\tilde{\epsilon} n \tilde{\epsilon}$  Aráotov  $\tilde{\nu} e \pi \alpha$   $\pi o v \tilde{\gamma} \sigma \epsilon v v$  (3, 3). Damit ist doch ausgesprochen, daß mit Akastos das Archontat in der Hauptsache seine definitive Gestalt gewonnen hatte, zu der die einjährige Amtsdauer als Allerwesentlichstes gehörte. Jener war der unmittelbare Nachfolger des Medon, mit dem die Liste der angeblich lebenslänglichen Archonten beginnt. Nun liegt es in der Natur der Dinge, daß das erste Archontat, welches dem Sturze des Königtums folgte, noch eine revolutionäre Übergangszeit darstellte und die Regelung des neuen Verfassungszustandes erst unter dem zweiten zum Abschluß kam. So werden auch in Rom die Gesetze, welche die Republik konstituierten, nicht auf Brutus und Collatinus, sondern auf ihren Nachfolger Publicola zurückgeführt.

Sind die Namen der Archontenliste echt, wie ich dies glaube, und nur die Jahreszahlen gefälscht, so kommen wir mit der Abschaffung des Königtums nicht, wie die traditionelle Chronologie sie ansetzt, auf das Jahr 1068 v. Chr., sondern schon auf 711 oder etwas früher. Denn bei dem revolutionären Amte Medons wäre es allerdings nicht unwahrscheinlich, daß seine Zeitdauer sich noch nicht in den Grenzen eines

Jahres hielt. Und jenes späte Datum paßt vortrefflich zu der Entwicklung des Athenischen Staates, wie wir sie kennen. Denn bekanntlich mußte das Königtum in dem stolzen Erbadel immer seinen Feind sehen und stützte sich gegen ihn auf die unterdrückten Volksklassen. Je länger es sich also erhielt, desto mehr mußten diese sich heben, desto größere Stärke gewinnen. um auch nach dem Sturze ihres hohen Schützers den Befreiungskampf fortzusetzen. Wenn in Athen die Demokratie sich früher durchzusetzen vermochte, als in irgend einem anderen Staate Griechenlands, so ist dies, wie mir scheint, ein Zeichen dafür, daß ihr ein längerer Zeitraum vergönnt gewesen war, um, durch die starke Hand eines Königs geschützt und gefördert, sich zu größerer Macht und damit auch zu größeren Ansprüchen zu entwickeln.

## V

## Die Gesetze Drakons.

Was uns Aristoteles (4) von der Gesetzgebung Drakons erhalten hat, zeigt in mehreren Einzelpunkten solche Übereinstimmungen mit dem Verfassungsentwurf vom Jahre 411. daß ein Abhängigkeitsverhältnis irgend welcher Art notwendig vorhanden sein muß. 1) Wilamowitz, Busolt und Keil haben es dahin erklärt, daß die Vierhundert den Drakon nachgeahmt hätten, Cauer 2), Headlam 3). Reinach 4) und Eduard Meyer 5), daß sie seine Verfassung gefälscht hätten, um damit ihre eigene an die πάτριος πολιτεία anknüpfen zu können. Eins von beiden muß zweifellos richtig sein. Um diese Alternative zu entscheiden, die für die älteste Geschichte Athens von grundlegender Bedeutung ist, wollen wir auf streng methodischem Wege vorgehen. Demnach prüfen wir zuerst die äußere Beglaubigung des Aktenstücks, dann seine innere Wahrscheinlichkeit.

Wie die Übereinstimmung des Aristoteles mit Plutarch beweist, wußte der Anonymus von 392 nichts weiter von Drakon, als daß Solon seine Gesetze mit Ausnahme derjenigen über das Blutrecht aufgehoben habe. 6) Dies muß auf den Axones selbst gestanden haben, wahrscheinlich gleich in ihrem ersten Paragraphen. Es war ein Grundsatz des attischen Staatsrechts, daß ein Gesetzgeber sich nur dann vor der γραφή παρανόμων schützen könne, wenn er alle Bestimmungen früherer Gesetze, die dem seinigen entgegenstanden, in diesem mit ausdrücklichen Worten aufhob.

<sup>1)</sup> G. Busolt, Die Gesetzgebung Drakons. Philologus L S. 393.

<sup>2)</sup> Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben? Stuttgart 1891 S. 70.

<sup>3)</sup> Classical Review, April 1891 S. 166.

<sup>4)</sup> Revue des études grecques IV S. 143.

<sup>5)</sup> Forschungen zur alten Geschichte I S. 236.

<sup>6)</sup> Plut. Sol. 17: πρώτον μὲν οὖν τοὺς Ιράκοντος νόμους ἀνεῖλε πλὴν τῶν φονικῶν ἄπαντας. Arist. pol. Ath. 7, 1: τοῖς δὲ Ιράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν.

Wahrscheinlich hat schon Solon dies eingeführt, um seine Gesetze vor leichtsinnigen Neuerungen zu schützen, und dem Drakon gegenüber gab er selbst das klassische Beispiel. Dessen Blutrecht, das in Kraft geblieben war, hat man noch im Jahre 409 auf eine Steintafel übertragen, deren Fragmente erhalten sind (CIA. I 61). Im übrigen scheinen seine Gesetze bis auf Demetrios von Phaleron so gut wie unbekannt gewesen zu sein. Sonst hätte Aristoteles, als er die Politik schrieb, nicht ausdrücklich leugnen können, daß sie auf die Verfassung Athens irgend welchen Einfluß geübt hätten (S. 272).

Der Anonymus von 392 war nicht eigentlich Oligarch, aber er bewunderte den Theramenes und die anderen Häupter der Vierhundert (32, 2, 34, 3, 28, 5) und hatte oligarchische Schriftengelesen (S. 285). Bei ihm müßte man also am ehesten eine Erwähnung der drakontischen Verfassung zu finden erwarten, wenn jene sich auf sie berufen hätten. Denn die Annahme, daß er scharfsichtig genug gewesen sei, um eine Fälschung zu durchschauen, die einen Demetrios und selbst einen Wilamowitz täuschen konnte, ist doch kaum wahrscheinlich. Eher könnte man dies dem Thukydides zutrauen: aber wenn er wußte, daß die Vierhundert mit Fälschungen operierten, warum verschwieg er dies, da er doch keineswegs zu ihren Gunsten parteiisch war? Jedenfalls besitzen wir zwei gute zeitgenössische Berichte über die Oligarchie der Vierhundert, aber keiner der beiden deutet auch nur mit einem Worte an, daß eine drakontische Verfassung, ob echt oder erfunden, dabei irgend eine Rolle gespielt habe.

Aber widerspricht dies nicht auch der Annahme von Busolt, Keil und Wilamowitz? Wie mir scheint, doch nicht ganz. Fälschte man eine Urkunde, um mit ihr tendenziös zu wirken, so konnte man seinen Zweck nur erreichen, wenn man ihr die breiteste Öffentlichkeit gab: ahmte man dagegen den wirklichen Drakon nach, so hatte man vielleicht Gründe, dies zu verheimlichen. In der Volksversammlung, welche die Herrschaft der Vierhundert einleitete, wurde unter andern auch der Beschluß gefaßt, die Gesetze des Kleisthenes aus ihrer Vergessenheit hervorzusuchen. damit die Kommission, welche die neue Verfassung ausarbeiten sollte, von ihnen Kenntnis nehme und so besser informiert ihre Arbeit leiste Als man nach jenen verschollenen Urkunden die dunkelsten Winkel der Archive durchstöberte, kann man leicht auch auf die drakontischen Gesetze gestoßen sein und sie so trefflich gefunden haben, daß die Kommission sie statt der kleistheneischen für ihren Entwurf zum Muster nahm. Aber die Axones Solons waren die anerkannte Grundlage der πάτριος πολιτεία, und sie begannen gleich mit einer Verwerfung des Drakon. Hätte man öffentlich zugegeben, daß man diesen in seine Rechte wieder einsetzen wolle, so wäre dies als unzweideutige Kriegserklärung gegen den Gründer der Demokratie und sein Werk aufgefaßt worden, und doch wünschte man jede Aufreizung des Volkes zu vermeiden. Es hier nicht in Betracht: denn sie konnten sie. wenn nicht aus Aristoteles, so doch aus Demetrios von Phaleron kennen, dessen Autorität freilich für eine viel geringere galt. Aber warum ist sie von ihnen "sofort als unhaltbar erkannt worden"? Doch nur, weil sie der fable convenue über Solon widersprach, die man für unumstößliche Wahrheit hielt. Dies aber ist eher ein Beweis für die Echtheit, als dagegen; denn jeder Fälscher fälscht im Sinne der fable convenue, weil er sehr wohl weiß, daß er anders keinen Glauben findet, und weil er zugleich selbst unter ihrem Banne steht.

"Völlig durchschlagend ist die Tatsache, daß die Strategen (und Hipparchen) als die ersten Beamten erscheinen, für die zehnmal mehr Vermögen verlangt wird als für die Archonten. Dieser Zustand besteht in Athen seit den Reformen von 487 und 457, durch die das Archontat alle politische Bedeutung verloren hat, ist aber undenkbar im siebenten Jahrhundert, wo der Archon noch im Vollbesitz der königlichen Machtbefugnisse war und die Strategen, wenn sie überhaupt schon existierten, Untergebene des Oberkommandanten, des Polemarchen, waren." — Dies beruht auf dem Irrtum, daß der höhere Zensus notwendig auch das höhere Amt bezeichne. Aber auch heute wird für den unbesoldeten Stadtrat "mehr Vermögen verlangt" als für den besoldeten Bürgermeister, und doch ist dieser Vorgesetzter, jener Untergebener. Der Zensus richtet sich eben nicht nach der Würde des Amtes, sondern danach, was zu seiner Bekleidung erforderlich ist. Für den Archonten genügen 1000 Drachmen schuldenfreies Vermögen. d. h. das doppelte Jahreseinkommen des Pentakosiomedimnen. Damit kann er sich ein Jahr ernähren, ohne seine Amtspflichten über dem Betrieb eines Gewerbes zu vernachlässigen, und behält noch ein hübsches Sümmchen übrig, so daß seine staatsbürgerliche Leistung ihn nicht in völlige Armut stürzt. Dagegen müssen Strategen und Hipparchen Pferde halten, was damals nur Sache der Reichsten war, bedürfen also wirklich des zehnfachen Vermögens. Doch wem diese Erklärung nicht genügt, der mag bei dem Archontat die Ziffer ändern, wie dies ja auch schon vorgeschlagen ist. Jedenfalls darf man auf einen Fehler hin — wenn es einer ist —, der sich durch leichte Konjektur beseitigen läßt, nicht die ganze Urkunde für unecht erklären. Und daß die Archonten tatsächlich für die höchsten Beamten gelten, die Strategen für ihre Untergebenen, ergibt sich aus der Reihenfolge der Aufzählung: ἡροῦντο δὲ τοὺς μεν ἐννέα ἄρχονιας καὶ τοὺς ταμίας οὐσίαν κεκτημένους ούκ ελάττω δέκα μινών ελευθέραν, τὰς δ' ἄλλας ἀρχὰς τὰς έλάττους εχ τῶν ὅπία παρεχομένων, στρατηγοὺς δὲ καὶ ἱππάρχους οὐσίαν αποφαίνοντας ούχ έλαττον ή έχατον μνών έλευθέραν και παίδας έκ γαμετής γυναικός γυησίους ύπερ δέκα έτη γεγονότας. Hier werden zuerst die Oberämter genannt, dann die Unterämter in genere; endlich werden aus der Reihe der letzteren noch zwei hervorgehoben, für die besondere Bestimmungen der Wählbarkeit gelten. Anders kann man, wie mir scheint, diese Stelle gar nicht interpretieren.

In diesem Zusammenhange müssen wir noch bei den ὅπλα παρεχόμενοι etwas verweilen, weil auch sie, zwar nicht von Meyer, wohl aber von anderen als Beweis der Fälschung angesehen werden. Ob der Ausdruck als solcher schon dem siebenten Jahrhundert angehört, lassen wir dahingestellt; doch darauf kommt es nicht an, da wir ja nicht den Wortlaut der drakontischen Gesetze, sondern nur eine spätere Umschreibung desselben vor uns haben. Das Wesentliche ist jedenfalls, daß die Theten von allen politischen Rechten ausgeschlossen waren¹); dies aber läßt sich aus einer Quelle, die keinen Zweifel duldet, als der Zustand erweisen, der vor Solon herrschte. In der Elegie, welche das Elend der δυσνομία schildert (frg. 4, 32), d. h. derjenigen Verhältnisse, welche vor seiner Gesetzgebung bestanden, werden zuerst die Sünden der Reichen und der politisch tätigen Männer aufgezählt. Dann heißt es weiter:

ταῦτα μὲν ἐν δήμφ στρέφεται κακά· τῶν δὲ πενιχρῶν ἱκνοῦνται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπήν.

Hier sind mit deutlichen Worten die Armen vom Demos geschieden: dieser umfaßte also nur Leute, die irgend welchen Besitz aufzuweisen hatten, was den  $\delta \pi \lambda \alpha$   $\pi \alpha \rho \epsilon \chi \delta \mu \epsilon \tau \omega$  entsprechen würde.

Doch lassen wir Meyer weiterreden. Ein bedenkliches Zeichen sind ihm auch "die Geldsätze in Minen und Drachmen für das Vermögen und die Strafen, während noch die Solonische Ordnung das Vermögen nach dem Ertrage schätzt und Solon vielleicht noch Strafen in Vieh angesetzt hat (Plut. Sol. 23)". Das letztere beruht auf mehr als zweifelhafter Interpretation, aber daß Drakon Strafen in Rindern auferlegt hat, steht allerdings außer Zweifel.<sup>2</sup>) Doch wie wenig dies bedeutet, ergibt sich aus der Tatsache, daß in Rom noch Varro das Gleiche tat.3) In traditionellen Strafsätzen erhielten sich eben uralte Formeln, auch nachdem sie seit Jahrhunderten jeden Sinn verloren hatten. Wenn die Buße von zwanzig Rindern, die Drakon bestimmte, vollends gar eine sakrale war, so verbot schon die Scheu vor der geheiligten Überlieferung, irgend etwas an ihrem Wortlaut zu ändern, mochte es auch längst üblich sein, die Rinder nach einem festen Satze in Geld umzurechnen. Daß es attische Münzen schon im siebenten Jahrhundert gab. haben wir oben bewiesen. man auch dabei bleiben. daß erst Solon das Tetradrachmon eingeführt

<sup>1) 4, 2</sup> απεδέδοτο μεν ή πολιτεία τοῖς ὅπλα παρεχομένοις.

<sup>2)</sup> Poll. 9, 61: και μήν κάν τοις Ιράκοντος νόμοις έστιν αποτίνειν είκοσάβοιον.

<sup>3)</sup> Gell. XI 1, 4: quando igitur nunc quoque a magistratibus populi Romani more maiorum multa dicitur vel minima vel suprema, observari solet, ut "oves" genere virili appellentur; atque ita M. Varro verba haec legitima, quibus minima multa diveretur, concepit: "M. Terentio, quando citatus neque respondit neque excusatus est, ego ei unum ovem multam dico." ac nisi eo genere diceretur, negaverunt iustam videri multam.

habe, so müssen doch die Wappenmünzen mit der Eule mindestens bis auf Drakon zurückgehen. Und gesetzt, dies wäre falsch, so hätte er trotzdem schon nach Minen und Drachmen rechnen können. Das älteste römische Geld ist, wie sein Kunststil beweist, erst lange nach den zwölf Tafeln geschlagen, trotzdem reden diese wiederholt von dem As und seinen Teilen. Denn ehe man Münzen prägte, hat man Gewichte reinen Metalls als Wertmesser benutzt. 1)

Auch daß die solonischen Klassen in der drakontischen Verfassung schon vorkommen. ist für Meyer ein Beweis ihrer Unechtheit. Für mich wäre dies der stärkste Grund, sie für echt zu halten, denn nichts widerspricht mehr der fable convenue. Doch ehe wir weitergehen, werden wir untersuchen müssen, wie diese entstanden ist.

Bekanntlich hat keine Frage die antike Wissenschaft lebhafter beschäftigt, als quae cuiusque inventa sint. Die Resultate dieses Forschens nach jeder Art der εύρήματα hat Plinius (h. n. VII 191 ff.) übersichtlich zusammengestellt und zeigt uns damit unverkennbar, nach welcher Methode man regelmäßig verfuhr. Wirkliche Nachrichten über die Erfinder gab es natürlich in den seltensten Fällen; man knüpfte daher an denjenigen, in dessen Geschichte das betreffende Ding zuerst erwähnt wurde, die Erfindung desselben an. So hatte Bellerophon das Reiten erfunden. weil vor seiner Besteigung des Pegasos kein Ritt in der Literatur vorkam, Danaos die Schiffahrt, weil er der erste überseeische Einwanderer war, von dem die griechische Urgeschichte zu erzählen wußte. Auch die Gesetzgeber hatten die Bedeutung von Erfindern, insofern sie nach antiker Anschauung Recht und Sitte der Staaten erst geschaffen hatten, und auch demjenigen, was auf sie zurückging, forschte man genau in der gleichen Weise nach. So behaupteten die Römer, die Decemvirn hätten es eingeführt, daß zwischen Patriziern und Plebejern kein Conubium bestehe?), offenbar aus keinem andern Grunde, als weil die Zwölf Tafeln das älteste Denkmal waren, das über den Mangel des Conubiums Kunde gab. kann also zu dem Satze, daß Solon die Klassenteilung erfunden habe, auf zwei Wegen gekommen sein: entweder man las auf den Axones das

<sup>1)</sup> Seeck, Die Entstehung des Geldes. Die Entwicklung der antiken Geschichtschreibung und andere populäre Schriften. S. 158. Ägypten, wo man bis auf die Ptolemäerzeit keine Münzen geschlagen hat, bietet uns in den älteren Schatzfunden ein deutliches Bild dieses wirtschaftlichen Zustandes. Sie enthalten in buntem Durcheinander Barren, rohe Silberklumpen, fremde Münzen jedes Gepräges und jedes Gewichts. die oft auch halbiert oder in noch kleinere Stücke zerhauen sind. Il. Dressel, Altgriechischer Münzfund aus Ägypten. Zeitschr. f. Numismatik XXII S. 231. Flinders Petrie (Naukratis I S. 64) hat in solch einem Schatze die Metallbestände eines Silberschmiedes sehen wollen: doch ist dies durch die Entdeckung von mehreren ähnlichen widerlegt. Sie enthalten eben nichts anderes, als was im Lande an Stelle des Geldes allgemeines Tauschmittel war.

<sup>2)</sup> R. Schoell. Legis duodecim tabularum reliquiae p. 159.

Einführungsgesetz. oder man kannte nur keine frühere Quelle, in der die Klassen erwähnt waren; jeder dritte Weg ist ausgeschlossen. Denn daß jenes Einführungsgesetz auf den Axones nicht stand, aber trotzdem von Solon schon vor seiner eigentlichen Gesetzgebung erlassen war, ist an sich zwar nicht unmöglich; dann aber konnten die Alten nichts davon wissen. Denn wie sie über die Seisachtheia nur auf unsichere Schlüsse angewiesen waren (S. 164), so kannten sie auch von den übrigen Verfügungen Solons nichts weiter, als was auf den Axones zu lesen war.

Nun finden wir bei Aristoteles (7, 4) die Kontroverse erörtert, ob die Klasse der iππεῖς danach bestimmt gewesen sei, daß ihre Angehörigen jährlich 300 Medimnen ernteten, oder danach, daß sie Pferde unterhalten konnten. Er beruft sich dabei auf die Inschrift einer uralten Statue, die auf der Akropolis stand, aber nicht auf die Axones. Daraus folgt, daß sie eine Definition der Klassen nicht enthielten; denn sonst wäre ja jeder Zweifel ausgeschlossen gewesen. Ein Einführungsgesetz aber ist ohne eine solche Definition nicht denkbar.¹) Mithin beruht die Annahme der Alten, Solon habe jene Einteilung des Volkes geschaffen, nur auf der üblichen Schlußfolgerung der εὐρήματα und hat quellenkritisch gar keinen Wert, mit wie großer Sicherheit sie auch auftreten mag.

Doch es gibt auch ein positives Zeugnis, daß Solon an der Klassenteilung unschuldig ist. Ohne Zweifel war sie eine demokratische Maßregel: denn sie ignorierte die Eupatriden und bestimmte die Rechte der Bürger nicht mehr nach dem erblichen Vorzuge der adligen Geburt, sondern nach dem wechselnden des größeren oder geringeren Vermögens. Solon selbst aber verwahrt sich dagegen, irgend etwas in demokratischem Sinne geneuert zu haben (frg. 5):

δήμφ μεν γὰς Εδωκα τόσον γέςας, ὅσσον ἀπαςχεῖ. τιμῆς οὕτὶ ἀφελών οὕτὶ ἐποςεξάμενος.

Von dem uralten Aberglauben beherrscht, daß Solon der Begründer der Demokratie gewesen sei, haben auch die Modernen diese Verse umdeuten zu müssen geglaubt. So übersetzen sie Kaibel und Kießling:

Ansehn hab' ich dem Volke verliehn, soviel ihm gebührte.

Seiner Würde gemäß, mehr nicht und weniger nicht.

Liest man sie aber ohne Vorurteil, so besagen sie nichts anderes, als daß Solon dem Volke von seiner Ehrung weder etwas entzogen, noch etwas hinzugetan habe, mit andern Worten, daß in bezug auf die Volksrechte seine Gesetzgebung alles beim Alten ließ. Dies hätte der Schöpfer der Klassenordnung, der das erbliche Patriziat aus der Verfassung strich, niemals von sich sagen können.

Die Athener des fünften Jahrhunderts hielten Solon für einen Demokraten, weil sie seine Elegien bewunderten und alles Edle und

<sup>1)</sup> Dies hat schon Wilamowitz I S. 82 gesehen.

Schöne für sie demokratisch war. Daß sie ihn falsch beurteilten, ergibt sich schon aus seinem Gebrauch der Worte  $\dot{\alpha}ya\vartheta \dot{\alpha}s$  und  $\dot{\epsilon}\sigma\vartheta\lambda\dot{\alpha}s$ , die für ihn ganz im Sinne der späteren Oligarchen "die Adeligen" bedeuten (frg. 36, 16):

θεσμούς δ' δμοίως τῷ κακῷ τε κάγαθῷ εὐθεῖαν εἰς ἕκαστον άρμόσας δίκην ἔγραψα.

Daß die Gesetze für Gut und Böse dieselben waren, versteht sich von selbst und brauchte daher nicht erst gesagt zu werden; einen Sinn ergibt die Stelle nur, wenn τῷ κακῷ τε κἀγαθῷ bedeutet "für Hoch und Niedrig" oder "für den Adligen und den Unadligen".

Ähnlich das Fragment, das bei Aristoteles 12, 3 steht:

ούδε μοι τυραννίδος

άνδάνει βία τι δέζειν, ούδὲ πιείρας χθονὸς πατρίδος κακοῖσιν ἐσθλοὺς ἰσομοιρίαν ἔχειν.

Dies richtet sich gegen die Zumutung, die man ihm gestellt hatte. das Land nach spartanischem Muster unter alle Bürger gleich zu verteilen. Auch in diesem Zusammenhange aber können & 3\(\delta\) in die warof nicht "Gute und Schlechte", sondern nur "Edle und Unedle" bedeuten. 1) Auch fällt in seinen Elegien niemals ein Wort gegen die Eupatriden, sondern. wie schon Aristoteles oder richtiger der Anonymus von 392 bemerkt hat, er wettert immer nur gegen die Reichen. 2) Eine kleine Blütenlese mag dies belegen:

frg. 4, 5: αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίησιν ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι.

frg. 4, 11: πλουτουσιν δ' άδίχοις ἔργμασι πειθόμενοι.

frg. 5, 3: οδ δ' εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν άγητοί, καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν.

frg. 8: τίκτει γαρ κόρος υβριν, υταν πολύς όλβος επηται.

Arist. 5, 3: ὑμεῖς δ' ἡσυχάσαντες ἐνὶ φρεσὶ χαρτερον ἦτορ,
οἱ πολλῶν ἀγαθῶν εἰς χόρον ἢλάσατε,
ἐν μετρίοισι τίθεσθε μέγαν νόον οὕτε γὰρ ἡμεῖς
πεισόμεθ', οὕθ' ὑμῖν ἄρτια ταῦτ' ἔσεται.

Schon hier bedroht der Eupatride Solon die Reichen als seine Gegner und beweist damit, daß sie durchaus nicht zugleich die Adeligen waren. Noch deutlicher aber ist dies frg. 15 ausgesprochen:

πολλοί γὰο πλουτεῦσι κακοί, ἀγαθοί δὲ πένονται.

Erinnern wir uns. was für Solon xaxoi und àya9oi bedeutet, so werden wir aus dieser Stelle schließen müssen, daß zu seiner Zeit der adlige

Frg. 13, 33: θνητοὶ δ' οἰδε νοενμεν ὑμος, ἀγαθός τε κακός τε habe ich nicht angeführt, weil hier der Sinn nicht so durchsichtig ist.

<sup>2) 5, 3:</sup> και όλως αιεί την αιτίαν της στασεως ανάπτει τοις πλουσίοις.

Grundbesitz schon von der Kapitalmacht überwuchert wurde. Diese betrachtet er als seinen Feind, und doch soll er es gewesen sein, der zuerst das timokratische Prinzip in die Verfassung einführte!

Dies führt uns zu dem letzten und wichtigsten Punkte von Meyers Polemik: "Solon reserviert die Bekleidung der höheren Ämter den Pentakosiomedimnen, die übrigen politischen Rechte außer der Teilnahme an Volksversammlung und Gericht den drei ersten Klassen. Drakon berücksichtigt für seine Staatsordnung diese Klassen, die doch unter ihm existiert haben sollen, gar nicht, sondern verlangt für die Archonten und Schatzmeister ein Vermögen von zehn, für die Strategen und Hipparchen von hundert Minen, die niedrigen Amter läßt er έχ τῶν ὅπλα παφεχομένων besetzen. Das setzt die Zustände des kapitalistisch entwickelten Staates der Perikleischen Zeit und des vierten Jahrhunderts voraus, wo die Solonischen Klassen nur als praktisch bedeutungslose Antiquität fortbestanden, ist aber absurd für das siebente Jahrhundert." Kennt Meyer das siebente Jahrhundert wirklich so genau, um behaupten zu können, es sei "absurd", daß schon damals die kapitalistische Entwicklung begonnen habe? Solon (frg. 13, 43) nennt unter den Mitteln, Geld zu verdienen, in allererster Linie den Seehandel. Von den attischen Vasenkünstlern Ergotimos und Klitias, die noch der Frühzeit des sechsten Jahrhunderts angehören, hat sich ein Gefäß in Italien, ein zweites in Phrygien gefunden<sup>1</sup>); der Export Athens dehnte sich also nach Westen und Osten bis in ferne Barbarenländer aus. Dem entspricht es, daß Hippias, wie wir oben (S. 173) gesehen haben, sich scheute, das Gepräge der attischen Münze auffällig zu verändern, weil dies ihrem Kurse im Auslande hätte schädlich sein können. Am deutlichsten aber tritt die nicht erst beginnende, sondern schon sehr weit fortgeschrittene Herrschaft des Kapitalismus in dem folgenden Gedichte des Theognis hervor (183 ff.):

Κριούς μεν καὶ ὅνους διζήμεθα, Κύρνε, καὶ ἵππους εὐγενέας, καὶ τις βούλεται ἔξ ἀγαθῶν βήσεσθαι γῆμαι δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν οἱ χρήματα πολλὰ διδῷ. οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις πλουσίου, ἀλλ' ἀφνεὸν βούλεται ἀντ' ἀγαθοῦ. χρήματα γὰρ τιμῶσι, καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημεν καὶ κακὸς ἔξ ἀγαθοῦ πλουτος ἔμιξε γένος. οῦτως δὴ ταύτην εἰδῶς κακόπατριν ἐοῦσαν εἰς οἴκους ἀγεται χρήμασι πειθόμενος Εῦδοξος κακόδοξον, ἐπεὶ κρατερή μιν ἀνάγκη ἐντύει, ἢ τ' ἀνδρὸς τλήμονα θῆχε νόον.

Wer wird dadurch nicht an die Verschwägerungen englischer Earls und

G. und A. Körte, Gordion. Jahrb. d. kais. deutschen archäol. Instit. 1904.
 V. Ergänzungsheft S. 140.

Lords mit amerikanischen Milliardären erinnert? Wir sehen den Adel verarmen und neben ihm ein durch den Handel reich gewordenes Bürgertum erstarken, das ihn politisch zurückdrängt, aber zugleich doch, wie Emporkömmlinge pflegen, es als hohe Ehre empfindet, durch irgend eine Familienverbindung in seine Kreise einzudringen. Dies Zeugnis ist zwar etwas jünger als die Solonische Zeit und bezieht sich nicht auf Athen, sondern auf Megara. Aber daß diese Zustände sich nicht auf die Vaterstadt des Theognis beschränkten und nicht erst in seiner Lebenszeit begonnen hatten, steht fest. Erzählte die Sage doch schon von Kypselos. daß er einer unebenbürtigen Ehe entsprungen war<sup>1</sup>), und Solons Kampf gegen die Reichen wird nur durch das Überwuchern der Kapitalmacht Die Seisachtheia befreite nicht nur arme Teufel, die in Knechtschaft geraten waren, sondern auch hochadlige Herren wie Konon. Kleinias und Hipponikos wurden damit die Überschuldung ihrer Güter los (S. 165). Eine allgemeine Landverteilung wies er zurück, weil sie "Schlechten" den "Guten" gleichgestellt, d. h. den Adel vernichtet hätte. aber die reichen Geldverleiher zu zwicken war dem hochgeborenen Medontiden gerade recht. Seine Neuerungen waren also nicht demokratisch. sondern agrarisch-reaktionär, und wenn sie neben dem grundbesitzenden Adel auch den Allerärmsten zugute kamen, so ist dies Bündnis der Vornehmen mit der besitzlosen Masse gegen den besitzenden Mittelstand durchaus keine Erscheinung, die man heutzutage für undenkbar halten dürfte.

Daß dies die Tendenz der Solonischen Politik gewesen ist, ergibt sich aus ihren Folgen. Die inneren Kämpfe werden nur noch erbitterter, und kaum ist die neue Gesetzgebung ein Jahrzehnt in Kraft, so erhebt sich eine Tyrannis, wie sie regelmäßig einer gar zu straffen Anspannung der Adelsmacht zu antworten pflegte. Denn daß das zweijährige Archontat des Damasias (13, 2) diese Bedeutung hatte, ist unverkennbar. Nach kurzer Dauer wird sie gestürzt, und es folgt ein Archontat, in dem die Eupatriden die Hälfte der Stellen für sich in Anspruch nehmen. Wie man sieht, streiten hier nicht etwa Pentakosiomedimnen und Theten, sondern die uralten Stände, die schon durch die Klassenteilung begraben schienen, sind wieder erwacht. Hatte Damasias sich gegen die Solonische Verfassung erhoben, so darf man wohl vermuten, daß die Reaktionäre, die ihn vertrieben, sich zu ihr bekannten, daß sie also den Adel nicht niedergedrückt, sondern gehoben hat. Es folgt die Tyrannis des Peisistratos, wahrscheinlich früher, als unsere gefälschte Überlieferung angibt²), und

<sup>1)</sup> Herod. V 92 B. Die nähere Motivierung dieser Ehe ist selbstverständlich Fabel.

<sup>2)</sup> Über den Schiedsspruch, den die Spartaner in dem Streite mit Megara fällten, scheint die Urkunde erhalten gewesen zu sein. Denn eine andere Quelle, aus der man die sonst ganz unbekannten Namen der fünf Schiedsrichter (Plut. Sol. 10) hätte schöpfen können, ist kaum denkbar. Daß Solon die Sache Athens führte, kann hier gestanden haben, braucht also nicht Erfindung zu sein.

auch sie kennzeichnet sich als Reaktion gegen Solon und die Eupatriden. Denn sie entfesselt alle wirtschaftlichen Kräfte, welche diese niedergedrückt hatten, erwirbt Besitzungen oder schließt Bündnisse an allen Küsten des aegeischen Meeres, entfaltet so den Handel zu reichster Blüte und gibt zugleich dem Handwerker durch prächtige Bauten etwas zu verdienen. Längst hat man in Peisistratos den Vorläufer des Perikles erkannt; doch hätte man daraus schließen müssen, daß Solon, zu dem er ja in erklärtem Gegensatze stand, auch die entgegengesetzte Politik vertreten habe.

Wir glauben bewiesen zu haben, daß jener "kapitalistisch entwickelte Staat", an dem Meyer Anstoß nimmt, zur Zeit des Drakon nicht nur bestanden haben kann, sondern erweislich bestanden hat, mag auch die ältere Macht des Grundbesitzes den Kampf gegen ihn noch fortgeführt Es ist also ganz angemessen, daß die Wählbarkeit zu den Ämtern sich nicht mehr nach dem Bruttoertrag des Ackers, sondern nach dem schuldenfreien Kapitalvermögen bestimmt. Zensussummen immer das Wort έλευθέρα hinzugefügt wird, scheint mir ein neuer Beweis für die Echtheit der Verfassung; denn wozu wäre die Seisachtheia nötig gewesen, wenn nicht eine starke Verschuldung geherrscht hätte, und diese war gewiß nicht von gestern auf heute eingetreten, sondern hatte schon mehrere Jahrzehnte vor Solon begonnen. Wie im vierten Jahrhundert, so bestand schon im siebenten die Klassenteilung nur noch "als praktisch bedeutungslose Antiquität". Wenn Solon ihr wieder praktische Bedeutung gab, indem er die Bekleidung der Amter von den alten Klassen, d. h. von dem Werte des Grundbesitzes, abhängig machte und alle, die nur bewegliches Vermögen hatten, davon ausschloß, so war auch dies eine reaktionäre Maßregel. Durchführbar wurde sie nur durch die Seisachtheia, die zur Folge hatte, daß einstweilen kein anderer als schuldenfreier Grundbesitz vorhanden war. Wenn später die Klassensätze derart in Geld umgerechnet wurden, daß für jeden Medimnos eine Drachme eintrat, so wird dies eine Neuerung des Peisistratos sein, der so in demselben Sinne wie Drakon, aber auf einem etwas anderen Wege, dem beweglichen Kapital wieder zu seinem Rechte verhalf.

Wenn aber schon für Drakon die Klassenteilung veraltet war, so kann sie nur auf die Königszeit zurückgehen, die ja, wie wir oben (S. 305) gesehen haben, bis etwa zum Jahre 711 gedauert hat. Sie war der erste

Andererseits dürfte es echte Überlieferung sein, die wahrscheinlich auf Hekataios zurückgeht (Herod. I 59), daß Peisistratos in dem Kriege um Salamis die entscheidenden Schläge führte, welche die Megarer bestimmten, sich jenem Schiedsspruche zu unterwerfen. Dies Zusammenwirken mit Solon legt die Vermutung nahe, daß der Altersunterschied zwischen ihnen nicht so groß gewesen sei, wie die vulgare Tradition annimmt. Über Vermutungen kann man hier freilich nicht hinauskommen.

entscheidende Schlag, der gegen die erblichen Rechte des Adels geführt wurde; doch vermochte sie seine Macht nicht soweit zu lähmen, daß er den Sturz des Königtums nicht doch noch herbeiführen konnte. Es ist genau dieselbe Entwicklung, wie sie sich in Rom vollzogen hat. König Servius gibt der unterdrückten Masse durch eine Klassenordnung, die der attischen nachgeahmt war, bürgerliche Rechte; seine Nachfolger werden trotzdem vom Adel gestürzt; aber die Plebs ist unterdessen soweit erstarkt, daß sie schon gleich nach der Vertreibung der Könige den Kampf selbständig aufnehmen kann und dann auch die Gleichberechtigung aller Bürger durchsetzt.

#### VI.

## Der Kylonische Frevel.

Wir haben bisher gesehen, daß alle Ereignisse, über die Hekataios noch nicht als Zeitgenosse berichten konnte, in trübem Dunkel verschwammen. Man besaß die Elegien Solons, seine Gesetzgebung und einige Fragmente der drakontischen; außerdem vielleicht noch den Schiedsspruch der Spartaner über Salamis, das Psephisma des Aristion, durch das Peisistratos eine Leibwache bewilligt wurde, und eine kleine Anzahl anderer Urkunden. Wo dies Material versagte, da begann die unsichere Volkssage oder, was schlimmer ist, die gelehrte Hypothese. Noch die Taten und Leiden des Peisistratos sind zeitlos überliefert und zeigen durchgängig jene anekdotenhafte Form, wie sie die Geschichte im Volksmunde anzunehmen pflegt. Es ist etwa das, was alte Leute von mäßigem Gedächtnis dem Hekataios aus ihrer Jugendzeit erzählt haben mögen. Doch während bis zum letzten Drittel des sechsten Jahrhunderts sich alles übrige nur in unsicherem Nebel unsern Augen darstellt, tritt ein Ereignis in leuchtender Klarheit aus diesem Dunkel hervor. Geschichte des Kylonischen Frevels ist bis in die kleinsten Einzelheiten bekannt, und diese tragen den Stempel der Wahrheit so unverkennbar an sich, daß kein Vernünftiger an der Echtheit der Überlieferung zweifeln kann.

Greifen wir auf die älteste Quelle zurück, so umgibt uns auch hier wieder derselbe trübe Nebel, wie in der Geschichte des Peisistratos. Über die Kämpfe des Kleisthenes berichtet Herodot (V 66 ff.) sehr gut und genau. Er weiß sogar derartige Einzelheiten, wie daß der Spartanerkönig bei der Belagerung des Hippias im Hause des Isagoras gewohnt hatte und in Verdacht gekommen war, mit der Frau seines Gastfreundes ein Verhältnis zu unterhalten. <sup>1</sup>) Dies ist Klatsch, aber jedenfalls zeitgenössischer; die

V 70: ἐπικαλέεται Κλεομένεα τὸν Λακεδαιμόνιον γενί μενον ἐωυτῷ ξεῖνον ἀπὸ τῆς Πεισιστρατιδέων πολιορχίης τὸν δὲ Κλεομένεα εἶχε αἰτίη φοιτᾶν παρὰ τοῦ Ἰσαγόρεω τὴν γυναϊκα.

spätere Volkssage hätte ebensowenig Grund gehabt, sich mit der Frau des Isagoras zu beschäftigen, wie mit der des Solon oder Peisistratos. Hekataios hatte eben gesammelt, was man sich zu seiner Zeit in den Gassen Athens erzählte. Doch der Kylonische Frevel, der den Anlaß zur Verbannung des Kleisthenes gegeben hatte, lag damals schon so weit zurück, daß der Geschichtschreiber nur wenig und Unsicheres darüber Schon daß der Olympiasieger in seinem Bericht als erfahren konnte. übermütiger Jüngling erscheint, der mit kecken Altersgenossen das Wagnis unternimint, sich zum Herrn von Athen zu machen, ist ein sagenhafter Zug. Im übrigen berichtet uns Herodot weiter nichts, als daß der Handstreich mißlang, daß Kylon und seine Helfer bei der Statue der Athene Schutz suchten, daß die Prytanen der Naukraren sie zur Übergabe bewogen, indem sie ihnen das Leben versprachen, das Wort aber nicht hielten, daß endlich den Alkmaioniden die Schuld an dem Morde zugeschrieben wurde. Das ist nicht viel mehr, als was man wissen mußte, um die Verbannung des Kleisthenes zu verstehen, und soweit es über dies Notwendige und Selbstverständliche hinausgeht, wird es von Thukydides (1 126) als falsch zurückgewiesen. Denn wie er berichtet, wurde die Akropolis nicht von einer Schar unbesonnener Jünglinge besetzt, sondern Kylon erhielt dazu von seinem Schwiegervater, dem Tyrannen von Megara, eine Hilfsmacht, die er nur durch seine athenischen Freunde verstärkte: zweitens waren diejenigen, welche in erster Linie die Blutschuld trugen, nicht die Prytanen der Naukraren, sondern die Archonten: drittens hatte Kylon selbst gar nicht seinen Tod gefunden, sondern war mit seinem Bruder entkommen: dem Morde erlagen nur seine Helfershelfer. Falls Thykudides recht hat, bietet also die Erzählung des Herodot auch in diesem Falle nur ungenaue und vielfach entstellte Volkssage.

Prüfen wir nun den Bericht seines großen Gegners, so findet sich auch in diesem ein Moment von entschieden sagenhaftem Charakter. Kylon befragt das delphische Orakel und erhält den Bescheid, er möge sich an dem höchsten Feste des Zeus der Akropolis bemächtigen. Als Olympiasieger denkt er dabei an nichts anderes als an die Olympien: der Gott aber hat die attischen Diasien gemeint. und wegen dieses Mißverständnisses schlägt das Unternehmen fehl. Das ist ein Geschichtehen von echt herodoteischer oder, wie wir richtiger sagen werden, hekatäischer Art: ganz ähnliche Trugorakel werden ja auch dem Krösus erteilt. Wir dürfen vermuten, daß Thukydides eine Nachlese bei Hekataios gehalten und ihm die Anekdote entlehnt hat. Jedenfalls ist sie ebensowenig ernst zu nehmen, wie das berühmte Halysorakel, und wer auf jene Olympien chronologische Schlüsse baut, bekennt sich damit zu einer sehr kindlichen Kritik.

Doch von ganz anderer Art ist der Rest der Erzählung: der Olym-

pionike Kylon ist ein Mann von altem Geschlecht und großem Einfluß. Er hat die Tochter des Theagenes von Megara geheiratet und bemächtigt sich mit dessen Hilfe der Akropolis, um, wie sein Schwiegervater in der Nachbarstadt, so auch in Athen eine Tyrannis zu begründen. Bürger eilen von den Äckern herbei und belagern die Burg. Doch als der Erfolg zu lange auf sich warten läßt, zerstreuen sich die meisten wieder. Die Archonten aber bleiben mit einer ausreichenden Schar zurück. nachdem sie durch Volksbeschluß Vollmacht erhalten haben, ganz nach freiem Ermessen gegen die Aufrührer zu verfahren. Die Belagerten leiden unterdessen Mangel an Nahrung und Wasser; einige von ihnen verhungern oder verdursten. Kylon und seinem Bruder gelingt es zu entkommen; die übrigen suchen am Altar der Athene Schutz. Um sie nicht im Heiligtum sterben zn lassen, verbürgen ihnen die Führer der Belagerer ihr Leben und bewegen sie so, ihr Asyl zu verlassen. Doch wird das Treuwort nicht gehalten, ja einzelne, die sich beim Herabsteigen von der Burg zu den Altären der Eumeniden geflüchtet haben, werden sogar an diesem geheiligten Orte niedergestoßen. Später findet ein Gericht statt, nach dessen Spruch alle, die von den Frevlern oder ihrer Nachkommenschaft noch leben, aus Athen verbannt und die Gebeine der Verstorbenen ausgegraben und über die Grenze geschafft werden. - Das ist zweifellos echte Geschichte und zwar solche, wie sie nur durch das schriftliche Zeugnis wohlunterrichteter Zeitgenossen überliefert sein kann; denn derartige Einzelheiten bewahrt der Volksmund nicht. Die Tatsache z. B., daß Kylon selbst, der Anstifter des ganzen Aufruhrs, der blutigen Rache entging, hätte die Sage gewiß verwischt. Dies könnten wir behaupten, auch wenn die Erzählung des Herodot, die auf Sage beruht, es nicht beglaubigte.

Minder umfassend. aber nicht minder trefflich ist der Bericht des Anonymus von 392, den Plutarch (Sol. 12) und Aristoteles (1) uns erhalten Freilich wie sich bei Thukydides ein sagenhafter Zug findet, so hier einer, der ganz nach gelehrter Erfindung aussieht. Solon soll es nämlich gewesen sein, der die Frevler durch freundliche Überredung veranlaßte, sich einem Gerichte zu unterwerfen. Nun ist es wohlbekannt, daß die antike Geschichtsforschung bei jeder Tatsache, die ihr einer Erklärung bedürftig schien, viel weniger nach dem Grunde, als nach dem Urheber suchte. Und für eine Maßregel der Versöhnung bot sich keiner passender dar als der Mann, der sich in seinen Elegien immer wieder rühmte, zwischen den streitenden Parteien vermittelt zu haben. Ich halte es daher für sehr wahrscheinlich, daß Solon erst durch die spätere Gelehrsamkeit mit dem Kylonischen Frevel in Verbindung gebracht ist. Von der Rolle, die er bei dem Prozeß gespielt haben soll, hat Thukydides jedenfalls nichts gewußt: denn sonst hätte er den erlauchten Namen des großen Gesetzgebers gewiß ebensowenig verschwiegen, wie er den des Kleomenes verschweigt, der historisch doch viel weniger bedeutete. 1)

Sehen wir von dieser verdächtigen Einzelheit ab, so ist auch die Erzählung des Anonymus echt wie Gold. Die Mitverschworenen des Kylon, so berichtet er, suchen ein Asyl bei der Göttin, und der Archon Megakles bewegt sie, es zu verlassen, indem er ihnen Recht und Gericht verheißt. Da binden sie einen Faden an das Bild der Athene, um die schützende Verbindung mit dem Heiligtume nicht ganz aufzugeben, und kommen so von der Burg herab. Doch als sie bei den Altären der Eumeniden angelangt sind, reißt der Faden. Darin sehen Megakles und seine Mitbeamten ein Zeichen, daß Athene den Schutz der Aufrührer von sich weise, und wollen sich ihrer bemächtigen. Ein Teil wird gesteinigt, ein anderer an jenen Altären niedergestochen. Gnade finden nur diejenigen, welche bei den Frauen ihrer Verfolger Fürbitte erfleht haben. Nach schweren inneren Unruhen entschließen sich dann die Frevler, sich freiwillig einem Gericht von Dreihundert zu stellen, das aus dem Adel gewählt wird. Myron von Phlya tritt als Ankläger auf und erwirkt es, daß die Lebenden des Landes verwiesen, die Gebeine der Verstorbenen ausgegraben und über die Grenze gebracht werden.

Diese beiden Berichte sind voneinander offenbar ganz unabhängig. Denn außer der Erwähnung der Eumenidenaltäre und dem Inhalt des Richterspruches, die in keiner guten Quelle fehlen konnten, haben Thukydides und der Anonymus nichts miteinander gemein. Doch widersprechen sie sich auch in keinem Punkte; höchstens könnte man anführen, daß nach dem einen den Belagerten versprochen wird, man werde ihnen nichts Übles tun, nach dem andern, man werde sie vor ein Gericht stellen2); doch dies ist wohl mehr ein Unterschied des Ausdrucks als des Sinnes. Im übrigen bietet jede der beiden Quellen Einzelheiten, die in der andern zwar fehlen, deren Bericht aber auf das glücklichste ergänzen. Namentlich ist zu beachten, daß auch der Anonymus als Ermordete nur die Mitverschworenen des Kylon nennt, nicht diesen selbst, also seine Rettung, gleichfalls im Gegensatze zu Herodot, zwar nicht erzählt, aber doch voraussetzt. Sehr auffällig ist, daß die eine Quelle vorzugsweise das Belastende des Frevels hervorhebt, die andere das Entlastende. Thukydides betont, daß die Archonten unbeschränkte Vollmacht erhalten hatten, mit den Belagerten nach freiem Ermessen zu verfahren, daß sie also die volle Verantwortung traf. Auch daß man Bürger im Heiligtum der

<sup>1)</sup> Thukyd. I 126: ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ Αθηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τοὕτους, ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὁ Λακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ ᾿Αθηναίων στασιαζόντων. Aus dieser Art der Aufzählung scheint hervorzugehen, daß Thukydides über die erste Vertreibung nichts Merkwürdiges zu sagen wußte, wie es die Mitwirkung Solons doch gewesen wäre. Die Notiz über Kleomenes hat er Herodot entlehnt.

Thukyd, I 126: ἐφ' ἡ μηδὶν κακὸν ποιήσουσιν. Plut. Sol. 12: Μεγακλῆς ὁ ἄρχων ἐπὶ δίκη κατελθεῖν ἔπεισεν.

Stadtgöttin verhungern ließ, daß der Hauptschuldige entkam und nur an seinen betrogenen Werkzeugen so grausame Rache genommen wurde, sind erschwerende Momente. Umgekehrt konnte dasjenige, was der Anonymus erzählt, das Reißen des Fadens, das den Zorn der Athene gegen die Belagerten zu verraten schien, die Begnadigung derjenigen, die bei den Frauen Schutz gesucht hatten, endlich das freiwillige Anerkennen eines Gerichtes, das dem inneren Zwist ein Ende machen sollte, alles zur Entlastung der Frevler dienen. Es sieht fast so aus, als wenn der eine die Tatsachen seines Berichtes aus einer Anklagerede, der andere aus einer Verteidigungsrede geschöpft habe, und wie ich glaube, ist dieser Anschein nicht so ganz trügerisch.

Offenbar liegt uns hier eine Überlieferung von höchst eigentümlicher Art vor. Der älteste Zeuge, Herodot, berichtet ungenau und in vielen Einzelheiten sogar falsch, wie die Volkssage zu überliefern pflegt: die jüngeren wissen beide viel besser Bescheid. Dies läßt sich kaum anders erklären, als daß in ziemlich später Zeit Quellen erschlossen wurden, die jenem noch nicht zugänglich waren oder doch nicht von ihm benutzt sind. Dies aber können kaum historische Berichte, sondern nur Urkunden gewesen sein. Dieser Schluß findet seine sichere Bestätigung in den ersten Worten, die uns von der Schrift des Aristoteles erhalten sind: Μύρωνος καθ΄ ἱερῶν ὁμόσανιες ἀριστίνδην. Daß die dreihundert Richter einen Eid leisten mußten, ist etwas so Selbstverständliches und Unwesentliches, daß ein historischer Bericht es gewiß nicht erwähnt hätte; eine Urkunde dagegen, die das Gerichtsverfahren regelte, mußte auch solche Formalien enthalten, und nur aus ihr können sie entnommen sein.

Vor dem Beginn des peloponnesischen Krieges stellte eine spartanische Gesandtschaft in Athen die Forderung, man solle die Nachkommen der Kylonischen Frevler, zu denen auch Perikles gehörte, aus der Stadt ver-Bei dieser Gelegenheit muß in der Volksversammlung der uralte Mordprozeß genau erörtert worden sein, und wahrscheinlich wurden damals auch die Papiere aus den Familienarchiven aufgestöbert, die über seinen Tatbestand Kunde gaben. Denn soweit unsere Nachrichten zurückreichen, hat man in Athen die Zeugnisse immer schriftlich aufgesetzt und vor Gericht verlesen. Bei einer so wichtigen Sache konnten also die Erklärungen, welche die Augenzeugen in der avangere abgegeben hatten. noch nach Jahrhunderten erhalten sein. Nehmen wir an, Thukydides habe aus den μαρτυρίαι der Anklage, der Anonymus aus denen der Verteidigung geschöpft. so würden sich sowohl ihre merkwürdige Genauigkeit, als auch ihre eigentümlichen Unterschiede gut erklären.

Aber kann schon in der Zeit vor Solon jenes schriftliche Verfahren üblich gewesen sein? Darauf haben wir nur die Antwort, daß ohne schriftliche Quellen, die auf die Erzählungen von Augenzeugen zurückgingen, diese Sicherheit und Vollständigkeit der Überlieferung undenkbar

wäre. Oder was gibt es Ähnliches für irgend eine andere Episode der griechischen Geschichte, die dem fünften Jahrhundert vorausliegt? Doch daß der Prozeß noch vorsolonisch war, halte ich allerdings für höchst unwahrscheinlich. Herodot kennt ihn überhaupt nicht, weil er die Akten nicht kennt; für Thukydides ist er zeitlos, offenbar weil sie nicht datierbar waren, und wenn der Anonymus ihn mit der Person des Solon in Zusammenhang bringt, so war dies, wie wir gesehen haben, eine sehr naheliegende Hypothese. Wie ich glaube, bietet noch unsere Überlieferung ein Moment, das ihn einer viel späteren Zeit zuweist. Nach Plutarch fand er statt Μύρωνος του Φλυέως κατηγορούντος, und ohne Zweifel ist dies aus den Urkunden geschöpft. Nun ist ja aber die Demenverfassung erst durch Kleisthenes geschaffen; daß irgend jemand vorher das Demotikon zu seinem Namen gesetzt habe, halte ich für mehr als unwahrscheinlich; jedenfalls ist es uns für keine einzige Persönlichkeit der früheren Zeit überliefert. Danach kann dieser Prozeß gar kein anderer gewesen sein, als derjenige, welcher auf Forderung des Kleomenes gegen die Freunde des Kleisthenes anhängig gemacht wurde. Doch dieser selbst war schon vor dem Beginn der Verhandlungen aus Athen entwichen; sein Name kam also in der Anklage nicht vor, und damit war für Thukydides und den Anonymus jeder Anhalt geraubt, nach dem sie die Akten hätten datieren können.

Die Verbannten waren zurückgekehrt; das wußte Thukydides, weil ihre Nachkommen noch zu seiner eigenen Zeit in Athen lebten. 1) Doch wann und wie sich ihre Rückkehr vollzogen hatte, war ihm unbekannt; denn jede genaue Kunde hörte für ihn auf, wo die Prozeßakten abbrachen. Die Ereignisse, welche Kleisthenes und seine Genossen aus der Verbannung befreiten, erzählt Herodot; doch verschweigt er dabei, was ihm unwesentlich scheint, daß nämlich ihre Heimkehr nicht ohne einen Akt religiöser Sühnung möglich war. In den feierlichsten Formen waren sie verurteilt worden, nicht nur als Mörder, sondern auch als Frevler gegen ein heiliges Asyl; das Volk konnte ihnen also keine Amnestie erteilen, wenn sie nicht auch die Göttin versöhnten. In welcher Form dies geschah, darüber besitzen wir noch ein Zeugnis, das auch Thukydides gekannt haben muß, aber wahrscheinlich nicht in seiner Bedeutung verstand.

Als die Spartaner das Asylrecht der Athene Chalkioikos verletzt hatten, indem sie den sterbenden Pausanias ihrem Schutz entzogen, befahl ihnen das delphische Orakel, den Frevel dadurch zu sühnen, daß sie der Göttin zwei Leiber für einen darbrächten. Sie erfüllten das Gebot, indem sie zwei Erzstatuen in dem Heiligtum aufstellten.<sup>2</sup>) Wie dies dem Aber-

Thukyd. I 126: κατήλθον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν τῷ πόλει.

Thukyd. I 134: ὁ δὲ θεὸς ὁ ἐν Δελφοῖς τὸν τε τάφον ἔστερον ἔχρησε τοῖς Δακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν οὐπερ ἀπέθανεν — καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὅν τὸ πεπραγμένον

glauben aller Völker gemein ist, galt das Bild als vollwertiger Vertreter des Mannes, und der Zorn der Athene war abgewandt, nachdem sie den ihr Geraubten doppelt zurückerhalten hatte. Auch in Athen stand auf der Akropolis, d. h. im heiligen Bezirk der Göttin, eine Erzstatue des Kylon.<sup>3</sup>) Freilich war nicht er selbst ermordet worden, aber das Bild des Führers konnte wohl auch als Sühnegabe für den Tod seiner Helfer gelten. Und daß es nicht etwa schon zur Feier seines Olympischen Sieges, sondern erst viel später errichtet war, scheint sich mir aus folgender Erwägung zu ergeben.

Was Pausanias über Kylon zu berichten weiß, geht in der Hauptsache auf Thukydides zurück; nur fügt er demjenigen, was diese Quelle ihm bot, noch selbständig hinzu, jener sei von außerordentlicher Leibesschönheit gewesen (εἶδος κάλλιστος), und dies kann wohl nur auf dem Eindruck beruhen, den seine Statue auf den Beschauer machte. Daraus folgt aber, daß sie nicht ausgesehen haben kann, wie der Apoll von Tenea oder der Kalbträger, mit andern Worten, daß sie in einer Zeit entstanden sein muß, die menschliche Schönheit auch im Sinne der römischen Kaiserzeit schon zum Ausdruck bringen konnte. Unter den erhaltenen Statuen ist die älteste, die diesen Anforderungen entspricht, der delphische Wagenlenker, um das Jahr 470 v. Chr. gebildet. Daß schon dreißig bis vierzig Jahre früher, als Kleisthenes aus seiner Verbannung heimkehrte, eine ähnliche Leistung möglich war, ist nicht ausgeschlossen; doch in der Zeit des Kylon selbst konnte man sicher noch keine Statue schaffen, in der Pausanias oder seine Quelle einen Mann von höchster Schönheit erkannt hätte.

Also in den Prozeßakten führt uns das Demotikon des Klägers frühestens an das letzte Ende des sechsten Jahrhunderts, und die Statue, welche den Frevel sühnte, weist auf die gleiche Zeit. Damit ist der Beweis geführt, daß die Anknüpfung des Prozesses an die Person Solons, wie wir sie bei dem Anonymus finden, nicht echte Überlieferung sein kann, was übrigens schon an sich zu vermuten war.

Wie wir sahen, ist dasjenige, was uns über das Schicksal des Kylon und seiner Genossen berichtet wird, so genau und zuverlässig in allen Einzelheiten, daß es nur aus den Erzählungen von Augenzeugen geschöpft sein kann. Wenn aber solche in einem Prozeß, der erst im Jahre 508 stattfand, noch ihre Aussagen machen konnten, so kann der Frevel nicht bis in das siebente Jahrhundert zurückgehen. Und daß er viel später

δύο σώματα άνθ' Ενός τζ Χαλκιοίκφ ἀποδούναι. οἱ δὲ ποιησάμενοι χαλκούς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου ἀνέθεσαν.

<sup>3)</sup> Paus. I 28, 1: Κέλωνα δὲ οὐδὲν ἔχω σαφὲς εἰπεῖν ἐφ' ὅτφ χαλχοῦν ἀνέθεσαν τυραννίδα ὅμως βουλεύσαντα. τεκμαίρομαι δὲ τῶνδε ἕνεκα, ὅτι εἰδος κάλλιστος καὶ τὰ ἐς δόξαν ἐγένετο οὐκ ἀφανής, ἀνελόμενος διαύλου νίκην 'Ολυμπικήν' καὶ οἰ θυγατέρα ὑπῆρξε γῆμια θεαγένους, ὅς Μεγάρων ἐτυράννησε.

war, wird uns ja auch durch Herodot (V 71) so gut wie ausdrücklich bezeugt: ταύτα πρό της Πεισιστράτου ήλικίης έγένετο. Diese Worte in dem Sinne aufzufassen, in welchem auch der Trojanische Krieg vor Peisistratos lag, ist jedenfalls eine höchst gewaltsame Interpretation; hätte Herodot das Ereignis für so früh gehalten, wie man es jetzt anzusetzen pflegt, so hatte er sicher geschrieben: πρὸ τῆς Σόλωνος ἡλικίης. Und daß er dies nicht meint, ergibt sich auch aus den folgenden Worten (V70): ταῦτα δὲ πέμπων έλεγε έχ διδαχής του Ίσαγόρεω· οι μέν γαρ Άλχμαιωνίδαι και οι συστασιώται αὐτών είχον αἰτίην του φόνου τούτου, αὐτός δέ οὐ μετείχε οὐδ' οἱ φίλοι avrov. Dies setzt doch offenbar voraus, daß für Isagoras und seine Freunde die Möglichkeit gegeben war, an dem Frevel teilzunehmen, mit andern Worten, daß er noch bei ihren Lebzeiten stattgefunden hatte. Nun ist allerdings die Zeitbestimmung des Herodot so allgemein, daß man nicht gar zu viel Wert darauf legen kann; ein genaues Datum zu geben, wird er selbst nicht imstande gewesen sein. Doch darf man aus seinen Worten jedenfalls schließen, daß Hekataios annahm, der Mord falle noch in die ihm selbst unmittelbar vorhergehende Generation, und dies ist kein zu verachtendes Zeugnis. Jener Megakles, den die Hauptschuld traf, wird also kein anderer gewesen sein, als der Schwiegervater und Verbûndete des Peisistratos. Ob freilich das Ereignis vor die Erhebung des letzteren oder in eine seiner Verbannungen zu setzen ist, möchten wir nach einer so unbestimmten Zeitangabe, wie die herodoteische es ist, nicht zu entscheiden wagen.

Wie aber kam der Anonymus dazu, es bis ins siebente Jahrhundert zurückzudatieren? Zum Teil mag er durch die Rolle bestimmt worden sein, die er in dem Prozesse dem Solon zuwies. Denn daß die Schuldigen sich freiwillig dem Gericht gestellt hatten, meinte er nur durch das Eingreifen eines weisen Ratgebers und Vermittlers erklären zu können, und eine andere Persönlichkeit, der man eine solche Einwirkung auf ihre Mitbürger hätte zutrauen können, war in der Frühzeit Athens nicht leicht zu finden. Doch dürfte noch ein zweiter Grund auf jene Zeitbestimmung eingewirkt haben. Die Archonten unter Führung des Megakles hatten die Tat befohlen oder zugelassen. Daraus folgt keineswegs, daß dieser Archon eponymos gewesen sei; eine viel größere Wahrscheinlichkeit spricht dafür, in ihm den Polemarchen zu erblicken. Denn nur in diesem Amte konnte er das Aufgebot der Bürger befehligen und mit ihm die Akropolis belagern. Ob aber dem Anonymus Listen, die alle neun Archonten verzeichneten, schon aus dem sechsten Jahrhundert zur Hand waren, ist mindestens zweifelhaft. Besaß er nur die gewöhnliche Eponymenliste, so ist es sehr wohl möglich, daß er nach 636 den Namen Megakles in ihr nicht mehr fand und danach den Frevel auf dieses Jahr datierte. Ist das richtig, so würde auch der Schluß, daß Solon das Gericht herbeigeführt habe, chronologisch wohlbegründet gewesen sein.

Ein Zeugnis haben wir noch unberücksichtigt gelassen. In der Olympionikenliste des Eusebius findet sich unter der 35. Olympiade, d. h. unter dem Jahre 640, der Vermerk: Σφαῖφος Λάκων σκάδιον, καὶ δίανλον Κύλων Άθηναῖος ὁ ἐπιθέμενος τυφαννίδι. Doch die Annahme ist keineswegs ausgeschlossen, daß der olympische Sieg Kylons nur auf Grund der Zeitbestimmung datiert ist, die der Anonymus für seinen Sturz gefunden zu haben glaubte. In einem ganz überzeugenden Vortrage hat Alfred Körte seinen Greifswalder Freunden den Beweis geführt, daß die Olympionikenliste nur auf gelehrter Mache, nicht auf urkundlicher Überlieferung beruht. Hoffentlich bleibt dies wichtige Resultat, das dieser Untersuchung erst ihren Abschluß geben würde, auch der Öffentlichkeit nicht gar zu lange vorenthalten. 1)

<sup>1)</sup> Diese Mahnung, die ich Körte im Manuskript zu lesen gab, hat die erfreuliche Folge gehabt, daß er seine schöne Untersuchung abgeschlossen und im Hermes (XXXIX S. 224) veröffentlicht hat. Natürlich kann die Einreihung des Kylon in die Olympionikenliste nicht schon auf Hippias von Elis zurückgehen, wohl aber auf einen der zahlreichen Chronologen, die seine Untersuchungen in späterer Zeit ergänzten und verbesserten. Man könnte z. B. an Aristoteles selbst denken, der ja gleichfalls ein Buch über die Olympioniken verfaßt hat. Dies wäre überflüssig gewesen, wenn er nicht gemeint hätte, an der Liste des Hippias so manches berichtigen zu können.

# Die Anfänge des Bürgerkrieges zwischen Cäsar und Pompejus. Von L. Holzapfel.

11.

## Tumultus und bellum.

Das decretum tumultus pflegte in der Zeit, wo sich die Herrschaft Roms bereits über ganz Italien erstreckte, vom Senat dann erlassen zu werden, wenn Italien oder das benachbarte Gallien von einem feindlichen Angriff bedroht war. 1) In der letzten Zeit der Republik, in der Italien vor äußeren Feinden gesichert war, konnte diese Maßregel nur beim Ausbruch innerer Kämpfe zur Anwendung kommen. Die als Friedenstracht übliche toga wurde dann mit dem Kriegsmantel (sagum) vertauscht und zugleich eine allgemeine Aushebung angeordnet, wobei die im Kriege mit einem auswärtigen Feinde für gewisse Fälle zugelassene Befreiung vom Dienste wegfiel. Die in Friedenszeiten vom militärischen imperium ausgenommene Stadt verwandelte sich in ein Kriegslager, was die Sistierung des sonst in der Stadt herrschenden und das militärische imperium ausschließenden Rechtes (institium) zur Folge hatte. 2) Man kann

<sup>1)</sup> Cic. Phil. VIII 3. Fest. p. 355 M. Serv. Verg. Aen. VIII 1.

<sup>2)</sup> Daß mit dem Eintritt des tumultus zugleich das Kriegskleid angelegt und das Recht sistiert wurde (über die Bedeutung des iustitium vgl. A. Nissen, Das Justitium, Leipzig 1877, besonders S. 98 ff.), folgert O. E. Schmidt (Rhein. Mus., Bd. 47, 1892, S. 255, Anm. 4) im Gegensatze zu H. Nissen, der in den beiden letzteren Maßregeln selbständige Akte erblickt (v. Sybels Hist. Zeitschr., Bd. 46, 1881, S. 100, vgl. S. 92), mit Recht aus Cic. Phil. V 31: tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis racationibus in urbe et in Italia praeter Galliam tota. Ebenso wie die Befreiung vom Kriegsdienste, die nach Cic. Phil. VIII 3 durch das decretum tumultus aufgehoben wurde, erscheinen hier offenbar auch das iustitium und die Anlegung des Kriegskleides als integrierende Teile des durch jenen Beschluß geschaffenen Kriegszustandes, der durch die Aufzählung der einzelnen Momente lediglich ausgemalt werden soll. Ganz ähnlich wird, nachdem bei dem Konflikt mit M. Antonius am 2. Februar 43 der tumultus dekretiert worden war (Phil. VIII 2), die Wirkung dieses Beschlusses in der am nächsten Tage gehaltenen achten Philippica (§ 6) veranschaulicht: dilectus tota Italia decreti sublatis vacationibus, saga cras sumentur, consul se cum praesidio descensurum esse dixit.

hiernach die Bedeutung des decretum tumultus dahin zusammenfassen, daß hierdurch die Kriegsbereitschaft des Staates gesteigert wurde, welchem Zwecke andererseits auch das neben diesem Beschlusse als selbständige Maßregel zur Anwendung kommende senatus consultum ultimum (vgl. S. 1) dienen sollte. 1)

Von dem bellum im engeren, staatsrechtlichen Sinne unterscheidet sich der tumultus dadurch, daß das bellum einem bestimmten Feinde (hostis) erklärt, der tumultus dagegen ohne Nennung eines Gegners einfach dekretiert wurde. 2) Im letzteren Falle verblieb der Gegner, wenn man ihn nicht durch einen besonderen Beschluß zum hostis erklärte, wie es mit Antonius nach der Schlacht bei Mutina geschah<sup>3</sup>), im Besitze seiner bürgerlichen Rechte. Das decretum tumultus hatte aber in militärischer Hinsicht immerhin die Wirkung einer Kriegserklärung. 4) In der Sprache des täglichen Lebens wird der Ausdruck bellum im weiteren Sinne schlechthin ebenso wie unser Wort "Krieg" im Gegensatze zum Frieden gebraucht, sodaß der tumultus darin inbegriffen ist. 5)

H. Nissen<sup>6</sup>) hat angenommen, daß bei dem Ausbruche des Bürger-krieges zwischen Cäsar und Pompejus das decretum tumultus etwa am 9. Januar erlassen worden sei. Hiergegen macht O. E. Schmidt<sup>7</sup>) mit Recht geltend, daß Cicero in einem am 12. Januar an seinen Freigelassenen Trio gerichteten Brief wohl des senatus consultum ultimum gedenkt<sup>8</sup>). von einem decretum tumultus dagegen nichts bemerkt. Noch gewichtiger ist das zweite von Schmidt ins Feld geführte Argument, daß am 9. Januar die Feindseligkeiten von seiten Cäsars, die erst am 11. (vgl. S. 2) mit der Besetzung Ariminums begannen, noch garnicht eröffnet waren und es daher im Hinblick auf die Mangelhaftigkeit der eigenen Rüstungen ein unverantwortlicher Leichtsinn gewesen wäre, Cäsar durch Verhängung des Kriegszustandes über Italien zum Angriff zu provozieren. Auf Grund dieser Erwägungen gelangt Schmidt zu dem Resultat, daß das decretum tumultus erst am 14. Januar auf die Kunde von der Einnahme Ariminums gefaßt worden sei.

So wurden diese beiden Maßregeln von Cicero in der fünften Philippica (31, 34) gleichzeitig beantragt.

<sup>2)</sup> Dies ist gut von A. Nissen (Das Justitium, Leipzig 1817, S. 84) auseinandergesetzt worden. Aus den Erörterungen, die Cic. Phil. VIII 1 ff. über tumultus und bellum angestellt werden, folgert er mit Recht, daß Antonius, wenn sich der Senat in dem am 2. Februar 43 gefaßten Beschluß für bellum statt für tumultus entschieden hätte, hiermit zum hostis erklärt worden wäre.

<sup>3)</sup> Cic. Brut. 1 3b.

<sup>4)</sup> Cic. Phil. V 32: tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere . . . . sentiet (M. Antonius) sibi bellum cum re publica esse susceptum.

<sup>5)</sup> Auf diese Weise erklätt sich Ciceros Äußerung (*Phil.* VIII 2): tumultus esse sine bello non potest, worin A. Nissen (a. a. O. S. 87) mit Unrecht einen Irrtum erblickt.
6) A. a. O. S. 54.
7) A. a. O. S. 113.
8) Fam. XVI 11, 2.

Auffallenderweise hat jedoch Schmidt sowohl wie Nissen übersehen, daß diese Maßregel bei Plutarch und bei Dio Cassius ausdrücklich erwähnt und durch Plutarchs Angaben eine sichere Zeitbestimmung ermöglicht wird. Nach der von Plutarch benutzten Darstellung, die in doppelter Fassung überliefert ist, wurde der fragliche Beschluß unter der Einwirkung der durch die Kunde von der Besetzung Ariminums und durch die Flucht der Landbevölkerung in die Stadt erregten Panik von Pompejus veranlaßt. Die in anderer Sachverhalt scheint sich allerdings aus Dios Bericht zu ergeben. Es wird hier das decretum tumultus unter den vom Senat nach dem senatus consultum ultimum (7. Januar) gefaßten Beschlüßsen an erster Stelle erwähnt und der Verlauf der Begebenheiten so dargestellt, als ob Cäsar erst auf die Kunde von jenem Beschluß nach Ariminum vorgerückt wäre. 2)

Es kann nicht schwer fallen, zwischen diesen beiden Berichten die Entscheidung zu treffen. Für Plutarchs Darstellung spricht zunächst die Erwägung, daß sie den von Schmidt geltend gemachten Gründen gerecht wird. Wir haben ferner bereits gesehen, daß Dio in diesem Abschnitte einer schlechteren Quelle folgt. 3) Allem Anschein nach hat die Zurückschiebung des decretum tumultus darin ihren Grund, daß der Autor, auf welchen Dios Erzählung zurückgeht, auf Cäsars Seite stand und im Einklange mit der von Cäsar selbst gegebenen Darstellung (vgl. S. 14 ff.) bestrebt war, die Besetzung Ariminums als einen nicht bloß durch das senatus consultum ultimum, sondern auch noch durch weitere Herausforderungen notwendig gewordenen Schritt erscheinen zu lassen. Cäsarianische Standpunkt gibt sich auch in Dios Befremden über den Übertritt des von Cäsar jederzeit ausgezeichneten Labienus und in der Zurückführung dieses Verhaltens auf persönliche Motive zu erkennen 1), welche Darstellung mit der günstigen Beurteilung, die diesem Manne bei Cicero und Plutarch zu teil wird<sup>5</sup>), in auffallender Weise kontrastiert.

Wir haben uns demnach ausschließlich an Plutarch zu halten. Es verdient nun beachtet zu werden, daß Plutarch sowohl Pomp. 61 als

<sup>1)</sup> Plut. Pomp. 61 (von Pompejus): ψηφισάμενος ταφαχήν δράν. Caes. 38: ψηφίζεται ταφαχήν δράν. Im Originalbericht stand wohl tumultum esse videri, wofür Plutarch videre gelesen zu haben scheint.

<sup>2)</sup> Dio XLI 3. 8 ff. (vom Senat): ἔστερον δὲ ἔξω τοῦ πωμηρίου πρὸς αὐτὸν τὸν Πομπήρον ἐλθόντες ταραχήν τε εἶναι ἔγνωσαν . . . . πυθόμενος οὖν ταῦτ' ἐκεῖνος ἔς τε 'Αρίμινον ἡλθεν . . . .

<sup>3)</sup> Vgl. S. 10 ff. 4) Dio XLI 4, 3 ff.

<sup>5)</sup> Cic. Att. VII 13a, 1: Labienum ηρωα indico. VII 13b: Labienus, vir mea sententia magnus, Teanum venit. Plut. Caes. 34: την μέν φυγήν οι ἄνθρωποι πατρίδα διὰ Πομπήιον ήγοῦντο, την δὲ 'Ρώμην ὡς Καίσαρος στρατόπεδον ἀπέλειπον, ὅπον καὶ Διαβιηνός, ἀνήρ ἐν τοῖς μάλιστα φίλος Καίσαρος καὶ πρεσβευτής γεγονὸς καὶ συνηγωνισμένος ἐν πᾶσι προθυμότατα τοῖς Κελτικοῖς πολέμοις, τότ' ἐκεῖνον ἀποδρὰς ἀφίκετο πρὸς Πομπήιον.

auch Caes. 33 die Flucht der Pompejaner aus der Hauptstadt (17./18. Jan.) unmittelbar auf das decretum tumultus folgen läßt. 1) Andrerseits gewinnt man namentlich aus der Plut. Pomp. 60 ff. gegebenen Darstellung den Eindruck, daß jener Beschluß nicht sogleich nach dem Einlaufen der Nachricht von der Besetzung Ariminums gefaßt worden sein kann. nächst eilte auf die Kunde von diesem Ereignis der Senat mit den Magistraten hinaus vor die Stadt zu Pompejus. In der nunmehr anberaumten Sitzung fragt Cicero nach der Stärke der vorhandenen Streitkräfte und beantragt, nachdem Pompejus eine unbefriedigende Antwort gegeben, die Abschickung einer Gesandtschaft an Cäsar (vgl. Ş. 16 ff.). Favonius richtet seinerseits an Pompejus die Aufforderung, die versprochenen Truppen aus dem Boden zu stampfen. Es wird hierauf ein von Cato gestellter Antrag erwähnt, wonach Pompejus zum Oberbefehlshaber mit unumschränkter Befugnis (στρατηγός αὐτοχράτωρ) ernannt werden sollte, und sodann eine Schilderung der in Rom herrschenden Panik gegeben. Das Landvolk sei aus allen Gegenden in eiliger Flucht nach Rom hereingeströmt, während die Einwohner dasselbe ihrerseits verlassen hätten. Es sei nicht möglich gewesen, der Verwirrung, bei der der tüchtige Bestandteil der Bevölkerung schwach, das ungehorsame Element dagegen stark und schwer zu behandeln gewesen sei, Einhalt zu tun. Niemand habe Pompejus nach eigenem Ermessen handeln lassen, sondern jeder vielmehr seine eigene Stimmung, mochte es Furcht oder Betrübnis oder Verlegenheit sein, auf ihn übertragen. An dem nämlichen Tage hätten die verschiedensten Ratschläge die Oberhand gewonnen und von den Feinden habe man nichts Zuverlässiges erfahren, weil viele Leute aufs Geratewohl Nachrichten verbreitet und, wenn man ihnen Mißtrauen bezeigte, gezürnt hätten. Da habe denn Pompejus die Erklärung des Tumults beantragt und am späten Abend die Stadt verlassen, indem er die Senatoren aufgefordert hätte, ihm zu folgen, mit der Ankundigung. daß er jeden Zurückbleibenden als Cäsarianer betrachten würde.

Es liegt hiernach zwischen dem Eintreffen der Kunde von der Einnahme Ariminums und dem decretum tumultus noch ein ziemliches Intervall. Die erste Maßregel, welche auf die Nachricht von diesem Ereignis beantragt wurde, war die Abschickung einer Gesandtschaft an Cäsar, die, wie wir gesehen haben, trotz dem von Pompejus erhobenen Widerspruch auch tatsächlich um den 15. Januar abgegangen ist (vgl. S. 10, 17, 21). Zunächst hat also im Senat die friedliche Stimmung entschieden überwogen. Es läßt sich hiermit die Annahme nicht vereinigen, daß es schon am 14. oder 15. Januar zu dem decretum tumultus gekommen sei.

<sup>1)</sup> Plut. Pomp. 61: οὕτω δὴ ψηφισάμενος ταραχὴν ὁρᾶν καὶ κελεύσας Επεσθαι ἄπαντας τοὺς ἀπὶ βουλῆς καὶ προειπών, ὅτι Καίσαρος ἡγἡσεται τὸν ἀπολειφθέντα, περὶ δείλην ὀψίαν ἀπέλιπε τὴν πόλιν. Caes. 33: ψηφίζεται ταραχὴν ὁρᾶν καὶ τὴν πολιν ἐξέλιπε κελεύσας Επεσθαι τὴν γερουσίαν.

In zweiter Linie beschäftigte sich der Senat mit der von Cato angeregten Übertragung des Oberbefehls an Pompejus. Das decretum tumultus wurde erst gefaßt, nachdem die durch die Besetzung Ariminums erregte Panik durch das Hereinströmen der Landbevölkerung in die Stadt noch gesteigert worden war. Mithin spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß dieser Beschluß erst an demselben Tage, an welchem sich Pompejus aus Rom entfernte (17. Januar), zustande gekommen ist. Hierzu stimmt die Darstellung Lucans, welche den Eintritt des iustitium und die Anlegung des Kriegskleides mit der Flucht der Pompejaner aus Rom zusammenfallen läßt. 1) Der Umschwung der im Senat herrschenden Stimmung, der sich in dem decretum tumultus äußerte, war jedenfalls in erster Linie durch die Nachrichten von Cäsars weiterem Vorrücken bis nach Ancona, dessen Einnahme man am 17. Januar erfuhr<sup>2</sup>), herbeigeführt worden.

Eine sehr wesentliche, auf dem decretum tumultus beruhende Veränderung wird auch von Cäsar, der über diesen Beschluß selbst hinweggeht, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Flucht der Regierung aus Rom erwähnt. Er sagt, die Konsuln hätten, was bisher niemals vorgekommen sei<sup>3</sup>), die Stadt verlassen und Privatleute gegen jegliches alte Herkommen in der Stadt und auf dem Kapitol Liktoren bei sich gehabt. <sup>4</sup>) Dies konnte eben nur dann geschehen, wenn das militärische imperium, das die von Cäsar als privati bezeichneten Prokonsuln und Proprätoren unter gewöhnlichen Verhältnissen beim Betreten der Stadt verlieren mußten, auch auf dieses Gebiet ausgedehnt wurde, wie es bei dem Eintritt des durch das decretum tumultus herbeigeführten Kriegszustandes der Fall war.

Da Cäsar durch das decretum tumultus als Landfriedensbrecher gebrandmarkt wurde, so hatte er natürlich, wie O. E. Schmidt sehr richtig bemerkt<sup>5</sup>), alle Ursache, dasselbe in seiner Darstellung zu übergehen. Auf diese Weise erreichte er zugleich, daß die Erstreckung des imperium auf die Stadt und das den Göttern geheiligte Kapitol als ein illegaler Akt erschien.

Den auf Ernennung des Pompejus zum Oberbefehlshaber mit unumschränkter Befugnis lautenden Antrag Catos hat H. Nissen<sup>6</sup>) in dem Sinne

Ergo ubi concipiunt, quantis sit cladibus orbi Constatura fides superum, ferale per urbem Justitium, latuit plebeio tectus amictu Omnis honos, nullos comitata est purpura fasces.

Unter dem *plebeius amictus* kann nur das *sagum*, bei welchem die Abzeichen der verschiedenen Stände in Wegfall kamen, verstanden werden.

<sup>1)</sup> Phars. II 16 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Cic. Att. VII 11, 1 (s. dazu S. 5 Anm. 4) und fam. XVI 12, 3.

<sup>3)</sup> Über diese Bemerkung s. S. 14 ff.

Caes. b. c. I 6, 7: lictores habent in urbe et Capitolio privati contra omnia vetustatis exempla.

<sup>5)</sup> Der Briefwechsel des M. Tullius (icero, S. 107. 6) A. a. O. S. 100.

aufgefaßt, daß es sich um eine *Diktatur* gehandelt hätte. Aber alsdann wäre es doch auffallend, daß Plutarch weder *Pomp.* 61, noch auch *Cat. min.* 52, wo der fragliche Antrag ebenfalls erwähnt wird <sup>1</sup>), diesen Ausdruck gebraucht, der sonst von ihm ebensowenig wie von den anderen griechischen Autoren gemieden wird. <sup>2</sup>) Cato wird sich also wohl in dem Sinne ausgesprochen haben, daß die übrigen mit konsularischem *imperium* ausgestatteten Beamten veranlaßt werden sollten, sich Pompejus unterzuordnen.

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob dieser Antrag angenommen worden wäre.<sup>3</sup>) Vellejus sagt geradezu, daß die Konsuln und der Senat die oberste Leitung der militärischen Angelegenheiten auf Pompejus übertragen hätten.<sup>4</sup>) Im Einklang hiermit steht Dios Angabe <sup>5</sup>), wonach er nicht nur die Verfügung über das Ärar, von der auch bei Cäsar die Rede ist <sup>6</sup>), sondern auch das Kommando über die Truppen erhielt. Die gleiche Auffassung begegnet bei Florus, wo Pompejus als pacis bellique moderator bezeichnet wird.<sup>7</sup>)

Von größerem Gewicht als diese Zeugnisse ist jedoch eine Angabe Cäsars<sup>8</sup>), woraus sich ein anderer Sachverhalt ergibt. Der Pompejanische Flottenführer Libo soll nämlich bei den Unterhandlungen, welche er bald nach Cäsars Überfahrt nach Griechenland mit dessen Legaten M.' Acilius und Statius Murcus anknüpfte, geäußert haben, er selbst sei stets für einen Vergleich gewesen, doch besitze er nicht die Befugnis, einen solchen herbeizuführen, weil man nach einem in einer Versammlung gefaßten Beschluß die oberste Leitung des Krieges und aller sonstigen Angelegenheiten dem Pompejus überlassen hätte (quod de consilii sententia summam belli omniumque rerum Pompeio permiserint). Wie der Ausdruck consilium zeigt, ist der fragliche Beschluß nicht vom Senat, der im technischen Sprachgebrauch niemals in dieser Weise bezeichnet wird<sup>9</sup>), sondern von den dem Pompejus gefolgten Senatoren, die lediglich ein consilium der Feldherrn waren und diesen Namen in der Tat auch führten <sup>10</sup>), gefaßt worden.

<sup>1)</sup> Plut, Cat. min. 52: συνεβούλευεν ὁ Κάτων ένι Πομπηίω τὰ πράγματα έγχειρίσαι.

<sup>2)</sup> Plut. Camill. 5, 25, 34, 36, 39, 40. Fab. 3, 4, 9, 10. Marcell. 5. Sull. 33. Pomp. 9, 54. Caes. 37, 51.

<sup>3)</sup> Hierfür entscheidet sich Lange, Röm. Altert. III <sup>2</sup> 409, ohne jedoch Belege für seine Ansicht anzuführen. Auch Mommsen, Röm. Gesch. III 380, Röm. Staatsr. III 925 Note 6 und Stoffel, Hist. de Jules César, Guerre civile I 1 nehmen an, daß der unbeschränkte Oberbefehl vor der Flucht aus Rom auf Pompejus übertragen worden sei, lassen jedoch Catos Votum unerwähnt. Nach Stoffel soll der fragliche Beschluß schon am 7. Januar gefaßt worden sein.

<sup>4)</sup> Vell. Il 49, 2: consules senatusque causae nomine Pompeio summam imperti detulerunt.

<sup>5)</sup> Dio XLI 3, 4. 6) Caes. b. c. 1 6, 3. 7) Flor. II 13, 20.

<sup>8)</sup> Caes. b. c. III 16, 4. 9) Mommsen, Röm. Staatsr. III 1028.

<sup>10)</sup> Cic. Att. VII 15, 2. Caes. b. c. III 83, 3.

Überblickt man nun den Verlauf des Krieges in Italien, so zeigt es sich einesteils, daß sowohl die Konsuln 1) als auch der Prokonsul L. Domitius Ahenobarbus<sup>2</sup>) durchaus selbständig operierten, andernteils aber, daß damals ein Vergleich mit Cäsar ohne die Konsuln überhaupt nicht zustande kommen konnte.3) Bei dieser Sachlage dürfte Lucans Darstellung, wonach Pompejus den Oberbefehl erhalten haben soll, als das Amtsjahr der Konsuln im Ablaufen begriffen war<sup>4</sup>), wohl Glauben verdienen. Den entgegenstehenden Angaben des Vellejus, Dio und Florus (s. S. 28) liegt wohl die Tatsache zugrunde, daß Pompejus schon von Anfang an ein bedeutendes Übergewicht besaß, indem er nicht bloß über die sieben spanischen und die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen, sondern auch über das Arar zu verfügen und außerdem die Aushebungen in ganz Italien und in den Provinzen zu leiten hatte. 5)

Wäre Catos Antrag durchgegangen, so wäre den Pompejanern die Kapitulation des Domitius, welchen Pompejus vergeblich zu rechtzeitigem Rückzug zu bestimmen suchte6), erspart geblieben. Es liegt die Vermutung nahe, daß die Konzentration des Kommandos in erster Linie durch die Abneigung der Konsuln, sich einem anderen Befehlshaber unterzuordnen, vereitelt worden ist.7)

Während für den Senat der tumultus durch das Vorrücken der Cäsarianer bis nach Ancona gegeben war, findet sich bei Cäsar eine andere Auffassung. In der Mitteilung der von ihm vor dem Antritt des Marsches von Ravenna nach Ariminum an die Soldaten der 13. Legion gehaltenen Ansprache sagt er nämlich, daß er diese Legion beim Beginn

1) Cic. Att. VII 21, 2: VII Idus Febr. Capuam C. Cassius tribunus pl. venit, attulit mandata (Pompei) ad consules, ut Romam venirent, pecuniam de sanctiore aerario auferrent, statim exirent . . . consul (Lentulus) ei rescripsit, ut prius ipse in Picenum.

<sup>2)</sup> Att. VIII 12b, 2 (Schreiben des Pompejus an Domitius, etwa vom 12. Februar): le rogo et hortor, id quod non destiti superioribus litteris a te petere, ut primo quoque die Luceriam advenires, ante quam copiae, quas instituit Caesar contrahere, in unum locum coactae vos a nobis distrahant: sed si erunt, qui te impediant, ut villas suas servent, acquum est me a te impetrare, ut cohortis, quae ex Piceno et Camerino venerunt . . ., ad me missum facias. Hiernach hatte also Pompejus zu verfügen über die Kohorten, welche in Picenum und Camerinum in seinem eigenen Auftrage ausgehoben worden waren (vgl. Caes. b. c. 1 15, 4 ff.), nicht dagegen über die Truppen, welche Domitius für sich selbst im Gebiet der Marser und Peligner gesammelt hatte (Caes. b. c. I 15, 17).

<sup>3)</sup> Caes. b. c. I 26, 5; vgl. Dio XLI 12, 2.

<sup>4)</sup> Phars. V. 44 ff. Es begegnet hier allerdings ebenso wie I 489 die irrige Auffassung, daß der Oberbefehl bisher den Konsuln allein zugestanden hätte.

<sup>5)</sup> App. b. c. II 31, 34. Das tatsächliche Übergewicht des Pompejus wird auch hervorgehoben von Ihne, Röm, Gesch. VI 560, der eine formelle Übertragung des Oberbefehls beim Ausbruch des Krieges ebenfalls in Abrede stellt.

<sup>6)</sup> Cic. Att. VIII 12b, 12c, 12d. Dio XLI 11, 1.

<sup>7)</sup> Was insbesondere Lentulus betrifft, so wird sein Ehrgeiz betont von Caes. b. c. I 4, 2: seque alterum fore Sullam inter suos gloriatur, ad quem summa imperii redeat.

des Tumults aufgeboten hätte.!) Hiernach hat Cāsar, wie Nissen richtig bemerkt<sup>2</sup>), den Anfang des Tumults in eine frühere Zeit verlegt; denn für die Zusammenziehung der dreizehnten Legion, deren Truppen bisher in verschiedenen Orten des diesseitigen Galliens in Garnison gelegen hatten<sup>3</sup>), bedurfte es einer längeren Frist. Nissen<sup>4</sup>) nimmt nun mit großer Wahrscheinlichkeit an, daß Cäsar den Tumult an dem Tage hätte beginnen lassen, an welchem der Konsul C. Marcellus dem Pompejus vor den Toren Roms unter Überreichung eines Schwertes eigenmächtig das Kommando über die beiden von Cāsar für den Krieg mit den Parthern abgetretenen, nach Beseitigung der von dort drohenden Gefahr aber nach Capua in Winterquartiere gelegten Legionen und zugleich die Befugnis, in Italien nach Belieben Truppen auszuheben, übertrug.<sup>5</sup>)

Nach Appian und Dio geschah dies zur Zeit, wo Curios Tribunat im Ablaufen begriffen war<sup>6</sup>, also kurz vor dem 10. Dezember des Jahres 50. Eine genauere Datierung wird ermöglicht durch eine Mitteilung, welche Cicero von Pompejus am 10. Dezember bei einer Zusammenkunft in Capua<sup>7</sup>) erhielt. Es war hiernach Hirtius, der Cäsar besonders nahe stand, am 6. Dezember abends nach Rom gekommen, sodann jedoch, ohne Pompejus besucht zu haben und ohne das Ergebnis einer Unterredung des Cäsarianers Balbus mit Pompejus' Schwiegervater Metellus Scipio abzuwarten, die noch vor dem Anbruch des nächsten Tages stattfinden sollte, tief in der Nacht wieder zu Cäsar abgereist. Man wird

<sup>1)</sup> Caes. b. c. I 7, 7. 2) In v. Sybels hist. Zeitschr., Bd. 46, 1881, S. 55.

<sup>3)</sup> Caes. b. Gall. VIII 54, 3. 4) A. a. O. S. 72 ff.

<sup>5)</sup> App. b. c. II 31. Plut. Pomp. 59. Dio XL 65, 4 ff. Aus allen diesen Berichten geht hervor. daß der erwähnte Akt, woran Plutarch im Gegensatze zu Dio und Appian auch den Senat teilnehmen läßt, vor den Toren Roms stattfand, während O. E. Schmidt (Rh. Mus., Bd. 47, 1892, S. 246, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero, S. 97 ff.) ihn nach Neapel verlegt, obwohl der richtige Sachverhalt aus Nissens Darlegungen hätte entnommen werden können. Über die Abtretung der beiden Legionen von Seiten Cäsars s. S. 19 Anm. 2, über ihren Aufenthalt in Capua App. b. c. II 29 fin. 31.

<sup>6)</sup> App. b. c. II 31. Dio XL 66, 5. O. E. Schmidt a. a. O. setzt sich auch mit diesen Angaben in Widerspruch, indem er die Übergabe des Kommandos erst am 13. Dezember stattfinden läßt.

<sup>7)</sup> Cic. Att. VII 4, 2. Der Ort der Zusammenkunft ergibt sich einesteils aus Ciceros Reiseroute (6. Dezember in Aeculanum, südöstlich von Benevent: Att. VII 3, 1; 9. Dezember auf dem Trebulanum des Pontius zwischen Benevent und Pompeji: Att. VII 3, 12, über die Lage dieses Landgutes vgl. Att. V 2, 1. 3, 1. 3, 3 und 4, 1), andernteils aus der Erwägung, daß das nächste Reiseziel des Pompejus Capua gewesen sein muß, wo sich die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen befanden (vgl. App. b. c. II 29 fin. 31). Sternkopf (Quaestiones chronol. S. 39) und O. E. Schmidt (Rh. Mus. Bd. 47, 1892, S. 244) denken an Neapel, indem sie sich hierfür auf Att. VII 2, 5 (Ende Nov. 50) berufen, wo von einem sermo Neapolitanus des Pompejus die Rede ist. Der Aufenthalt in Neapel, auf den hier Bezug genommen wird, fällt jedoch in eine viel frühere Zeit (Plut. Pomp. 57).

kaum fehl gehen, wenn man dieses auffallende, einem diplomatischen Bruch gleichkommende Verhalten mit Nissen<sup>1</sup>) auf das dem Pompejus erteilte und ven ihm angenommene Mandat zurückführt.

Am 6. Dezember oder kurz vorher hat also Pompejus das Kommando über die beiden Legionen erhalten. Auf einen etwas früheren Termin führt ein Schreiben des Atticus, welches Cicero auf seiner Rückreise von Cilicien am 6. Dezember in Aculanum (südöstlich von Benevent) vorfand und mit dem Briefe Att. VII 3 (9. Dezember) beantwortete. Es finden sich nämlich, wie Nissen<sup>2</sup>) bemerkt hat, in Ciceros Antwort Äußerungen, aus denen man den Eindruck gewinnt, daß der politische Konflikt neuerdings aus dem schleichenden Stadium in ein akutes getreten war. 3) Nissen meint, der Brief des Atticus, auf welchen an der zitierten Stelle Bezug genommen wird, könne am 4. Dezember abends oder am 5. früh aus Rom abgegangen sein. Da indessen für eine rasche Reise von Rom nach Caudium drei Tage erforderlich waren 1), so wird man für die Beförderung eines Schreibens nach dem erheblich weiteren Äculanum mindestens vier Tage zu rechnen haben. Als der späteste Termin für die Übergabe der beiden Legionen an Pompejus ist demnach der 2. Dezember anzunehmen.

Am 6. Dezember befand sich Pompejus, wie aus seiner bereits erwähnten Mitteilung über den von Hirtius unterlassenen Besuch erhellt, noch vor den Toren Roms. Er war daselbst mit den ihm übertragenen Aushebungen beschäftigt, zu deren Verhinderung der Tribun Curio die Konsuln vergeblich zu bestimmen suchte.<sup>5</sup>) Am 7. oder spätestens am 8. Dezember muß er indessen, da er am 10. mit Cicero in Capua zusammentraf<sup>6</sup>), die Hauptstadt verlassen haben, um das Kommando über die beiden Legionen, die sich in Capua befanden 7), zu übernehmen. Von dort führte er sie, statt Cäsar entgegenzutreten, wie es der Konsul Marcellus verlangte<sup>8</sup>), nach Apulien und liess sie daselbst Winterquartiere beziehen.9)

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 73. 2) A. a. O. S. 72 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Att. VII 3, 5: sed quoniam res eo deducta est (ut Pompeius Caesari resistat), non quaeram, ut scribis, ποῦ σκάφος τὸ τῶν Ἀτρειδῶν; mihi σκάφος **unum es**t, quod a Pompeio gubernabitur . . . ipsum tamen Pompeium separatim ad concordiam hortabor; 4) Liv. IX 9, 12. sic enim sentio, maxumo in periculo rem esse.

<sup>5)</sup> Plut. Pomp. 59, App. b. c. II 31. Stoffel, Hist. de Jules César. Guerre civile, 1 208, nach dessen Ansicht Pompeius mit den Aushebungen erst Ende Dezember begann, hat das hiergegen gerichtete Einschreiten Curios, das noch vor seinem Rücktritt vom Tribunat (9. Dezember) stattgefunden haben muß, übersehen.

<sup>6)</sup> Vgl. S. 30. 7) App. b. c. II 29 fin., vgl. 31. 8) App. b. c. 11 31.

<sup>9)</sup> Caes. b. c. I 14, 3; vgl. Cic. Att. VII 12, 2. Nach Oros. VI 15, an dessen Angabe sich Nissen a. a. O. S. 74 hält, sollen die beiden Legionen schon zur Zeit, wo Pompejus das Kommando über sie erhielt, in Luceria gewesen sein; doch beruht diese Angabe, welche durch App. b. c. II 31 und Caes. b. c. II 14, 3 widerlegt wird, auf einer irrigen Antizipation.

Da diese Truppen noch vor kurzem unter Cäsar gedient hatten und deshalb als unzuverlässig betrachtet wurden<sup>1</sup>), so konnte es allerdings bedenklich erscheinen, sie dem Feinde in erster Linie entgegenzustellen. Warum Pompejus für ihre Winterquartiere gerade Apulien ausersah, wird sich später, wenn wir uns mit seinem Kriegsplane beschäftigen, herausstellen.

Gegen Ende Dezember kehrte Pompejus, dessen Reise von zahlreichen Senatoren und Rittern als eine Herausforderung Cäsars aufs schärfste mißbilligt wurde<sup>2</sup>), nach Rom zurück. Unterwegs traf er am 25. Dezember bei Lavernium in der Nähe von Formiä mit Cicero nochmals zusammen. Beide reisten nun zusammen nach Formiä und hatten daselbst eine mehrstündige geheime Unterredung.<sup>3</sup>) Aus diesem Gespräch, von welchem bereits die Rede gewesen ist<sup>4</sup>), gewann Cicero den Eindruck, daß Pompejus einen friedlichen Vergleich nicht nur nicht wünschte, sondern geradezu fürchtete. Die Verschlimmerung der politischen Situation trat sehr deutlich darin zutage, daß Curio sich nach dem Rücktritt von seinem Tribunat, da er für seine eigene Sicherheit fürchtete und nicht mehr die Hoffnung hegte, Cäsar irgendwie nützen zu können, sogleich zu ihm begab und die sofortige Eröffnung des Krieges anriet.<sup>5</sup>)

Mit dem am 17. Januar gefaßten decretum tumultus war Cäsar wohl tatsächlich, jedoch noch nicht formell der Krieg erklärt. Dieser letztere Fall lag erst dann vor. wenn der Senat ihn durch einen weiteren Beschluß zum Landesfeind (hostis) erklärte, welche Maßregel bereits gegen Anfang Dezember 50 für den Fall, daß er die Waffen nicht niederlegte, von dem Konsul C. Marcellus beantragt worden war.

H. Nissen i und O. E. Schmidt i sind der Ansicht, daß es im Jahre 49 zu dieser äußersten Maßregel, die der Senat gegen Catilina und im Jahre 43 nach dem Erlaß des decretum tumultus gleichfalls noch zur Anwendung brachte i, nicht gekommen sei. Schmidt hält einen derartigen Schritt schon deshalb für ausgeschlossen, weil sich die Regierung am

<sup>4°</sup> Vgl. S. 20 Aum. 1. 5° App. 3. c. II 31 ff. Pio XL 66, 5.

e) Plut. Peng. 38

T. Hist. Zeitschen, 1881, S. 35. S. Greene Briefmechsel, S. 112.

<sup>9</sup> Bei der Catilinarischen Verschwörung wurde der Tumult dekretiert, nachdem man aus anchymen Briefen an Crassus und andere angesehene Männer von der dem Staate drohenden Gefahr Kenntnis erhalten hatte. Die XXXVII 31, 1; vgl. Plut. (% 15). Nach Catilinas Abgang au dem in Etrurien von C. Manlius gesammelten liebere erfolgte sodann die Ächtung des Catilina und des Manlius Sall. Can 86, 2. Im Mutinensischen Kriege erließ der Senat am 2 Februar das between tempore vgl. 6. E. Schmidt. De späschis er a Comie et al Comiem poet Chesarem aussam fans genese Germ. Leipzig 1877, S. 26. wagte es jedoch erst am 28. April auf die Kunde von der Schlacht bei Mutina, Autonius zum Landesfeinde au erkläten. Ch. 26. Son. 1,5 c. vgl. 3, 1.

17. Januar mit ihrer Flucht aus Rom aufgelöst hätte. Cäsar kann indessen sehr wohl schon vorher zum Landesfeind erklärt worden sein. Eine genauere Untersuchung führt zu dem Resultat, daß dies tatsächlich geschehen ist.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem mit der Regierung Krieg führenden, aber noch im Besitze seiner Rechtsstellung befindlichen und dem geächteten Bürger besteht darin, daß die von dem Ersteren an den Senat geschickten Gesandten zugelassen zu werden pflegen und für unverletzlich gelten, während die des Landesfeindes weder auf das Eine noch auf das Andere Anspruch machen können. Es erhellt dies insbesondere aus Ciceros achter Philippica, die am 3. Februar 43 gehalten wurde. Am Tage zuvor war im Senat über die Vorschläge debattiert worden, welche M. Antonius auf die an ihn gerichtete Aufforderung, die Belagerung Mutinas aufzuheben, seinerseits gemacht hatte. Da Antonius sich dem Verlangen des Senats widersetzt hatte und seine eigenen Bedingungen unannehmbar schienen, so war man darüber einig, daß außerordentliche Maßregeln angewandt werden müßten. Antonius wußte es indessen durchzusetzen, daß man sich mit dem decretum tumultus begnügte, während Ciceros Antrag, ihn außerdem noch zum hostis zu erklären, abgelehnt wurde. 1) Wenn Cicero, der schon seit Beginn des Jahres 43 Antonius als hostis betrachtete2), diese Auffassung hätte zur Geltung bringen können, so wäre sein Gesandter Cotyla weder in den Senat noch überhaupt in die Stadt zugelassen oder, wenn es doch soweit kam, wenigstens an der Rückkehr verhindert worden. 3) Ebensowenig wie der Senat war der in einer Provinz das Kommando führende Feldherr verpflichtet, den Gesandten eines Landesfeindes Aufnahme zu gewähren.4)

In dem Bürgerkriege zwischen Cäsar und Pompejus war nun schon gleich nach der Flucht der Pompejaner aus Rom das Verhältnis derart, daß Cäsars Gesandte nicht mehr auf Sicherheit ihrer Person rechnen

Cic. Phil. VIII 1. Das decretum tumultus hatte Cicero bereits am 1. Januar in der fünften Philippica (§ 31) befürwortet (vgl. S. 23 Anm. 2). Er war also natürlich auch jetzt mit dieser Maßregel einverstanden; wollte jedoch nicht, daß es dabei sein Bewenden hätte.

<sup>2)</sup> Phil. XIV 20 ff., vgl. XII 17.

<sup>3)</sup> Vgl. Phil. VIII 28: cui portas huius urbis patere ius non erat, huic aditus in senatum fuit und VIII 32 (von der dem Antonius günstigen Majorität): hunc enim reditu ad Antonium prohiberi negabant oportere et in eodem excipiendo (indem sie gastliche Aufnahme für ihn erwirkten) sententiam meam corrigebant.

<sup>4)</sup> Dieses Verhalten beobachtete Plancus als Statthalter des transalpinischen Galliens nach der Ächtung des Antonius. Vgl. Plancus Cic. fam. X 23, 5: quod legatos (Antonii) fide Lepidi missos ad me in conspectum venire vetueram, quod C. Catium Vestinum, tr. mil., missum ab Antonio ad me cum litteris exegeram (so Mendelssohn richtig für exceperam) numeroque hostis habueram.

konnten. Der jüngere Balbus, der gegen Ende Februar 49 von Cäsar den Auftrag erhielt, den in Brundisium angelangten Konsul Lentulus zur Rückkehr nach Rom zu bereden, mußte seine Reise dorthin auf entlegenen Wegen bewerkstelligen. 1) Der Besuch, den er im nächsten Jahre dem Lentulus im feindlichen Lager bei Dyrrhachium abstattete, um ihn auf Cäsars Seite zu ziehen, erscheint als eine Tat von unglaublicher Verwegenheit, die sogar zum Gegenstande einer theatralischen Aufführung gemacht wurde.<sup>2</sup>) Einen weiteren Beweis für die Unsicherheit der Gesandten liefern die Verhandlungen, welche nach Cäsars Ankunft in Rom vom 1. bis zum 3. April 49 im Senat stattfanden. Nachdem Cäsar, um einen Vergleich mit Pompejus herbeizuführen, die Abschickung einer Gesandtschaft von seiten des Senats beantragt hatte, erklärte sich der Senat dafür: doch fand sich niemand. der bereit gewesen wäre, den Auftrag auszuführen, weil Pompejus vor seinem Weggang von Rom im Senat die Außerung getan hatte. daß er diejenigen, die in der Stadt zurückblieben, ebenso behandeln würde, wie die, welche sich in Cäsars Lager befänden.3) Diese Drohung konnte doch nur dann von der Übernahme einer Gesandtschaft zurückschrecken. wenn Cäsar und seine Anhänger zu Landesfeinden erklärt worden und demgemäß auch die in Rom verbliebenen Bürger als solche zu betrachten waren, und wird von Sueton auch geradezu in diesem Sinne interpretiert. 4) Wie der soeben erwähnte Friedensversuch, so scheiterten auch die Verhandlungen, welche Cäsar nach seiner Überfahrt nach Griechenland anzuknüpfen suchte, daran, daß für die Sicherheit seiner Gesandten keine Bürgschaft gegeben werden konnte.5)

Wir haben mithin anzunehmen, daß der Senat am 17. Januar auf die Kunde von der Besetzung Anconas<sup>6</sup>) nicht nur das decretum tumultus erließ, sondern zugleich Cäsar und seine Anhänger für Landesfeinde erklärte und so das Verfahren beobachtete, das Cicero am 2. Februar 43 dem Antonius gegenüber angewandt wissen wollte. Für beide Maßregeln war schon am 14. Januar, als die Nachricht von der Wegnahme Ariminums einlief, genügender Anlaß vorhanden<sup>7</sup>); doch bewirkte damals der Wunsch,

<sup>1)</sup> Cic. Att. VIII 9, 4.

<sup>2)</sup> Vell. II 51, 3; vgl. Pollio Cic. fam. X 32. 3.

<sup>3)</sup> Caes. b. c. I 32, 8 ff.; vgl. Dio XLI 6, 2. Plut. Pomp. 61.

<sup>4)</sup> Suet. Caes. 75: denuntiante Pompeio, pro hostibus se habiturum, qui rei publicae defuissent, ipse medios et neutrius partis suorum sibi numero futuros pronuntianit.

<sup>5)</sup> Caes. b. c. III 17, 5. Die Furcht der von Cäsar ausersehenen Gesandten wird auch III 57, 2 als ein die Verhandlungen erschwerender Umstand hervorgehoben.

6) Vgl. S. 27.

<sup>7)</sup> Dies fühlt sehr wohl Lucan, wenn er bei Cäsars Übergang über den Rubico der Patria die Worte in den Mund legt (I 190 ff.):

zu einem Vergleich zu gelangen, noch einen Anfschub. Jetzt, wo die Hauptstadt selbst in Gefahr zu sein schien, hatte man keinen Grund mehr, länger mit den durch die kritische Lage des Staates gerechtfertigten Maßregeln zu zögern. Indem man über Cäsar die Ächtung verhängte, hoffte man zu bewirken, daß ihm die italischen Städte ihre Tore verschlössen. 1) Nachdem die Pompejaner Italien verlassen hatten, gingen sie sogar soweit, alle, die dort zurückgeblieben waren, als Landesfeinde zu betrachten. 2) Auf solche Weise wurde zugleich dem Senat, der sich auf Cäsars Veranlassung in Rom versammelte, die Legitimität aberkannt. 3)

Man begreift jetzt, warum Cicero die Gesandten, die sich Anfang April 49 im Auftrage des Senats zu Pompejus begeben sollten, mit dem sonst nur auf die Boten im internationalen Verkehr angewandten Ausdrucke oratores<sup>4</sup>) bezeichnet. Es war hiermit klar ausgesprochen, daß Cäsarianer und Pompejaner sich nicht mehr wie zwei demselben Gemeinwesen angehörige bürgerliche Parteien, sondern wie zwei miteinander Krieg führende Staaten gegenüberstanden.

Zu diesen Tatsachen, die an Cäsars Ächtung keinen Zweifel mehr bestehen lassen, kommen aber auch ausdrückliche Zeugnisse hinzu. In einer von Appian dem Pompejus in den Mund gelegten Ansprache, die er nach Vollendung der im Sommer 49 in Griechenland und im Orient veranstalteten Rüstungen an die Senatoren, die Ritter und das ganze Heer gehalten haben soll, wird ein Beschluß erwähnt, durch welchen

Quo tenditis ultra? Quo fertis mea signa, viri? si iure venitis, Si cives, huc usque licet.

Einen guten Kommentar hierzu bietet das lediglich zur Erklärung dieser Stelle ersonnene decretum Rubiconis, das zur Zeit, als Cäsar den Fluß zu überschreiten gedachte, an dem Tor von Ariminum in Marmor eingemeißelt gewesen und folgendermaßen gelautet haben soll: imperator sive miles sive tiro armatus quisquis sistito vexillum armaque deponito nec intra hunc amnem arma signave traducito et, si quis contra fecerit, hostis diiudicabitur populi Romani, ac si arma contra patriam tulerit penatesque deos abstulerit (C. J. L. XI 80).

- 1) Aus dem nämlichen Grunde wünschte Cicero im Februar 43, daß M. Autonius zum Landesfeind erklärt würde. Vgl. Phil. VIII 4: nolimus hoc bellum videri. quam igitur municipiis et coloniis ad excludendum Antonium auctoritatem damus? und dazu A. Nissen, Das Justitium, Leipzig 1877, S. 78 und 84.
- 2) Cic. Att. XI 6, 6: omnes enim, qui in Italia manserant, hostium numero habebantur.
- 3) Dio XLI 18, 5, Att. X 1, 1 (3. April 49): (puto) iam actum aliquid esse in consessu senatorum (senatum) enim non puto. ad. fam. IV 1, 1 fin. (April 49): atque ipse antea ad te scripsissem te frustra in senatum sive potius in conventum senatorum esse venturum, ni veritus essem . . . .
- 4) Att. X 1, 3: mihi omnino non venit in mentem, quae possit actio esse de pace, . . . nisi forte iste nummarius (der ältere Balbus) ei potest persuadere, ut, dum oratores eant et redeant, quiescat. Über die Bedeutung des Ausdruckes oratores vgl. Paul Diac. p. 183 M.: oratores ex Graeco ἀψητῆψες dicti, quod missi ad reges

Cäsar zum Landesfeind erklärt worden war. 1) Im Einklang hiermit steht eine Angabe Dios, wonach Pompejus und Cäsar beide die Angehörigen der Gegenpartei als Vaterlandsfeinde bezeichneten. 2) Es ist demnach anzunehmen, daß Cäsar nach dem Scheitern des Anfang April 49 unternommenen Friedensversuches auch seinerseits einen die Gegenpartei ächtenden Senatsbeschluß herbeiführte.

Diesem Sachverhalt entspricht die Tatsache, daß Cäsarianer und Pompejaner in der Darstellung Cäsars sowie auch bei Appian und Dio vom Standpunkte der Gegenpartei als hostes (πολέμιοι) bezeichnet werden. 5) Besondere Beachtung verdient eine von Appian wiedergegebene Ansprache, welche Cäsar an die bei Herda gefangen genommenen Pompejaner gerichtet haben soll. Cäsar bediente sich hier nach den Worten, die ihm in den Mund gelegt werden, absichtlich der Anrede hostes, um darauf hinzuweisen, daß die Pompejaner auf die Schonung ihres Lebens, die ihnen gewährt worden sei, keinerlei Anspruch gehabt hätten. 4) von Livius wird im Sinne der Cäsarianischen Partei der Pompejaner und von dem älteren Plinius umgekehrt Cäsar als hostis bezeichnet. 5) Ebenso fehlt es bei Cicero nicht an Stellen, an denen dieser Ausdruck in Hinsicht auf beide Parteien gebraucht wird. 6) Endlich mag noch bemerkt werden, daß auch Pompejus selbst in einem am 19. Februar 49 an die Konsuln gerichteten Schreiben seinen Gegner, der damals Corfinium belagerte, hostis nennt. 7)

Ein Teil der soeben angezogenen Stellen könnte nun allerdings seine Beweiskraft verlieren, wenn der Ausdruck hostis wie unser Wort "Feind"

- 1) App. b. c. II 50: ον τμεῖς μὲν ἐψηφίσασθε εἶναι πολέμιον.
- 2) Dio XLI 17, 3.
- 3) Caes. b.c. I 72, 5. III 3, 1. 72, 3. App. b.c. II 47, 67. Dio XLI 8, 1.
- 4) App. b. c. II 43.
- 5) Vgl. Liv. fr. 32 Hertz (aus der Schilderung der Schlacht bei Pharsalus): primus hostem percussit . . . . Gaius Crastinus. Plin. n. h. VII 117 (von Cicero): ut dictator Caesar hostis quondam tuus de te scripsit, omnium triumphorum laurea maior.
- 6) Cic. Att. VIII 1, 4 (von Pompejus): qui, cum omnes Caesarem metuebamus, ipse eum diligebat; postquam ipse metuere coepit, putat omnis hostis illi oportere esse. pro Marcell. 13 (von Cäsar): nam cum M. Marcellum deprecantibus vobis rei publicae conservavit . . . . et item rei publicae . . . . reliquos amplissimos viros . . . . reddidit, . . . non ille hostis induxit in curiam, sed iudicavit a plerisque ignoratione potius et falso atque inani metu quam cupiditate ant crudelitate bellum esse susceptun.
- 7) Cic. Att. VIII 12a, 3: non est nobis committendum, ut . . . hostis accedere aut in itinere me consequi possit.

nationesque deos solerent àçãos?... id est testari, und Varro bei Non. p. 529 M. s. v. faetiales: priusquam indicerent bellum iis, a quibus iniurias factas sciebant, faetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores vocabant. Als Belege für den Gebrauch des Wortes in dem angegebenen Sinne mögen, abgesehen von zwei bei Festus p. 182 M. zitierten Stellen aus Cato, noch Cic. har. resp. 34 (Gutachten der haruspices) und rep. Il 14 (oratrices pacis ac foederis) sowie Liv. I 38, 2 (Deditionsformel) IX 43, 21. 45, 18. XXIV 33, 5 angeführt werden.

auch in rein militärischem Sinne aufgefaßt werden könnte. Diese Annahme wird jedoch ausgeschlossen durch die von dem Konsul Hirtius und dem Legaten Galba über die Ereignisse des Mutinensischen Krieges erstatteten Berichte, in denen jene Bezeichnung in Hinsicht auf M. Antonius, der damals noch nicht geächtet war, geflissentlich gemieden wird. 1) Andrerseits tritt die rein staatsrechtliche Bedeutung des Wortes hostis darin klar hervor, daß Cicero dessen Anwendung auf die Antonianer in einem nach der Schlacht bei Mutina an M. Brutus gerichteten Schreiben mit ihrer soeben erfolgten Achtung motiviert.2)

Unsere Untersuchung hat zu dem Ergebnis geführt, daß der Beschluß, durch welchen Cäsar zu einem Landesfeind erklärt wurde, an dem nämlichen Tage erfolgte, an dem der Senat das decretum tumultus faßte und Pompejus die Stadt verließ (17. Januar). Es liegen auch Angaben vor, die diesen Sachverhalt bestätigen. Lucan und Orosius, die beide von Livius abhängen, lassen das bellum mit dem genannten Zeitpunkt beginnen.3) Die gleiche Auffassung findet sich in dem wahrscheinlich auf Pollio zurückgehenden Berichte Plutarchs, in welchem als ein Symptom der bei den Pompejanern herrschenden Panik die Unterlassung der von den Konsuln vor einem Kriege üblichen Opfer hervorgehoben wird. 4) Die große Bedeutung des 17. Januar ist ferner daraus ersichtlich, daß Cato seit diesem Tage getrauert haben soll.5) Berücksichtigt man alle diese Momente, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß auch bei Cicero,

<sup>1)</sup> Über den Bericht des Hirtius, in welchem von einigen im Januar 43 über Antonius erlangten Vorteilen die Rede war, vgl. Cic. Phil. VIII 6: non hostis est is, cuius praesidium Claterna deiecit Hirtius; non est hostis, qui consuli armatus obstitit, designatum consulem (D. Brutum) oppugnat, nec illa hostilia verba nec bellica quae paulo ante ex conlegae litteris Pansa recitavit: "deieci praesidium, Claterna potitus sum, fugati equites; proelium commissum; occisi aliquot". quae pax potest esse maior? Aus dieser Argumentation erhellt deutlich, daß Cicero den Ausdruck hostis in dem Schreiben des Hirtius nicht gefunden hat und lediglich darauf angewiesen ist, die in diesem Bericht mitgeteilten Tatsachen zugunsten seiner Auffassung zu verwerten. Der Legat Galba gab in einem an Cicero gerichteten Schreiben (Cic. fam. X 30) vom 16. April 43 eine ausführliche Schilderung der Schlacht bei Forum Gallorum, in der die feindlichen Truppen zweimal als Antoniani (§ 3), dagegen nirgends als hostes bezeichnet werden.

<sup>2)</sup> Cic. Brut. I 3b (27. April 43): reliquias hostium Brutus persequitur et Caesar. hostes autem omnes iudicati, qui M. Antonii sectam secuti sunt. In antizipierender Weise werden die Antonianer als hostes bezeichnet Cic. Phil. XIV 26, doch geschieht dies erst, nachdem Cicero seine Auffassung mit den Worten necesse est cos, qui re sunt hostes, verbis notari, sententiis nostris hostis iudicari (§ 21) gerechtfertigt hat.

<sup>3)</sup> Oros. VI 16: et quidem eo die hoc bellum actum est, quo Pompeius pater ab urbe bellum gesturus aufugerat. Lucan. I 488 ff.: sedibus exiluere patres, invisaque belli | consulibus fugiens mandat decreta senatus.

<sup>4)</sup> Plut. Pomp. 61: οἱ δὲ ἔπατοι μηδὲ θέσαντες ἃ νομίζεται ποὸ πολέμων έφυγον.

<sup>5)</sup> Plut. Cat. 58.

wenn er in einem an Pompejus gerichteten Briefe den Ausbruch des bellum vor der Ankunft der Gesandten L. Piso und L. Boscius<sup>1</sup>) bei Pompejus (23. Januar) stattfinden läßt<sup>2</sup>), dieses Wort in staatsrechtlichem Sinne zu fassen ist.

Nachdem einmal der Senat Cäsar und seine Anhänger für Staatsfeinde erklärt hatte, war es formell durchaus gerechtfertigt, daß sich
Pompejus nach dem Siege bei Dyrrhachium von seinen Soldaten als
imperator begrüßen ließ.<sup>2</sup>) Mit der Annahme dieses Titels war die Auffassung deutlich ausgesprochen, daß der Gegner nicht als Bürger, sondern
als hostis zu betrachten sei.<sup>4</sup>)

Auch in sonstiger Hinsicht machte die Achtung, welche die beiden kriegführenden Parteien über einander verhängt hatten, ihre Wirkungen geltend. Wer zum hoetis erklärt wurde, verlor mit dem Bürgerrecht auch den Anspruch auf Schonung seines Lebens, sowie sein Vermögen. 5) Auf das Zurechtbestehen dieses Grundsatzes wies Pompejus hin, als er sich nach dem Beginn des Feldzuges in Griechenland weigerte, auf die von Cäsar angeknüpften Unterhandlungen einzugehen. Er sprach hierbei die Besorgnis aus, daß durch seine Rückkehr nach Italien der Anschein entstände, als ob er Leben und Bürgerrecht der Gnade seines Gegners verdankte.6) Der Senat der Pompejaner hatte allerdings während seines Aufenthaltes in Thessalonica auf einen von Cato gestellten Antrag den Beschluß gefaßt, daß kein Römer außer in der Schlacht getötet und keine untertänige Stadt geplündert werden sollte. 1 Labienus kümmerte sieh jedoch nicht darum, sondern brachte das Kriegsrecht in seiner vollen Strenge zur Anwendung, indem er die bei Dvrrhachium gefangenen Veteranen Casars niedermetzeln ließ. Auf einen Frieden konnten sich nach seiner Ansicht die Pompejaner nur dann einlassen, wenn ihnen Casars Kopf überbracht würde. 51 Bibulus ging sogar soweit, die Insassen eines nicht mit Soldaten bemannten und einem Privatmanne gehörigen Schiffes, das von Brundisium nach Orieum gefahren war, ohne Unterschied, ob es Freie oder Sklaven. Erwachsene oder Kinder waren, sämtlich hin-

<sup>1 5 5 3</sup> 

<sup>2)</sup> Att. VIII 11d. 7: inde macegre bella, com paris condiciones ed te edferri . . . viderous

<sup>3)</sup> Care, 3, 6, 111 71, 3. Pio XLI 52, 1.

<sup>4)</sup> Vgl. Cir. Phil. XIV 24 much der Schlacht bei Forum Gallorum, nach welcher Hirtins. Pansa und Octavian von ihren Schlaten als Imperatoren begrüßt worden waren : imperatoren ein appelle: hie ipie nomine et ein, qui imm derichi sunt, et ein, qui imperator, houte indice.

<sup>5</sup> Paß die Güterkonfiskation mit der Ächtung Hand in Hand ging, zeigt das Verfahren gegen Sulla App. 3. 4. I 733 und die Antonianer «Cic. fam. X 21. 4. Die XLVI 35. 50.

<sup>6</sup> Cars. E. a. III 18, 4 7 Pint. Cat. 53. Pomp. 65.

<sup>8</sup> Care his III 7h 4. 9 Care his III 18.7.

richten zu lassen. 1) Es kam hier also der Grundsatz, daß nicht bloß die erklärten Anhänger Cäsars, sondern überhaupt alle in Italien Zurückgebliebenen als Staatsfeinde zu betrachten seien<sup>2</sup>), zur vollen Geltung.

Wäre Cäsar bei Pharsalus unterlegen, so wäre seinen Anhängern auch die Konfiskation ihrer Güter, die die Pompejaner in der sicheren Erwartung des Sieges bereits unter sich verteilten<sup>3</sup>), nicht erspart geblieben. Nach seiner Rückkehr aus dem Orient hat alsdann Cäsar seinerseits die Besitzungen des Pompejus und verschiedener Anhänger desselben einziehen und versteigern lassen4), in welchem Verfahren Appian ganz richtig die Anwendung des dem Landesfeinde gegenüber zur Geltung kommenden Kriegsgesetzes erblickt. 5) Daß Cäsar nicht schon früher das Vermögen seiner Gegner einzog, scheint seinen Grund in der auch während des Feldzuges in Griechenland immer noch festgehaltenen Hoffnung auf einen friedlichen Vergleich<sup>6</sup>) gehabt zu haben. In der Behandlung der in seine Gefangenschaft geratenen Pompejaner zeigte er, indem er ihnen sowohl bei Ilerda?) wie bei Pharsalus?) Leben und Freiheit beließ, eine weitgehende Milde, die mit dem Verhalten der Gegenpartei in wohltuender Weise kontrastiert.

Auffallenderweise wird in Ciceros Briefen, die unmittelbar nach dem 17. Januar geschrieben sind, weder das decretum tumultus noch die Ächtung der Cäsarianer erwähnt. Dies hat wohl darin seinen Grund, daß seine Gedanken sich in erster Linie mit der Flucht aus Rom beschäftigten, die er auf das Entschiedenste mißbilligte.9)

Mit dem Abzuge der Pompejaner nach Griechenland (17. März 49) war nach der Auffassung der Cäsarianischen Partei, die jetzt Italien in unbestrittenem Besitz hatte, der Tumult beendigt. Demgemäß legte die Bürgerschaft in Rom statt des seit dem decretum tumultus getragenen Kriegsmantels ihre Friedenstracht wieder an. 10)

Nach Nissens 11) Ansicht, der sich O. E. Schmidt 12) anschließt, soll erst mit der Verlegung des Krieges in die Provinzen das bellum im staats-

<sup>1)</sup> Caes. b. c. III 14, 3. 2) Vgl. S. 35 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Caes. b. c. III 82, 4.

<sup>4)</sup> Cic. Phil. II 64 ff. Plut. Anton. 10. Suet. Caes. 56. Dio XLII 50, 5.

<sup>5)</sup> App. b. c. V 79: την δε του Μάγνου περιουσίαν ο Αντώνιος εώνητο νόμο πιπρασχομένην ώς πολεμίου.

<sup>6)</sup> Caes. b. c. III 10 ff., 15-18, 19, 57.

<sup>7)</sup> Caes. b. c. 1 84 ff. Dio XLI 23, 1. App. b. c. II 48.

<sup>8)</sup> Caes. b. c. III 98, 2. Dio XLI 62, 3. Plut. Caes. 46.

<sup>9)</sup> Att. VII 10 (18. Januar): ita sum perturbatus temeritate nostri amentissimi consilii. 11, 3 (19. Januar): quale tibi consilium Pompei videtur? hoc quaero, quod urbem reliquerit. ego enim ἀπορώ. tum nihil absurdius, urbem tu relinquas? ergo idem, si Galli venirent . . .

<sup>10)</sup> Dio XLI 17, 1. 11) Sybels hist. Zeitschr., Bd. 46, 1881, S. 51 ff.

<sup>12)</sup> O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero, S. 21. Rh. Mus. Bd. 47, 1892, S. 268.

rechtlichen Sinne begonnen haben. Nissen geht hierbei aus von der Voraussetzung, daß der Bürger unter Waffen in den Provinzen sich dem hostis gleichstelle und nicht als Landsmann behandelt zu werden brauche. Man darf hiergegen wohl die Frage aufwerfen, ob diese Erwägung nicht in gleichem oder noch in höherem Maße zutrifft gegenüber einer in Italien selbst die Regierung bekämpfenden Armee. Das entscheidende Moment war ohne Zweifel in beiden Fällen die Beurteilung der Sachlage von seiten des Senats. So lange kein Beschluß dieser Körperschaft vorlag, durch welchen der sich gegen die Regierung erhebende Bürger zum hostis gestempelt wurde, konnte von einem bellum im staatsrechtlichen Sinne keine Rede sein. Was Cäsar betrifft, so ist der Senat gegen ihn in gleicher Weise vorgegangen, wie gegen Catilina, der nach seiner Abreise zu der für ihn in Etrurien gesammelten Armee dem Schicksal der Ächtung anheimfiel. 1)

Nissen glaubt allerdings seine Ansicht darauf stützen zu können, daß nach der Auffassung der Alten am 17. März 49, an welchem Pompejus von Brundisium nach Griechenland übersetzte, das bellum civile begonnen habe. Als Beleg hierfür wird eine Angabe Plutarchs angeführt, wonach Pompejus an diesem Tage zum Kriege ausgezogen sein soll. 2) Es liegt aber auf der Hand, daß es sich hier nicht um das bellum in seiner staatsrechtlichen Bedeutung, sondern nur um den Krieg im militärischen Sinne handeln kann, zu welchem die Ereignisse in Italien lediglich ein Vorspiel bildeten. Daß die Alten den Anfang des bellum mit der Flucht der Pompejaner aus Rom (17. Januar) zusammenfallen ließen, war zu entnehmen aus einer bereits (S. 37 Anm. 3) zitierten Angabe des Orosius, den Nissen mit Unrecht eines Irrtums beschuldigt.

Wir lassen nunmehr noch eine Übersicht der Resultate folgen. Als am 17. Januar die Einnahme Anconas in Rom bekannt wurde, faßte der Senat auf Betreiben des Pompejus, der noch am nämlichen Tage die Hauptstadt verließ, das decretum tumultus (vgl. S. 25 ff.) und erklärte gleichzeitig Cäsar und seine Anhänger für Landesfeinde (vgl. S. 32 ff.), in deren Zahl man nach der Überfahrt nach Griechenland alle diejenigen einschloß, die in Italien zurückgeblieben waren (S. 35). Nachdem Cäsar sich Anfang April 49 in Rom der Regierung bemächtigt hatte und ein von ihm unternommener Friedensversuch an jenem Beschluß gescheitert war (S. 34), traf die Pompejaner das gleiche Schicksal (S. 36). Demgemäß haben beide Parteien gegen einander von dem Kriegsrecht Gebrauch gemacht, wobei jedoch Cäsar ungleich größere Milde walten ließ (S. 38).

Die Kriegsvorbereitungen der Pompejaner wurden schon gegen das Ende des Jahres 50 dadurch eingeleitet, daß der Konsul C. Marcellus dem Pompejus eigenmächtig das Kommando über die beiden von Cäsar

<sup>1)</sup> S. oben S. 32 Anm. 9. 2) Plut. Caes. 56.

für den Partherkrieg abgetretenen Legionen, die sich in Capua befanden, und zugleich die Befugnis, neue Truppen auszuheben, übertrug. Diese Maßregel, welche Cäsar als das initium tumultus betrachtet, muß spätestens Anfang Dezember getroffen worden sein. Pompejus eilte sodann von Rom nach Capua und führte von dort die Legionen nach Apulien in Winterquartiere (S. 29 ff.). Nachdem am 14. Januar Cäsars Ankunft in Ariminum nach Rom gemeldet worden war, stellte Cato im Senat den Antrag, daß Pompejus zum Oberbefehlshaber mit unbeschränkter Befugnis ernannt werden sollte, doch erhielt er diese Machtstellung erst, nachdem die Konsuln des Jahres 49 ihr Amt niedergelegt hatten (S. 27 ff.).

#### Ш.

### Die Pompejaner verlassen Rom und Italien.

Wir haben bereits (S. 25 ff.) gesehen, daß bei Plutarch (Pomp. 60 ff., Caes. 33) die Flucht der Pompejaner aus Rom auf eine durch Cäsars Vorrücken verursachte Panik zurückgeführt wird, die es Pompejus unmöglich gemacht haben soll, nach eigenem Ermessen zu handeln. Mit Plutarch stimmt Appians Bericht (b. c. II 36), der augenscheinlich aus der nämlichen Quelle stammt, überein. Hiernach waren es die Konsuln, welche Pompejus gegen seine eigene Überzeugung antrieben, Rom zu verlassen, weil es sogleich erobert würde, und in Italien Aushebungen zu veranstalten.

Im Einklang mit diesen Berichten betrachten Nissen<sup>1</sup>), Ihne<sup>2</sup>) und Stoffel<sup>3</sup>) die Preisgabe der Hauptstadt als ein Resultat der allgemeinen Bestürzung. Diese Ansicht ist jedoch nicht zu vereinigen mit der sich aus Ciceros Korrespondenz ergebenden Tatsache, daß schon vor dem Ausbruche des Bürgerkrieges von Pompejus nicht bloß der Abzug aus Rom. sondern auch die Räumung Italiens in Aussicht genommen worden war.

Wir ersehen dies zunächst aus dem Anfang Mai 49 an den Cäsarianer M. Călius Rufus gerichteten Briefe fam. II 16. Es heißt daselbst (§ 3): deinde sententiam meam tu facillime perspicere potuisti iam ab illo tempore, cum in Cumanum mihi obviam venisti: non enim te celavi sermonem T. Ampii; vidisti, quam abhorrerem ab urbe relinquenda, cum audissem. nonne tibi adfirmavi, quidvis me potius perpessurum quam ex Italia ad bellum civile exiturum? Die Zusammenkunft, von der hier die Rede ist, kann nur auf Ciceros Rückreise aus Cilicien stattgefunden haben, mit der sie auch von Drumann<sup>4</sup>) und O. E. Schmidt<sup>5</sup>) in Verbindung gebracht wird. Am 9. Dezember war Cicero auf dem Trebulanum des

<sup>1)</sup> Sybels hist. Zeitschr., Bd. 46, 1881, S. 99.

<sup>2)</sup> Röm. Gesch., Bd. 6, S. 567 ff.

<sup>3)</sup> Hist. de Jules César, Guerre civile, Bd. 1, S. 7, 33.

<sup>5)</sup> Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero, S. 94 ff. 4) Röm. Gesch. II 2 352 ff.

Pontius 1), das sich zwischen Pompeji und Benevent befunden haben muß 2), und hatte sodann am 10. Dezember in Capua eine Zusammenkunft mit Pompejus, der sich am 6. noch vor den Toren Roms aufgehalten hatte, nunmehr aber nach Capua gekommen war, um das Kommando über die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen zu übernehmen (S. 31). wird daher auf seinem Cumanum, wo er mit Cälius zusammentraf, wahrscheinlich an einem der nächsten Tage angelangt sein. Pompejus hatte demnach bereits damals dem mit ihm selbst wie auch mit Cicero befreundeten T. Ampius Balbus<sup>3</sup>), der ihm nach Capua gefolgt<sup>4</sup>) und dort Cicero begegnet zu sein scheint, von seiner Absicht, Rom und Italien aufzugeben, Mitteilung gemacht. Ciceros Ausdrucksweise non te celavi sermonem T. Ampii legt indessen den Gedanken nahe, daß dieser Plan anderen Personen noch geheim gehalten werden sollte. Die alsbald von Pompejus bewerkstelligte Überführung der beiden Legionen von Capua nach Apulien (S. 31) hat jedenfalls darin ihren Grund, daß der Rückzug nach Griechenland schon zu jener Zeit ins Auge gefaßt war.

Daß die Absicht, Italien preiszugeben, von vornherein bestand, sagt Cicero auch geradezu in dem am 27. Februar 49 an Atticus gerichteten Briefe VIII 11, 2: nec vero ille (Pompeius) urbem reliquit, quod eam tueri non posset, nec Italiam, quod ea pelleretur, sed hoc a primo cogitavit, omnis terras, omnia maria movere, reges barbaros incitare, gentis feras armatas in Italiam adducere, exercitus conficere maximos. Pompejus war hiernach gesonnen, Italien später mit den im Osten zu sammelnden Truppen zurückzuerobern, auf welche Absicht von Cicero auch anderweitig hingewiesen wird. Der Gedanke, Rom aufzugeben, tritt ferner noch Ende Dezember 50 in zwei Briefen an Atticus zutage. Die Annahme

<sup>1)</sup> Att. VII 3, 12. 2) S. S. 30, Anm. 7.

<sup>3)</sup> Vgl. Pauly-Wissowa, R.E. I 1978 ff.

<sup>4)</sup> Im Februar 49 war er daselbst mit Aushebungen beschäftigt (Att. VIII 11 b, 2).

<sup>5)</sup> Att. X 8, 4 (2. Mai 49): navigabit igitur, cum erit tempus, maximis classibus et ad Italiam accedet. Vgl. S. 51, Anm. 4. IX 10, 3 (18. März 49): me, quem non nulli conservatorem istius urbis, quem parentem esse dixerunt, Getarum et Armeniorum et Colchorum copias ad eam adducere?

<sup>6)</sup> In dem bereits S. 20, Anm. 1 erwähnten Berichte Ciceros über die Unterredung, die er am 25. Dezember mit Pompejus in Formiä hatte (Att. VII 8, 4 ff.), tolgt auf die abschließenden Worte quid multa? non modo non expetere istam pacem, sed etiam timere visus est die Bemerkung: ex illa autem sententia ī relinquendae urbis movet hominem, ut puto. In der sehr verschieden gedeuteten Abkürzung ī steckt wahrscheinlich, wie Boot vermutet, das Wort infamia. Auf diese Stelle hat bereits Nissen a. a. O. S. 75 Anm. 1 hingewiesen, ohne sich jedoch von der Darstellung Plutarchs und Appians emanzipieren zu können. Die zweite Stelle findet sich in einer Betrachtung, welche Cicero in dem am 27. Dezember auf dem Formianum geschriebenen Brief Att. VII 9, 2 über die verschiedenen politischen und militärischen Eventualitäten anstellt: suscepto autem bello (cum) aut tenenda sit urbs aut ea relicta ille commeatu et reliquis copiis intercludendus.

Mommsens (Röm. Gesch. III<sup>8</sup> 394), daß Pompejus ursprünglich den Feldzug zugleich von Italien und Spanien aus in den beiden Gallien offensiv habe führen wollen, muß mithin als irrtümlich bezeichnet werden.

Der Schilderung Plutarchs und Appians, wonach die Kunde von Cäsars Vorrücken in Rom Schrecken und Bestürzung verursachte, wird man allerdings den Glauben nicht versagen dürfen, und zwar um so weniger, als dies von Dio und Cäsar bestätigt wird. 1) Für Pompejus' Vorhaben, Rom aufzugeben, konnte aber die allgemeine Panik nur förderlich sein. Am meisten war dies der Fall, wenn er selber davon ergriffen und an der Möglichkeit, die Hauptstadt länger zu halten, zu verzweifeln schien. 2)

Die Angabe Appians, daß die Konsuln Rom als unhaltbar betrachtet und deshalb Pompejus zur Flucht veranlaßt hätten, entbehrt keineswegs einer tatsächlichen Unterlage. Der Konsul Lentulus soll ja durch ein falsches Gerücht von Cäsars Herannahen derart in Schrecken versetzt worden sein, daß er sich nicht einmal Zeit dazu nahm, der Anordnung des Senats gemäß den für Zeiten der äußersten Not aufgesparten Reservefonds des Staatsschatzes (aerarium sanctius) aus Rom zu entfernen. 3) Bei Pompejus' Gewohnheit, andere in seinem Interesse wirken zu lassen 4), ist es sehr wohl möglich, daß er zunächst die Konsuln, denen es zukam, die Verhandlungen des Senats einzuleiten, den Abzug aus Rom beantragen ließ. In der Debatte ist er alsdann, wie aus den Berichten Appians und Ciceros hervorgeht, mit großem Nachdruck dafür eingetreten. Es verlohnt sich, die von beiden Autoren mitgeteilten Äußerungen in ihrem Wortlaut wiederzugeben.

Nach Appian spottete Favonius über Pompejus' frühere Behauptung, daß er nur auf den Boden zu stampfen brauche, um Legionen erstehen zu lassen, und erhielt hierauf die Antwort: έξειε, ἄν ἐπακολουθῆτέ μοι καὶ μὴ δεινὸν ἡγῆσθε τὴν Ῥώμην ἀπολιπεῖν, καὶ εἰ τὴν Ἰταλίαν ἐπὶ τῷ Ῥώμη δεήσειεν. οὐ γὰρ τὰ χωρία καὶ τὰ οἰκήματα τὴν δύναμιν ἢ τὴν ἐλευθερίαν εἶναι τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας, ὅπη ποτ' ἄν ὧσιν, ἔχειν ταῦτα σὺν ἑαυτοῖς ἀμυνομένους δ'ἀναλήψεσθαι καὶ τὰ οἰκήματα. Bei der Lektüre dieser Stelle wird man sich sofort erinnern an die Worte, mit denen Perikles bei Thukydides (I 143, 5) die Athener zur Preisgabe Attikas zu bestimmen sucht: τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς (χρὴ) ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτώνται.

<sup>1)</sup> Dio XLI 6, 6. Caes. b. c. I 14, 1, wo irrigerweise die Flucht aus Rom mit der Einnahme Auximums in Verbindung gebracht wird (vgl. S. 15).

<sup>2)</sup> Att. IX 10, 2: vidi hominem XIV (Kal.) Febr. plenum formidinis.

<sup>3)</sup> Caes. b. c. I 14, 1; vgl. Dio XLI 6, 3 ff.

<sup>4)</sup> Drumann, Rom. Gesch. IV 545 ff.

Es wäre nun nicht ausgeschlossen, daß Appian oder der Autor, aus welchem er schöpft<sup>1</sup>), sich einen Thukydideischen Gedanken angeeignet und Pompejus in den Mund gelegt hätte. Ein anderer Sachverhalt ergibt sich jedoch, wenn man Ciceros Mitteilungen ins Auge faßt. danken dieselben einem Briefe an Atticus (VII 11), der unter dem frischen Eindrucke der entscheidenden Senatsverhandlung des 17. Januar auf der Reise von Rom nach Formiä am 19. Januar geschrieben ist.<sup>2</sup>) hier ein Zwiegespräch wiedergegeben, das in dieser Senatssitzung zwischen Cicero und Pompejus stattgefunden hat: urbem tu relinquas? ergo idem, si Galli venirent. "non est", inquit, "in parietibus res publica". at in aris et focis. "tecit Themistocles, fluctum enim totius barbariae ferre urbs una non poterat". at idem Pericles non fecit, annum post quinquagensimum, cum praeter moenia nihil teneret, (et) nostri olim urbs reliqua capta arcem tamen retinuerunt. Cicero hat demnach die Preisgabe Roms im Einklang mit der auch sonst in seinen Briefen<sup>3</sup>) hervortretenden Anschauung auf das Entschiedenste mißbilligt, Pompejus jedoch diese Maßregel durch den Hinweis auf das Verhalten des Themistokles während der persischen Invasion zu rechtfertigen gesucht. Die Worte non est in parietibus res publica erinnnern nun einesteils an die schlagfertige Abfertigung, welche Themistokles nach der Räumung Athens dem ihn deshalb als einen äπολις ἀνήφ bezeichnenden Korinthier Adeimantos widerfahren ließ4), enthalten aber andernteils auch den bei Appian vorkommenden Thukydideischen oder Perikleischen Gedanken οὐ τὰ χωρία καὶ τὰ οἰκήματα την δύναμιν ή την έλευθερίαν είναι τοις ανδράσιν, άλλα τους ανδρας, όπη ποτ' αν ωσιν, έχειν ταυτα σύν έαυτοις. 5) Während nun Pompejus sich eines Perikleischen Arguments bedient, um den Senat nicht bloß zur Flucht aus Rom zu bestimmen, sondern ihn auch mit dem Gedanken an eine eventuelle Preisgabe Italiens vertraut zu machen, beruft sich Cicero seinerseits darauf, daß Perikles keineswegs daran gedacht habe, Athen dem Feinde zu überlassen.

Die Vergleichung der von Appian und Cicero gegebenen Berichte hat demnach gezeigt, daß Pompejus im Senat nicht bloß mit Energie den

<sup>1)</sup> Kornemann, Philologus, 1904 S. 148 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero, S. 114 ff.

<sup>3)</sup> Att. VII 8, 5 (vgl. S. 42 Anm. 6). 10. 13a, 1 (= 13, 1). 21, 1. VIII 2, 2. 3, 3. 8, 1. 11d, 6. 1X 2b, 2 (= 1X 2a, 2).

<sup>4)</sup> Herod. VIII 61.

<sup>5)</sup> Noch etwas näher kommt den Worten non est in parietibus res publica eine Stelle aus einer anderen bei Appian (II 50) eingelegten Rede, welche Pompejus nach Vollendung seiner Rüstungen in Griechenland gehalten haben soll: καὶ ᾿Αθηναῖοι τὴν πόλιν ἐξέλιπον, οἱ ἄνδρες. ὑπὲρ ἐλευθερίας τοῖς ἐπιοῦσι πολεμοῦντες, οἰ τὰ οἰκήματα πόλιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας εἶναι νομίζοντες. In Übereinstimmung mit diesem Gedanken behaupteten M. Brutus und C. Cassius, nachdem sie im Jahre 44 Italien verlassen hatten, der Staat sei da, wo sie sich selber befänden (Vell. II 62. 8).

Abzug aus Rom betrieben, sondern auch diese Maßregel und ebenso die eventuelle Preisgabe Italiens durch den Hinweis auf das Beispiel eines Themistokles und Perikles und unter Benutzung der von diesen Feldherrn selbst ausgesprochenen Gedanken gerechtfertigt hat. Ein solches Auftreten ist nicht das eines Mannes, der durch die Ereignisse überrascht wurde, sondern läßt vielmehr die geschickte Ausnutzung einer Situation erkennen, die der Ausführung der eigenen Pläne förderlich war. Auch sonst erscheint in Ciceros Briefen die Flucht aus Rom durchaus als das Werk des Pompejus<sup>1</sup>), während von den Konsuln, welche nach Appian diese Maßregel betrieben haben sollen, nirgends die Rede ist.

Was nun die Preisgabe Italiens betrifft, so wird dieser Plan von Cicero in dem die Senatsverhandlung des 17. Januar vor Augen führenden Briefe Att. VII 11 allerdings nicht ausdrücklich erwähnt; doch kann man aus anderen Briefen entnehmen, daß Pompejus an dem genannten Tage auch von dieser Eventualität gesprochen hat. Es erhellt dies zunächst aus Att. IX 10, 2 (18. März 49): vidi hominem XIIII (Kal.) Febr. plenum formidinis: illo ipso die sensi quid ageret. Auf die Preisgabe Roms kann sich diese Bemerkung nicht beziehen; denn mit diesem Gedanken hatte sich Cicero, wie seine Briefe an Atticus vom 25. und 27. Dezember des J. 50 zeigen<sup>2</sup>), bereits hinlänglich vertraut gemacht, und es ist wohl auch bei seiner Zusammenkunft mit Pompejus in Formiä, unter deren unmittelbarem Eindruck jene beiden Briefe geschrieben sind, davon die Die Absicht, auch Italien aufzugeben, hielt dagegen Rede gewesen. Pompejus Cicero gegenüber, der hiervon nur durch Ampius Balbus Kenntnis erhalten hatte (S. 41 ff.). noch geheim<sup>3</sup>), und es konnte daher noch zweifelhaft erscheinen, ob er wirklich zur Ausführung dieses Planes schreiten würde. Dagegen beweisen die nach dem 17. Januar von Cicero und Atticus gewechselten Briefe, daß man seit diesem Tage auch die Räumung Italiens ernstlich in Betracht zog4), und dienen demnach der

<sup>1)</sup> Vgl. die S. 44 Anm. 3 zitierten Stellen.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 42 Anm. 6.

<sup>3)</sup> Dies geht hervor aus einem Schreiben Ciceros an Pompejus vom 27. Februar 49 (Att. VIII 11d, 6): mea quae semper fuerit sententia, primum de pace rel iniqua condicione retinenda, deinde de urbe - nam de Italia nihil mihi quidem umquam ostenderas —, meminisse te arbitror.

<sup>4)</sup> Att. VII 10 (18. Januar): omnes, si (Gnaeus) in Italia consistat, erimus una, sin cedet, consilii res est. 12, 4 (22. Januar): scribe aliquid, et maxime, si Pompeius Italia cedit, quid nobis agendum putes. 17, 1 (2. Februar): de pueris in Graeciam transportandis tum cogitabam, cum fuga ex Italia quaeri videbatur: nos enim Hispaniam peteremus, womit auf 13a, 3 (22. Januar, vgl. S. 12 Anm. 7): itaque de Ciceronibus nostris dubito quid agam; nam mihi interdum amandandi videntur in Graeciam Bezug genommen wird. Was Attikus betrifft, so hat derselbe in seinen vom 21. bis zum 25. Januar an Cicero gerichteten Briefen die Räumung Italiens nicht weniger als viermal zur Sprache gebracht (IX 10, 4 ff.).

Darstellung Appians, wonach Pompejus in der der Flucht aus Rom voraufgehenden Senatssitzung auf einen solchen Schritt vorbereitete, zur Bestätigung. Die Annahme Nissens und Stoffels, daß der Senat erst später von diesem Plane Kenntnis erhalten habe<sup>1</sup>), erscheint mithin unhaltbar und wird überdies widerlegt durch Dios Berieht, wonach die Pompejaner sich schon zur Zeit, als sie Rom verließen, mit dem Gedanken vertraut machten, ihre Wohnsitze in Macedonien und Thracien zu nehmen, weil sie Pompejus' Absicht wohl kannten.<sup>2</sup>)

Fragen wir nun nach den Gründen, welche Pompejus dazu bestimmt haben mögen, noch vor dem Beginn der Feindseligkeiten nicht bloß den Abzug aus Rom, sondern auch die Räumung Italiens ins Auge zu fassen, so sind hierfür ohne Zweifel in erster Linie militärische Erwägungen maßgebend gewesen. Pompejus hatte allerdings einige Zeit vor dem Ausbruch des Krieges, als man die Befürchtung äußerte, daß bei einem Angriff Cäsars auf die Stadt keine Truppen zur Abwehr zur Verfügung ständen, die stolze Äußerung getan, er brauche nur an einem beliebigen Punkte Italiens auf den Boden zu stampfen, um Fußvolk und Reiterei hervorwachsen zu lassen. 3) Bei seiner großen Popularität, die erst neuerdings nach seiner Genesung von schwerer Krankheit an allen Orten, die er berührte, in glänzenden Freudenbezeigungen zutage getreten war<sup>4</sup>), durfte er wohl hoffen, daß man überall seinem Rnfe gerne Folge leisten würde; doch hatte er sich, wie sich bereits bei den im Dezember 50 veranstalteten Aushebungen herausstellte<sup>5</sup>), hierin getäuscht. Im übrigen war, auch wenn alles günstig von statten ging, längere Zeit erforderlich, um die Rekruten zu sammeln, zu bewaffnen und zu organisieren, und auch dann waren sie Cäsars altgedienten Soldaten bei weitem nicht gewachsen. Allerdings verfügte Cäsar beim Ausbruche des Krieges zunächst nur über die 13. Legion, die zum Ersatz für die bisher im diesseitigen Gallien stehende, jedoch für den Krieg mit den Parthern abgegebene 15. Legion dorthin geschickt worden war. 6) Es war indessen das Eintreffen ansehnlicher Verstärkungen in kurzer Zeit zu erwarten. Pompeius konnte hiergegen, da die spanische Armee wegen der weiten Entfernung einstweilen nicht in Betracht kam, vorläufig an gedienten Soldaten nur die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen aufbieten, welche aber als durchaus unzuverlässig betrachtet werden mußten 7), da sie die Anhänglich-

<sup>1)</sup> Nissen a. a. O. S. 104. Stoffel a. a. O. S. 34. 2) Dio XLI 7, 3. Vgl. S. 11.

<sup>3)</sup> Plut. Pomp. 57, vgl. 60 und App. b. c. 11 37.

<sup>4)</sup> Plut. Pomp. 57, Dio XLI 6, 3.

<sup>5)</sup> Plut. Pomp. 59. Über den Widerwillen der Rekruten vgl. außerdem Plut. Cat. Min. 52. Cic. Att. VII 14, 2. 21, 1.

<sup>6)</sup> b. c. 1 7, 7; vgl. b. Gall. VIII 54, 3.

<sup>7)</sup> Auf diesen Punkt wird sowohl von Pompejus selbst (Cic. Att. VIII 12a. 2. 12c, 4. 12d, 1), wie auch von Cicero (Att. VII 13a, 2. 20, 1) wiederholt hingewiesen.

keit an ihren früheren Feldherrn, von dem sie beim Abschied bedeutende Geldgeschenke (250 Denare für den Mann) erhalten hatten 1), noch bewahrt haben mochten. 2) Es war demnach bei einem energischen Vordringen Cäsars wenig Aussicht auf einen erfolgreichen Widerstand in Italien vorhanden, und es erschien daher vollkommen gerechtfertigt, die Entscheidung zu vertagen, indem man sich nach Griechenland oder nach Spanien zurückzog.

Nach Plutarch") soll der Legat Appius, der die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen nach Italien führte, Pompejus die Mitteilung gemacht haben, daß Cäsars Truppen, sobald sie die Alpen überschritten hätten, zu ihm übergingen. Pompejus habe dieser Versicherung Glauben geschenkt und deshalb die notwendigen Rüstungen unterlassen. Im Einklang hiermit steht Cäsars Darstellung, wonach Pompejus zu Beginn des Jahres 49 im Senat die Außerung tat, er wisse bestimmt, daß Cäsars Soldaten ihrem Feldherrn abgeneigt seien und nicht dazu beredet werden könnten, ihn zu verteidigen oder ihm auch nur zu folgen.4) Nachdem wir gesehen haben, daß Pompejus schon vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges die Räumung Italiens in Aussicht genommen hatte, können derartige Illusionen bei ihm selbst unmöglich vorausgesetzt werden. Dagegen ist es sehr wohl möglich, daß Appius bei seiner Ankunft in Rom den baldigen Abfall der Cäsarianischen Armee in Aussicht gestellt und hiermit in den Kreisen der Republikaner vielfach Glauben gefunden hat. Nach Plutarch 5) soll er gesagt haben, Pompejus selbst kenne seine eigene Macht und sein Ansehen nicht (αὐτὸν δὲ Πομπήιον ἀπείρως ἔχειν τῆς αὐτοῦ δυνάμεως καὶ δόξης). Ein Nachhall dieser Außerung liegt vor in einem Briefe Ciceros an Atticus vom 8. Februar 49 (Att. VII 21, 1), worin Pompejus wegen seines Mangels an Mut und Tatkraft aufs schärfste getadelt wird: Gnaeus autem noster - o rem miseram et incredibilem! - ut totus iacet! non animus est, non consilium, non copiae, non diligentia; mittam illa, fugam ab urbe turpissimam, timidissimas in oppidis contiones, ignorationem non solum adversarii, sed etiam suarum copiarum. Wieland faßt in seiner Übersetzung die letzten Worte so auf, daß Pompejus weder von der überlegenen Stärke seines Gegners, noch von der Schwäche der eigenen Streitkräfte Kenntnis gehabt hätte, während sie im Zusammenhang mit

<sup>1)</sup> Plut. Caes. 29, Pomp. 56, App. b. c. II 29.

<sup>2)</sup> Später muß es Pompejus gelungen sein, diese Truppen für sich zu gewinnen; denn bei Pharsalus hielt sein linker Flügel, der ausschließlich aus den von Cäsar abgegebenen Legionen gebildet worden war, dem feindlichen Angriff tapfer stand (Caes. b. c. III 93, 2 ff., vgl. 88, 1).

<sup>3)</sup> Plut. Pomp. 57, vgl. Caes. 29.

<sup>4)</sup> Caes. b. c. I 6, 2: cognitum compertumque sibi, alieno esse animo in Caesarem milites neque iis posse persuaderi, ut eum defendant aut sequantur tandem.

<sup>5)</sup> Pomp. 57.

dem gegen ihn erhobenen Vorwurf der Mutlosigkeit nur im umgekehrten Sinne verstanden werden können. Der vorher gerügte Mangel an Truppen hat nach Ciceros Ansicht lediglich darin seinen Grund, daß Pompejus in seiner Untätigkeit von den ihm in reichem Maße zu Gebote stehenden Mitteln keinen Gebrauch gemacht hat.

So gerechtfertigt nun aber auch der Pompejanische Kriegsplan in seinem Grundgedanken erscheint, so kann doch die Frage aufgeworfen werden, ob es notwendig war, bereits am 17. Januar, wo die Verhandlungen des Senats mit Cäsar im Gange waren und man der baldigen Rückkehr der Gesandten entgegensah (vgl. S. 10), die Hauptstadt zu verlassen. Das falsche Gerücht, daß Cäsars Reiterei bis nach Mevania und Narnia vorgedrungen sei 1), mag wohl in Rom einen gründlichen Schrecken verbreitet haben, konnte aber einen kriegserfahrenen Feldherrn wie Pompejus. dem es durch die am 14. Januar nach Rom gelangten Gesandten (vgl. S. 10) bekannt sein mußte, daß Cäsar einstweilen nur über eine einzige Legion verfügte, schwerlich außer Fassung bringen. Eine unmittelbare Gefahr lag überhaupt nicht vor, so lange sich Cäsar nicht Picenums bemächtigt hatte. In dieser Landschaft hatte Pompejus Grundbesitz und weit reichende Beziehungen, durch die es ihm im Jahre 83 ermöglicht wurde, binnen kurzer Zeit drei Legionen für Sulla zu werben.<sup>2</sup>) Gelang es nun wiederum, dort rasch eine Armee zu sammeln, so mußte Cäsar zunächst von einem Angriff auf Rom absehen, um nicht von seinen rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten zu werden.<sup>3</sup>) So hat auch Pompejus selbst die Sachlage beurteilt. Den Beweis hierfür liefert nicht nur ein um den 25. Januar an Cicero gerichtetes Schreiben, in welchem er den Senatoren die Aussicht eröffnete, daß sie nach Rom zurückkehren könnten, wenn er in Picenum angelangt sei4) sondern auch sein Verhalten in Hinsicht auf den Staatsschatz. Nachdem der Konsul Lentulus am 18. Januar bei seiner in panischem Schrecken erfolgten Flucht aus Rom das als Reservefonds des Staatsschatzes dienende aerarium sanctius, das er nach dem Beschlusse des Senats dem bereits vorausgeeilten Pompejus überbringen sollte, zurückgelassen hatte (vgl. S. 43), wäre es wohl möglich gewesen, das Versäumte an einem der nächsten Tage nachzuholen. Pompejus suchte dies jedoch erst Anfang Februar zu bewirken, nachdem ihm Cäsars unaufhaltsames Vordringen in Picenum gemeldet worden war, konnte nun aber die Ausführung seines Wunsches wiederum nicht erreichen, weil

<sup>1)</sup> Lucan. I 469 ff., vgl. Caes. b. c. I 14, 1.

<sup>2)</sup> Plut. Pomp. 6. App. b. c. I 80. Vell. II 29, 1. Dio fr. 107 Dind., vgl. Diod. XXXVIII 9, Liv. Per. LXXXV.

<sup>3)</sup> Auf diese Möglichkeit weist Cicero hin Att. VII 9, 2 (27. Dez. 50): suscepto autem bello (cum) aut tenenda sit urbs aut ea relicta ille commeatu et reliquis copiis intercludendus.

<sup>4)</sup> Att. VII 16, 2.

der zuvor so ängstliche Konsul Lentulus es noch für möglich hielt, einem weiteren Vorrücken Cäsars mit Erfolg entgegenzutreten, zu welchem Zwecke sich Pompejus seiner früheren Ankündigung gemäß nach Picenum begeben sollte. 1) Auch Cicero war der Ansicht, daß erst durch die Preisgabe Picenums der Weg nach Rom freigegeben worden sei. 2) Vorher scheint er einen Anmarsch Cäsars nicht befürchtet zu haben; denn es findet sich in den in diese Zeit fallenden Briefen an Atticus nirgends eine Anfrage, ob sich die Gerüchte über das Herannahen der feindlichen Reiterei (S. 48) bestätigt hätten. Gleichwohl hielt es Cicero nicht für angemessen, die Staatsgelder bis zum Eintritt der äußersten Gefahr in Rom zu belassen 3), was auch von Pompejus später zugegeben wurde. 4)

Da nun militärische Gründe Pompejus nicht dazu bestimmt haben können, Rom schon am 17. Januar aufzugeben, so müssen für seinen Entschluß andere Erwägungen maßgebend gewesen sein. Dies wird in der Tat vorausgesetzt in dem aus einer vorzüglichen Quelle geflossenen Bericht, welchen wir Dio verdanken. Der Abzug aus Rom steht hier mit Cäsars Vorrücken in keinerlei Zusammenhang, sondern es wird vielmehr gesagt, Pompejus habe in der Besorgnis, bei den zwischen dem Senat und Cäsar geführten Verhandlungen den kürzeren zu ziehen, noch bevor die Gesandten zurückgekehrt seien, die Stadt verlassen und den Senat und die Magistrate aufgefordert, ihm zu folgen (S. 9 ff., 13). Man glaubt aus diesem Bericht die tiefe Enttäuschung herauszulesen, die sich der Republikaner bemächtigte, als sieh mit der Flucht aus Rom die Regierung auflöste und so außer stande war, die mit Cäsar begonnenen Verhandlungen zu Ende zu führen. Wie der weitere Verlauf der Dinge zeigte, hatten jetzt Pompejus und die bisher als entschiedene Gegner Cäsars aufgetretenen Konsuln die Entscheidung allein in der Hand und beantworteten demgemäß die ihnen am 23. Januar in Teanum unterbreiteten Anerbietungen Cäsars sofort nach ihrem Gutdünken, ohne zuvor die in Capua versammelten Senatoren um ihre Meinung zu fragen (S. 4). Am 25. erhielten diese allerdings ebenfalls Gelegenheit, ihre Ansicht zu äußern (S. 5), doch war dieselbe in keiner Weise bindend, da die aus Rom geflüchteten Senatoren jetzt nicht mehr einen Senat, sondern ein den Feldherrn zur Seite stehendes consilium5) bildeten, dessen Rat wohl eingeholt werden konnte, aber nicht befolgt zu werden brauchte. 6)

<sup>1)</sup> Vgl. die S. 8 Anm. 3 zitierte Stelle Att. VII 21, 2,

<sup>2)</sup> Att. VIII 3, 4 (um den 20. Febr.): non ager Picenus amissus? non pate-factum iter ad urbem?

<sup>3)</sup> Att. VII 15, 3 (25. Jan.): sumus enim flagitiose imparati cum a militibus tum a pecunia, quam quidem omnem, uon modo privatam, quae in urbe est, sed etiam publicam, quae in aerario est, illi reliquimus.

<sup>4)</sup> Att. IX 2b, 2 (7. März): me putat (Pompeius) . . . . de pecunia . . . . plus vidisse quam se.

<sup>5)</sup> Vgl. S. 28 Anm. 10. 6) Mommsen, R. Staatsr. I 293.

Die Flucht aus Rom brachte demnach für Pompejus gerade in der Zeit, in der Unterhandlungen zwischen Cäsar und dem Senat geführt wurden, einen großen politischen Vorteil mit sich. Bei längerem Verbleiben in der Hauptstadt war dagegen das Zustandekommen eines für Cäsar günstigen Beschlusses zu befürchten, wozu weit mehr als seine eigene in der Minorität befindliche Partei die Sorge der Mehrheit um ihren Besitz und ihre persönliche Sicherheit beitragen mußte. Dieser Gesichtspunkt tritt auch zutage in der später an Cäsar gerichteten Aufforderung, seine Truppen aus den in Besitz genommenen Städten zurückzuziehen, damit sich der Senat ohne Furcht in Rom versammeln und über die in Frage kommenden Bedingungen beratschlagen könnte. 1) Hatte man aber einmal Rom aufgegeben, so konnte leicht in der Stimmung ein Umschwung eintreten, was nach Ciceros Zeugnis auch tatsächlich geschehen ist. 2) Augenscheinlich war Pompejus, indem er die Hauptstadt verließ, auch von der Absicht geleitet, die zwar republikanische, aber doch friedlich gesinnte Majorität des Senats zu einem entscheidenden Schritte fortzureißen. 3) Dieses Streben gibt sich deutlich kund in seiner Drohung, die Zurückgebliebenen als Anhänger Cäsars, d. h. als Landesfeinde (vgl. S. 34), betrachten zu wollen. Tatsächlich hat es Pompejus erreicht, daß die Mehrzahl der Senatoren mit ihm die Hauptstadt verließ. Es befanden sich darunter sogar solche, die bisher zu den entschiedenen Anhängern Cäsars gezählt hatten. 4)

Als Ziel des Rückzugs war, wie die im Dezember 50 bewerkstelligte Überführung der beiden von Cäsar abgetretenen Legionen von Capua nach Apulien erkennen läßt, von vornherein Griechenland ausersehen (S. 42). Nachdem man jedoch Rom verlassen hatte, wurde in den Kreisen der

<sup>1)</sup> Cic. fam. XVI 11, 3; vgl. S. 4.

<sup>2)</sup> Att. VII 11, 4 (19. Januar auf der Reise von Rom nach Formiä), wo nach Wiedergabe der Äußerungen, mit denen Cicero am 17. Januar im Senat den von Pompejus getaßten Plan bekämpft hatte (S. 44), folgendes Zugeständnis gemacht wird: rursus autem ex dolore municipali sermonibusque eorum, quos convenio, videtur hoc consilium exitum (einen günstigen Erfolg) habiturum: mira hominum querela est — nescio istic, sed facies ut sciam —, sine magistratibus urbem esse, sine senatu: fugiens denique Pompeius mirabiliter homines movet: quid quaeris? alia causa facta est; nihil iam concedendum putant Caesari.

<sup>3)</sup> Dieser Gedanke kommt auch zum Ausdruck Att. VIII 2, 3 (17. Febr.): vagamur egentes cum coniugibus et liberis... non expulsi, sed evocati ex patria, ebenso bei Lucau II 575 in den von Pompejus an Cäsar gerichteten Worten: heu demens! non te fugiunt, me cuncta secuntur.

<sup>4)</sup> Plut. Caes. 34. Zu den bisherigen Cäsarianern, die sich an der Flucht aus Rom beteiligten, gehörte Cäsars Schwiegervater L. Piso (Konsul 58). Vgl. Cic. fam. XIV 14, 2 (23. Jan.): Labienus rem meliorem fecit; adiuvat etiam Piso, quod ab urbe discedit et sceleris condemnat generum suum. Später kehrte er jedoch zurück und suchte Anfang April 49 für das Zustandekommen eines Vergleichs zu wirken (Dio XLI 16, 4).

Flotte Italien auszuhungern.\*)

Die Uneinigkeit über die weitere Kriegführung war wohl die Ursache, weshalb Pompejus, statt seinem ursprünglichen Vorhaben gemäß sofort zu den beiden in Apulien liegenden Legionen zu eilen 5), zunächst am 22. Januar mit den Konsuln in der abseits von seiner Reiseroute 6) gelegenen Sidicinerstadt Teanum zusammenkam, wo sich am nämlichen Tage auch der von Cäsar zu den Repüblikanern übergetretene Legat

Labienus einfand.7) Derselbe sprach sich mit großer Bestimmtheit dahin

Der 17. Januar, an welchem Pompejus Rom verließ, entsprach nach dem julianischen Kalender dem 30. November.

<sup>2)</sup> Att. VII 17, 1 (2. Febr.): de pueris in Graeciam transportandis tum cogitabam, cum fuga ex Italia quaeri videbatur, nos enim Hispaniam peteremus (ich hätte mich nach Spanien gewendet); illis hoc aeque commodum non erat. Es wird hier Bezug genommen auf den am 22, Januar geschriebenen Brief VII 13a, 3: (Cicerones) mihi interdum amandandi videntur in Graeciam.

<sup>3)</sup> Caes. b. c. I 85, 6. Cic. ad fam. XVI 12, 4, wo die Rekrutenlegion als minderwertig nicht mitgerechnet wird.

<sup>4)</sup> Att. X 8, 4 (2. Mai 49): cuius omne consilium Themistocleum est; existimat enim, qui mare teneat, eum necesse (esse) rerum potiri. itaque numquam id egit, ut Hispaniae per se tenerentur; navalis apparatus ei semper antiquissima cura fuit, navigabit igitur, cum erit tempus, maximis classibus et ad Italiam accedet. Mommsens Annahme, daß Pompejus nach Spanien habe gehen wollen und hieran vielleicht durch das Mißtrauen der Aristokratie gegen die spanischen Truppen und die spanische Bevölkerung gehindert worden sei (Röm. Gesch. III 394), wird durch diese Stelle widerlegt. Über die Aushungerung Italiens vgl. Att. IX 7, 4 (13. März 49): primum consilium est suffocare urbem et Italiam fame und namentlich IX 9, 2 (17. März): in quo (bello) tanta vis sceleris futura est, ut . . . nostri principes antiquissimam et sanctissimam parentem, patriam, fame necandam putent. atque hoc non opinione timeo, sed interfui sermonibus: omnis haec classis Alexandria, Colchis, Tyro, Sidone, Arado, Cypro, Pamphylia, Lycia, Rhodo, Chio, Byzantio, Lesbo, Zmyrna, Mileto, Coo ad intercludendos commeatus Italiae et ad occupandas frumentarias provincias comparatur. Von der Aufbietung barbarischer Truppen ist Att. VIII 11, 2 (S. 42) und IX 10, 3 und von Pompejus' Beziehungen zu fremden Völkerschaften bei Dio XLI 10, 3 die Rede.

<sup>5)</sup> Att. VII 12, 2 (22. Januar): ille iter Larinum; ibi enim cohortes et Luceriae et Teani reliquaque in Apulia.

<sup>6)</sup> Der direkte Weg hätte über Anagnia und Casinum nach Venafrum geführt, wohin Pompejus später erst von Teanum aus gelangte (Att. VII 13b, 3).

<sup>7)</sup> Att. VII 13 b, 3.

aus, daß Cäsars Truppen geschwächt seien 1), wobei er vermutlich ebenso wie später auf die in Gallien in zahlreichen Kämpfen erlittenen Verluste\*) und wohl auch auf die aufreibende Wirkung der zuvor schon von anderer Seite hervorgehobenen Strapazen 3) hingewiesen haben wird. Durch seine Äußerungen wurden die Pompejaner in dem Maße ermutigt, daß man die Rückzugsgedanken fallen ließ. 4) Demgemäß erhielten die Gesandten, welche am 23. Januar Cäsars Friedensanerbietungen nach Teanum überbrachten, einen keineswegs günstigen Bescheid (S. 3 ff.).

Während den Konsuln nunmehr die Aufgabe zufiel, Aushebungen in Capua zu veranstalten, worin sie Cicero unterstützen sollte<sup>5</sup>), trat Pompejus seine Reise nach Apulien zu den daselbst liegenden Legionen am 25. Januar an.<sup>6</sup>) Labienus begleitete ihn.<sup>7</sup>) Bei dem großen Ansehen,

- 1) Att. VII 16, 2 (28. Jan.): Labienum secum habet (Pompeius) non dubitantem de imbecillitate Caesaris copiarum, cuius adventu Gnaeus noster multo animi plus habet.
- 2) Vgl. Caes. b. c. III 87, 2 ff. (Rede des Labienus im Kriegsrat vor der Schlacht bei Pharsalus): Noli existimare, Pompei, hunc esse exercitum, qui Galliam Germaniamque devicerit . . . perexigua pars illius exercitus superest; magna pars deperiit, quod accidere tot proeliis fuit necesse.
- 3) Es geschah dies von seiten der Offiziere, die nach der Ankunft der beiden von Cäsar für den Partherkrieg abgetretenen Legionen deren Kommando übernahmen (App. b. c. II 30).
- 4) Es erhellt dies daraus, daß weder in Ciceros Briefen an Attikus vom 23. Januar bis zum 4. Februar (VII 13b—19) noch in denen des Attikus vom 26. Januar bis zum 6. Februar (Att. 1X 10, 5) die Preisgabe Italiens in Betracht gezogen wird, während dies vorher sehr häufig der Fall ist (S. 45 Anm. 4). Im Einklang hiermit steht Att. VII 17, 1 (2. Februar), wonach die Zeit, in der man Fluchtgedanken hegte, der Vergangenheit angehörte: cum fuga ex Italia quaeri videbatur.
  - 5) Att. VII 21, 1; vgl. 14, 2. 15, 2. 17, 5. 18, 1.
- 6) Nach Att. VIII 11b, 2 reiste Pompejus von Teanum am nämlichen Tage ab, an welchem Cicero in Capua anlangte, also am 25. Januar (Att. VII 15, 2), was durch Att. VII 15, 3 (26. Januar): Pompeius ad legiones Appianas est profectus bestätigt wird. Appianae heißen die Legionen nach dem Legaten Appius, der sie von Gallien nach Italien geführt hatte (S. 47). Im Widerspruch mit der soeben zitierten Stelle scheint zu stehen Att. VII 13b, 3 (23. Januar): Pompeius a Teano Larinum versus profectus est a. d. VIII. Kal. eo die mansit Venafri. Sternkopf, quaest. chronol., S. 48 führt diese zweite Angabe auf ein unsicheres Gerücht zurück; doch lautet sie dafür viel zu bestimmt. Wahrscheinlich hat Pompejus seine Abreise anfänglich auf den 23. Januar angesetzt, nachher jedoch seinen Aufenthalt bis zum 25. verlängert, um zu erfahren, welche Aufnahme Cäsars Friedensanerbietungen bei den in Capua versammelten Senatoren gefunden hätten (S. 5). Cāsar setzt b. c. I 10, 1 irriger Weise voraus, daß Pompejus von Rom nach Capua gereist sei (S. 3, 5), welche Annahme auch in der Livianischen Tradition bei Lucan. II 392 ff. und bei App. b. c. 11 37 begegnet. Bei Appian verbindet sich hiermit der weitere Irrtum, daß sich die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen noch in Capua befunden hätten. Die Darstellung der genannten Autoren ist fernerhin übergegangen in Nitzschs Gesch. der röm. Republik, herausgegeben von Thouret II 240, worin Capua als Hauptquartier des Pompejus erscheint.
  - 7) Att. VII 15, 3; vgl. 16, 2.

dessen sich dieser Offizier bisher in der Cäsarianischen Armee erfreut hatte. 1), schien wohl Aussicht vorhanden zu sein, daß es ihm gelänge, die beiden von Cäsar abgetretenen Legionen für die Republikaner zu gewinnen. In dieser Erwartung schrieb Pompejus bald nach seiner Abreise an Cicero, er werde in wenigen Tagen ein zuverlässiges Heer haben, und gab der Hoffnung Raum, daß man nach Rom zurückkehren könnte, wenn er selbst in Picenum angelangt wäre. 2) Die Besetzung dieser Landschaft war schon früher von Cicero befürwortet<sup>3</sup>), von Pompejus jedoch aus dem Grunde abgewiesen worden, weil ihm die dortigen Verhältnisse nicht bekannt seien.4) Wahrscheinlich setzte Pompejus auf die Gesinnung der Bevölkerung, die Cäsar bei seinem Einmarsch mit großem Entgegenkommen aufnahm<sup>5</sup>), weniger Vertrauen als seine Parteigenossen. Seine Bedenken traten aber jetzt zurück, da er an den beiden von Cäsar abgegebenen Legionen bald einen sicheren Rückhalt zu haben glaubte.

Am 5. Februar erhielt Cicero in Capua die Mitteilung, Pompejus befände sich in Luceria und besuchte die Kohorten jener beiden Legionen, die nicht sonderlich zuverlässig seien. 6) Das Vertrauen auf das Ansehen des Labienus hatte sich hiermit als ungerechtfertigt erwiesen. 7) Da sich

<sup>1)</sup> Cic. fam. XVI 12, 4 (27. Januar): maximam autem plagam accepit (Caesar), quod is, qui summam auctoritatem in illius exercitu habebat, Titus Labienus, socius sceleris esse noluit. Welches Vertrauen Labienus bisher bei Cäsar genossen hatte, geht daraus hervor, daß er den Oberbefehl über die gesamten in Gallien befindlichen Streitkräfte erhielt, so oft sich Cäsar nach Italien begab (Dio XLI 4, 3; vgl. Caes. b. G. I 10, 3. VIII 23, 3). Im Jahre 50 wurde ihm das Kommando im diesseitigen Gallien übertragen (VIII 52, 2), wodurch er zu der daselbst stehenden 15. Legion, die Cäsar bald nachher für den Krieg mit den Parthern abgab (b. G. VIII 54, 3), in nähere Beziehung trat.

<sup>2)</sup> Att. VII 16, 2 (28. Januar): qui quidem ad me scribit paucis diebus se firmum exercitum habiturum spemque adfert, si in Picenum agrum ipse venerit, nos Romam redituros esse. Wieland und Drumann (Röm. Gesch. III 429) fassen firmum exercitum irrtümlich in der Bedeutung "ein zahlreiches Heer".

<sup>3)</sup> Att. IX 2b, 2 (7. März): me putat (Pompeius) . . . de Piceno occupando plus vidisse quam se.

<sup>4)</sup> Att. VII 13a, 1 (22. Januar): dux quam ἀστρατήγητος, tu quoque animadvertis, cui ne Picena quidem nota fuerint.

<sup>5)</sup> Caes. b. c. I 13, 1. 15, 1 ff.; vgl. S. 6.

<sup>6)</sup> Att. VII 20, 1: Gnaeus autem Luceriae dicebatur esse et adire cohortis legionum Appianarum, non firmissimarum, womit Pompejus' eigene spätere Äußerungen (Att. VIII 12a, 2. 12c, 2 und 4. 12d, 1) zusammenzuhalten sind. Der resultatlose Versuch, die beiden Legionen zu gewinnen, spiegelt sich bei Lucan II 530 ff. wieder in einer vergeblichen Ansprache, die Pompejus nach der Kapitulation von Corfinium an seine Truppen richtet. Über die Bezeichnung legiones Appianae s. S. 52 Anm. 6.

<sup>7)</sup> Att. VIII 2, 3 (17. Februar): Afranium exspectabimus et Petreium, nam in Labieno parum est dignitatis.

zu dieser Wahrnehmung noch Nachrichten über Cäsars rasches Vordringen in Picenum gesellten, so war von nun an die Fortsetzung des Rückzuges für Pompejus beschlossene Sache. 1) Er ließ daher durch den Volkstribunen C. Cassius die in Capua weilenden Konsuln auffordern, das in Rom im aerarium sanctius zurückgelassene Geld (S. 43), dessen Bergung jetzt keinen Aufschub mehr duldete, in Sicherheit zu bringen. 2) In Capua wußte indessen an dem Tage, an welchem Cassius anlangte (7. Februar), außer Cicero, den Dolabella auf dem Laufenden erhielt, noch niemand, daß Picenum verloren 3) und damit auch Rom gefährdet war. Für Pompejus, der durch seine frühere Ankündigung große Hoffnungen erweckt hatte, war es wohl zu niederdrückend, diese Tatsache ohne weiteres einzugestehen. So antwortete ihm denn der Konsul Lentulus, er möchte zunächst selbst nach Picenum eilen 4), wie er dies zuvor in Aussicht gestellt hatte. Auf diese Weise blieben die Gelder in Rom und fielen nachher Cäsar als Beute anheim. 5)

Da Cäsars Truppen mittlerweile durch das Eintreffen der 12. Legion verstärkt worden waren 6), konnte es sich für die Republikaner nur noch darum handeln, ihre Streitkräfte so rasch wie möglich aus Italien herauszuziehen. Pompejus zögerte nicht, seine Maßregeln in diesem Sinne zu treffen. Wie aus seinen Briefen erhellt, standen am 16. Februar von den beiden Legionen, die Cäsar abgetreten hatte, bloß noch 14 Kohorten in Luceria, während die übrigen 6 Kohorten teils nach Canusium, teils nach Brundisium vorausgeschickt waren, um den Rückzug zu sichern. 7) An die Konsuln hatte Pompejus bereits um den 12. Februar den Legaten D. Lälius gesandt mit der Aufforderung, daß der eine zu ihm selbst kommen, der andere dagegen mit den im Gebiet von Capua gesammelten Truppen und einer von Faustus Sulla ausgehobenen Legion sich nach

<sup>1)</sup> Den Beweis hierfür liefert Att. VII 20, 2 (5. Februar), wo unter dem Eindruck der von Luceria gekommenen Nachrichten die seit längerer Zeit nicht mehr erörterte Preisgabe Italiens (vgl. S. 52 Anm. 4) zum ersten Mal wieder in Betracht gezogen wird: ego autem in Italia καὶ συναποθανεῖν..., sin extra, quid ago? In dem folgenden Briefe Att. VII 21, 2 (8. Februar) heißt es gar: mihi dubium non erat, quin ille (Caesar) iam iamque foret in Apulia, Gnaeus noster in navi.

<sup>2)</sup> Att. VII 21, 2. 3) Ebenda.

<sup>4)</sup> Ebenda. Der von Cicero nicht mit Namen genannte Konsul kann nur Lentulus gewesen sein, dem nach dem Turnus in den geraden Monaten die Geschäftsführung zukam.

<sup>5)</sup> Plut. Caes. 35. App. b. c. II 41. Dio XLI 17, 1 ff.

<sup>6)</sup> Caes. b. c. I 15, 2.

<sup>7)</sup> Vgl. Att. VIII 12c, 2 (Schreiben des Pompejus an Domitius vom 16. Febr.): neque ex omnibus oppidis contrahere copias expedit, ne receptum amittam. itaque non amplius XIIII cohortis Luceriam coegi mit 3, 7 (um den 20. Februar): Brundisium Scipionem cum cohortibus duabus praemiserat (Pompeius) und 12a, 2 (Schreiben des Pompejus an die Konsuln vom 19. Februar): ex quibus (legionibus) tamen nem

Sicilien begeben sollte. 1) Bei der Verteidigung dieser Insel, deren Besitz für die von Pompejus geplante Aushungerung Italiens (S. 51) von großer Wichtigkeit war, sollten ferner noch mitwirken 12 Kohorten unter dem Prokonsul L. Domitius Ahenobarbus, die von diesem selbst im Gebiet der Marser und Peligner und in Alba am Fuciner See ausgehoben worden waren und sich zur Zeit noch in dieser Gegend befanden. Alle übrigen Truppen sollten in Brundisium zusammengezogen und von da nach Dyrrhachium übergesetzt worden. 2) Die Okkupation Siciliens mußte jedoch aufgegeben werden infolge der Katastrophe, die die Armee des Domitius ereilte.

Im ganzen verfügte Domitius über 31 Kohorten. Zu seinen eigenen 12 Kohorten hatten sich nämlich nach dem Verluste Picenums noch 19 weitere gesellt, von denen 14 in dieser Landschaft selbst von Vibullius Rufus und 5 in Camerinum von Lucilius Hirrus für Pompejus gesammelt worden waren.<sup>3</sup>) Unter dem niederschmetternden Eindruck, den Cäsars rasches Vordringen in Picenum hervorrief, war Domitius anfänglich gesonnen, mit seinen eigenen 12 Kohorten und den 14 des Vibullius am 9. Februar von Corfinium aufzubrechen und sich mit Pompejus in Luceria zu vereinigen, wohin später auch die vermutlich noch nicht herangekommenen 5 Kohorten des Hirrus folgen sollten.<sup>4</sup>) Bald ließ er jedoch diesen Plan wieder fallen, wozu ihn allem Anschein nach die

amplius XIV cohortis contrahere potui, quod (duas) Brundisium misi neque Canusium sine praesidio, dum abessem, putavi esse dimittendum. Auf Canusium kamen demnach 4 Kohorten.

<sup>1)</sup> Att. VIII 12a, 3. 3, 7. Vgl. Sternkopf, quaest. chron., S. 50 ff.

<sup>2)</sup> Att. VIII 12a. 3. Über das Gebiet, in welchem Domitius seine Truppen ausgehoben hatte, s. Caes. b. c. I 15, 7, wo jedoch ihre Stärke irrigerweise auf 20 Kohorten angegeben ist. Vgl. die folgende Note.

<sup>3)</sup> Die obigen Zahlen beruhen auf Pompejus' eigenen Angaben (Att. VIII 12a, 1, vgl. 11a, wo nach Boots Vermutung die für die Kohorten des Domitius überlieferte Ziffer XI mit Wesenberg, Tyrrell und Müller der ersten Stelle gemäß in XII zu emendieren ist). Mit Recht gibt O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero I 132 ff., diesen Angaben den Vorzug vor Cäsars Darstellung, welche von Ihne, Röm. Gesch., VI 572, und Stoffel, Hist. de Jules César, Guerre civile I 226 ff., als maßgebend betrachtet wird. Basiner, De bello civili Caesariano, pars I 51 ff., bemüht sich vergebens, die beiderseitigen Angaben in Einklang zu bringen. Die 12 Kohorten des Domitius stecken auch Att. VII 24 (10. Februar) in der handschriftlichen Lesart: Domitium non habere militum vim. Man hat für vim eingesetzt III M, womit sich jedoch Appians Angabe, daß Domitius 4000 Mann gehabt habe (b. c. II 32, 38), nicht verträgt. Paläographisch liegt am nächsten VI M. Der Gedanke ist alsdann der, daß die 12 Kohorten die sich bei der Berechnung einer Kohorte zu 500 Mann ergebende Summe von 6000 Mann nicht erreichten. Appians Angabe, daß Domitius die genannten 4000 Mann schon bei seinem Aufbruch von Rom bei sich gehabt habe (b. c. II 32), beruht auf einem Irrtum (s. oben Anm. 2).

<sup>4)</sup> Att. VIII 11a, vgl. 12b, 1.

Kampflust der eigenen Truppen¹) und die Unterschätzung der feindlichen Streitkräfte²) bestimmte. Er traf nunmehr Anstalten, Cäsar auf seinem Vormarsch aufzuhalten, indem er Alba mit 6, Sulmo mit 7 und Corfinium mit 18 Kohorten besetzte.³) Dieser letzte einst von den abtrünnigen Italikern zur Bundeshauptstadt ausersehene Ort, der die kürzeste Verbindung zwischen Rom und dem adriatischen Meere beherrschte und wegen seiner durch hohe Gebirgszüge überaus geschützten Lage für einen Angriff große Schwierigkeiten bot⁴), diente ihm als Hauptqnartier. Seine Absicht lief auf nichts Geringeres hinaus, als Cäsar einzuschließen, wozu ihm Pompejus behilflich sein sollte.⁵)

Pompejus konnte es jedoch nicht wagen, diesem Verlangen zu entsprechen, denn er hatte in Luceria bloß noch 14 Kohorten (S. 54) und mußte fürchten, daß diese Truppen bei einem Zusammentreffen mit Cäsar, sobald sie ihres alten Feldherrn ansichtig würden, zu ihm übergingen. <sup>6</sup>) Er forderte daher Domitius wiederholt auf, sobald wie möglich mit allen seinen Truppen nach Luceria zu kommen<sup>7</sup>), indem er darauf hinwies, daß Cäsar binnen kurzer Zeit überlegene Streitkräfte zusammenziehen und alsdann den Rückzug abschneiden würde. <sup>8</sup>) Diese Vorstellungen blieben aber fruchtlos. Am 15. Februar <sup>9</sup>) langte Cäsar vor Corfinium

<sup>1)</sup> Att. VIII 3, 7 (geschrieben um den 20. Februar im Gebiet von Cales): ecce litterae, Caesarem ad Corfinium, Domitium Corfinii cum firmo exercitu et pugnare cupiente.

<sup>2)</sup> Att. VIII 12 c, 1 (Brief des Pompejus an Domitius vom 16. Februar): non enim pro tua prudentia debes illud solum animadvertere, quot in praesentia cohortis contra te habeat Caesar, sed quantas brevi tempore equitum et peditum copias contracturus sit.

<sup>3)</sup> Att. VIII 12 a, 1. Die Zahl der in Sulmo und in Alba liegenden Kohorten ist Caes. b. c. I 18, 1 und 24, 3 (über Alba vgl. außerdem Cic. Att. IX 6, 1) angegeben. Für Corfinium bleiben demnach, da Domitius im ganzen 31 Kohorten hatte (S. 55), 18 übrig. Ihne, Röm. Gesch. VI 574 schätzt die Besatzung Corfiniums auf 30000 Mann, welche Summe sich auch dann, wenn in Corfinium 33 Kohorten lagen, wie es nach Caes. b. c. I 15, 6 ff. der Fall war, und die Kohorte zu 600 Mann gerechnet wird, bei weitem nicht ergibt.

<sup>4)</sup> Vgl. Stoffel, Hist. de Jules César. Guerre civile I 18 ff.

<sup>5)</sup> Caes. b. c. I 17, 1. An eine Einschließung Cäsars hatten die Republikaner auch schon früher gedacht. Vgl. Att. VII 23, 1: V Id. Febr. vesperi a Philotimo (Roma) litteras accepi, Domitium exercitum firmum habere, cohortis ex Piceno . . . cum Domitii exercitu coniunctas esse, Caesarem intercludi posse eumque id timere. Nach Att. VIII 12c, 4 erhielt Pompejus die erste Aufforderung des Domitius, ihm zu Hilfe zu kommen, am 16. Februar.

<sup>6)</sup> Att. VIII 12c, 2.

<sup>7)</sup> Att. VIII 12b, 2. 12c, 2 (16. Febr.) 12d, 2 (17. Febr.).

<sup>8)</sup> Att. VIII 12c, 1.

<sup>9)</sup> Das obige Datum ergibt sich daraus, daß Cäsar nach der Kapitulation Corfiniums an den Feralien (21. Febr.) den Vormarsch nach Apulien antrat (Att. VIII 14. 1), nachdem er sich im ganzen 7 Tage vor Corfinium aufgehalten

an, wo Domitius 18 Kohorten<sup>1</sup>) versammelt hatte, und schlug nach einem kurzen Gefecht, in welchem er den Übergang über den Aternus erzwang, ein Lager vor der Stadt auf. 2) Da er das Eintreffen von Verstärkungen erwartete, so begnügte er sich zunächst damit, sich zu verschanzen und mit Proviant zu versehen. Mittlerweile ging ihm die Nachricht zu, daß die Einwohner von Sulmo ihm günstig gesinnt seien, jedoch von dem Senator Q. Lucretius und dem Peligner C. Attius, die über eine Besatzung von 7 Kohorten verfügten, gehindert würden, sich seiner Sache anzuschließen. M. Antonius ward darauf mit 5 Kohorten nach Sulmo gesandt. worauf nicht nur die ihm die Tore öffnenden Einwohner, sondern auch die Besatzungstruppen sogleich zu ihm übergingen, und kehrte noch am nämlichen Tage zu Cäsar zurück.3) Während derselbe bisher nur über zwei Legionen (die 12. und 13.) verfügt hatte, fanden sich am dritten Tage nach seiner Ankunft vor Corfinium (17. Februar) noch die 8. Legion und 22 in Gallien frisch ausgehobene Kohorten nebst 300 von dem König Noricus gesandten Reitern bei ihm ein. Es wurde nunmehr auf der anderen Seite der Stadt ein zweites Lager errichtet und auf diese Weise der Feind von sämtlichen Verbindungen abgeschnitten. Um ihn völlig einzuschließen, begann Cäsar um die Stadt einen mit Kastellen versehenen Wall zu führen. 4) Nachdem derselbe zum größten Teil vollendet und auf ein nach Cäsars Ankunft vor Corfinium nochmals an Pompejus gerichtetes Hilfsgesuch ein ablehnender Bescheid eingelaufen war<sup>5</sup>), suchte Domitius sich selbst durch heimliche Flucht zu retten. 6) Die Soldaten knüpften

hatte (Caes. b. c. I 23, 5). Fischer, Röm. Zeittafeln, S. 271, Mommsen, Röm. Gesch. III<sup>8</sup> 387 und O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero I 129, setzen seine Ankunft auf den 14. Febr., ohne zu beachten, daß in den genannten 7 Tagen sowohl der Termin der Ankunft wie der des Abmarsches inbegriffen ist. Zum Beweise hierfür dient I 27, 1, wo von Cäsars Ankunft vor Brundisium (9. März: Att. IX 13a. 1) bis zur Rückkehr der Pompejanischen Flotte (17. März, vgl. S. 64) 9 Tage gerechnet werden.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 56 Ann. 3.

<sup>2)</sup> Caes. b. c. I 16, 2 ff. Lucan. II 481 ff. Dio XLI 10, 2.

<sup>3)</sup> Caes. b. c. l 18, 1 ff. Att. VIII 4, 3. Nach der letzteren Angabe soll C. Attius selbst den Cäsarianern die Tore geöffnet haben, während er sich nach Cäsars Bericht mit Lucretius zusammen durch einen Sprung von der Mauer zu retten suchte, jedoch gefangen genommen und von Cäsar unverschrt entlassen wurde. Die für die besiegte Partei sehr nahe liegende Beschuldigung des Verrats erscheint demnach unbegründet.

<sup>4)</sup> Caes. b. c. I 18, 4 ff.

<sup>5)</sup> Derselbe liegt vor in dem Briefe Att. VIII 12d vom 17. Febr., welchen Domitius am 19. erhalten haben wird. Im übrigen vgl. Caes. b. c. 1 18, 6 ff.

<sup>6)</sup> Caes. b. c. 1 19, womit App. b. c. II 38 in der Hauptsache übereinstimmt. Eine andere, sehr beachtenswerte Version liegt indessen vor bei Dio XLI 11, der in diesem Abschnitt einem wohl unterrichteten Gewährsmann folgt (S. 11). Nach seiner Darstellung wollte Domitius, als er hereits in Corfinium eingeschlossen war, sich der von Pompejus erhaltenen Aufforderung gemäß mit ihm vereinigen und

indessen, nachdem sie von dem Vorhaben ihres Führers Kenntnis erhalten hatten, nunmehr ihrerseits am 20. Februar Unterhandlungen mit Cäsar an, worauf am nächsten Tage die Übergabe und die Einreihung der Domitianischen Truppen in Cäsars Heer erfolgte. 1)

Am nämlichen Tage (21. Februar) brach Cäsar nach Apulien auf<sup>2</sup>), indem er seinen Weg durch das Gebiet der Marruciner, Frentaner und Larinaten nahm. Mittlerweile war der Prätor L. Manlius, der mit den noch übrigen 6 Kohorten des Domitianischen Heeres Alba besetzt gehalten hatte, von dort geflüchtet; doch gingen auf der via Minucia seine Truppen bei dem Anblick einer von Vibius Curius geführten Cäsarianischen Reiterabteilung zum Feinde über. 3)

Pompejus war bisher noch in Luceria geblieben, um das Eintreffen des Domitius abzuwarten. Als er nun aber am 19. Februar die Nachricht von den am 17. zur Einschließung Corfiniums getroffenen Veranstaltungen erhielt, zögerte er nicht mehr, seinen Rückzug nach Brundisium zu bewerkstelligen. Bevor dies geschah, richtete er an die Konsuln die Aufforderung, mit allen Truppen, die sie zusammenziehen könnten, dorthin zu kommen. 4) Die Okkupation Siciliens (S. 54ff.) wurde jetzt auf-

traf daher Anstalten, freien Abzug zu erlangen (παφεσχενάζετο ὅπως δι' ἀσφαλείας τινὸς ἐκχωφήσει). Seine Truppen verschmähten denselben jedoch, indem sie darin Flucht erblickten, und fielen Cäsar zu. Es ist sehr wohl möglich, daß Domitius anfänglich an ein Gesuch um freien Abzug gedacht und erst nach dem Widerstand, den die sich nur ungern von ihrer Heimat und ihrem Besitz trennenden und bis zum letzten Augenblick kampfbereiten Marser (Caes. b. c. I 20, 3; vgl. Att. VIII 12b, 2) einem solchen Vorhaben entgegengesetzt haben mögen, die Rettung seiner Person ins Auge gefaßt hat. Pfannschmidt, Zur Geschichte des Pompejan. Bürgerkrieges, Weißenfels 1888, S. 19, faßt Dios Bericht dahin auf, daß Domitius einen Durchbruch geplant hätte, welche Annahme durch die oben zitierten Textworte ausgeschlossen wird.

- 1) Caes. b. c. I 20 ff., vgl. App. b. c. II 38.
- 2) Über das Datum s. S. 56 Anm. 9.
- 3) Caes. b. c. I 23, 5 ff. Cic. Att. IX 6, 1. Die an der letzteren Stelle genannte via Minucia wird nur noch erwähnt Hor. Ep. I 18, 20. Es ergibt sich hieraus, daß man auf ihr ebenso gut wie auf der Appischen Straße von Rom nach Brundisium gelangen konnte.
- 4) Att. VIII 12a, 4: placitum est mihi..., ut Brundisium ducerem hanc copiam, quam mecum habeo. vos hortor, ut, quodcumque militum contrahere poteritis, contrahatis et eodem veniatis quam primum. Aus diesen Worten zieht Sternkopf, quaest. chronol. S. 54, den richtigen Schluß, daß der Brief kurze Zeit vor Pompejus' Aufbruch nach Brundisium geschrieben sein muß, zweifelt jedoch, ob die Abfassung auf den nämlichen oder den vorhergehenden Tag (19. oder 18. Febr.) zu setzen ist. Diese Ungewißheit wird beseitigt durch § 1: factum est, ut Domitius implicaretur. Hiervon konnte nur die Rede sein, nachdem Cäsar am 17. Febr. vor Corfinium ein zweites Lager aufgeschlagen und so die Verbindungen abgeschnitten hatte (S. 57). Da Pompejus die Nachricht von Cäsars Ankunft vor Corfinium, die am 15. Febr. erfolgte, ungeachtet der von Domitius für die Beförderung der Botschaft zugesagten hohen Belohnung (Caes. b. c. I 17, 1), erst am 17. erhielt

gegeben. In dem bereits erwähnten Schreiben an die Konsuln motiviert Pompejus diesen Entschluß damit, daß jetzt nicht mehr die gleichen Streitkräfte wie vorher zur Verfügung ständen. 1)

Wie man sieht, zog Pompejus die Truppen des Domitius nicht mehr in Betracht von dem Augenblicke an, wo ihm nicht etwa ihre Einschließung, sondern lediglich die Abschneidung ihrer Verbindungen gemeldet worden war, die er bei dem Einlaufen der Nachricht von Cäsars Ankunft vor Corfinium bereits befürchtet hatte. 2) Wie ungünstig er die Sachlage beurteilte, zeigt die in dem Briefe an die Konsuln geäußerte Besorgnis, daß der Feind ihn selbst auf seinem Rückzuge nach Brundisium einholen könnte, worauf man es bei der Unzuverlässigkeit der zur Verfügung stehenden 14 Kohorten (S. 56) nicht ankommen lassen dürfe. 3) Pompejus muß demnach der Ansicht gewesen sein, daß Domitius sich nicht lange behaupten und Cäsars weiteres Vordringen nur wenig verzögern könnte. Die Behauptung Stoffels4) daß er ungeachtet seiner gerechtfertigten Besorgnisse keine so rasche und vollständige Katastrophe erwartet habe, beruht demnach auf einem Irrtum.

Am 19. Februar brach bereits Pompejus selbst von Luceria auf, während seine Truppen erst später folgten. 5) Cäsar zeigt sich hier über die Vorgänge im feindlichen Lager nicht hinlänglich orientiert; denn nach seiner Darstellung verließ Pompejus Luceria erst, nachdem er bereits von der Übergabe Corfiniums (21. Februar) Kenntnis erhalten hatte. 6) Im Gegensatz hierzu bietet Dio7), dessen Gewährsmann über gute Informationen aus republikanischen Kreisen verfügt haben muß, den richtigen Sachverhalt (vgl. S. 11).

Am 20. Februar erreichte Pompejus Canusium. 8) Die Konsuln hatten sich mittlerweile mit seinen Truppen vereinigt. 9) Noch am 7. Februar war Lentulus der Ansicht gewesen, daß Pompejus Picenum behaupten könnte, und hatte ihn demgemäß aufgefordert, sich dorthin zu begeben Sehr bald erfuhr man indessen, daß die ganze Landschaft verloren war. Die Konsuln verließen nunmehr Capua am 9. Februar mit den in der dortigen Gegend ausgehobenen Truppen, um sich mit

<sup>(</sup>Att. VIII 12d, 1), so wird ihm die Errichtung des zweiten feindlichen Lagers ebenfalls erst nach zwei Tagen, also am 19. Febr., gemeldet worden sein.

<sup>1)</sup> Att. VIII 12a, 3.

<sup>2)</sup> Att. VIII 12d, 1 (Schreiben an Domitius vom 17. Febr.): quod putavi et praemonui fit, ut (Caesar) nec in praesentia committere tecum proelium velit et omnibus copiis conductis te implicet.

<sup>3)</sup> Att. VIII 12a, 3. 4) Hist. de Jules César, Guerre civile, I 23.

<sup>5)</sup> Att. VIII 9, 4.

<sup>6)</sup> Caes. b. c. 1 24, 1. 7) Dio XLI 11, 1. 8) Att. VIII 11d, 4.

<sup>9)</sup> Att. VIII 11c.

Pompejus zu vereinigen. 1) Am 16. Februar war derselbe von ihrer Absicht, nach Luceria zu kommen, unterrichtet. 2) Unterwegs gedachten die Konsuln alle Besatzungen an sich zu ziehen und sich sodann im Einklang mit dem ihnen auf ihrem Marsche durch D. Lälius übermittelten Wunsche des Pompejus (S. 54 ff.) nach Sicilien zu begeben. 3) Ihre Vereinigung mit den Pompejanischen Kohorten, die ihrem Feldherrn nach seiner Abreise von Luceria (19. Febr.) wohl alsbald gefolgt sind, hat wahrscheinlich in Äcä, wo sich die nach Luceria und Brundisium führenden Straßen kreuzten, stattgefunden. Die lange Dauer ihres Marsches von Capua dorthin (9. Febr. bis 19. Febr.) findet wohl im Heranziehen der in verschiedenen Städten liegenden Besatzungen ihre Erklärung.

Am 21. Februar<sup>4</sup>) verließ Pompejus Canusium und langte, wie es Cicero richtig vorausberechnet hatte, am 25. in Brundisium an.<sup>5</sup>) Seine

- 1) Att. VII 24 (geschrieben auf dem Formianum am 10. Febr.): ecce postridie (10. Febr.) Cassii litterae Capua . . . scripsit Capua consules discessisse. Daß die Konsuln auch die Truppen mitnahmen, die sie gesammelt hatten, versteht sich von selbst und wird überdies nicht bloß durch Pompejus (Att. VIII 12c, 2; vgl. die folgende Note), sondern auch durch Cicero (Att. VIII 1, 2 vom 16. Febr.: sic enim parari video, ut Luceriam omnes copiae contrahantur) bezeugt. Stoffel, Hist. de Jules César, Guerre civile, I 233, und O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero, I 140, gehen ihrerseits davon aus, daß die Konsuln am 20. Febr. die Kohorten des Pompejus erreichten, und suchen, indem sie annehmen, daß es sich lediglich um eine von ihnen für ihre Person unternommene Reise handle, das Datum ihres Aufbruchs von Capua zu ermitteln, der nach Stoffel am 14. oder 15. Febr., nach O. E. Schmidt aber nach dem Empfang der durch D. Lälius überbrachten Aufträge des Pompejus (S. 54 ff.) oder gar erst nach dem Einlaufen der Kunde von der am 15. Febr. erfolgten Ankunft Cäsars vor Corfinium stattgefunden haben soll. Beide haben demnach die obige Angabe, die im Hinblick auf die militärische Lage durchaus glaubwürdig erscheint, übersehen.
- 2) Att. VIII 12c, 2 (Brief des Pompejus an Domitius aus Luceria vom 16. Febr.): quam ob rem te magno opere hortor, ut quam primum cum omni copia huc venias. Consules constituerunt idem facere.
- 3) Ebenda § 3: consules praesidia omnia deducturi sunt aut in Siciliam ituri. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dsß aut in et geändert werden muß. Eine Alternative liegt überhaupt nicht vor; denn es war ja beschlossene Sache, daß sich die Truppen der Konsuln nach Sicilien begeben sollten (S. 54ff.), und andrerseits selbstverständlich, daß man unterwegs noch so viele Besatzungen wie möglich an sich zu ziehen suchte. Demgemäß schreibt auch Pompejus Att. VIII 12a, 4 am 19. Februar an die Konsuln, deren baldiges Eintreffen er noch nicht erwartete: vos hortor, ut, quodcumque militum contrahere poteritis, contrahatis et eodem (Brundisium) veniatis quam primum. Zu deducturi sunt hat man eine nähere Bestimmung vermißt und daher den Ausfall von ad me oder huc oder eo (Wesenberg, Boot, Tyrrell) oder von Brundisium (O. E. Schmidt a. a. O. S. 138) angenommen. Das Wahrscheinlichste ist es aber doch wohl, daß die fraglichen Besatzungen zur Verstärkung des konsularischen Heeres selbst dienen sollten, in welchem Falle jeder weitere Zusatz entbehrt werden kaun.
  - 4) Att. VIII 14, 1. IX 1, 1.
- 5) Att. IX 10, 8. Hiernach war der 1. März der fünfte Tag, den Pompejus in Brundisium zubrachte, woraus sich bei der den Anfangs- und den Endtermin

Truppen, deren Marsch etwas mehr Zeit erforderte, trafen nach Stoffels<sup>1</sup>) wahrscheinlicher Annahme wohl am 27. oder 28. dort ein. Im ganzen beliefen sich die Streitkräfte der Republikaner, die sich in Brundisium versammelten, auf fünf Legionen<sup>2</sup>), wozu sich noch ein Reiterkorps von 800 Mann gesellte, das aus Hirten und Sklaven des Pompejus und seiner Parteigenossen gebildet worden war. 3) Die Gesamtzahl dieser Truppen wurde anfänglich auf 300004), später jedoch der Bestand der von den Konsuln zuerst nach Griechenland übergesetzten 30 Kohorten<sup>5</sup>) auf 150006) Mann geschätzt. Man hat wohl bei diesen beiden Berechnungen die Reiterei, die sehr schwach gewesen zu sein scheint<sup>7</sup>), außer Betracht gelassen und bei der ersten die Kohorte auf 600, bei der zweiten aber Nach Stoffels<sup>8</sup>) Ansicht entspricht die auf 500 Mann veranschlagt. Schätzung der Pompejanischen Streitkräfte auf 30000 Mann ungefähr dem wirklichen Totalbestand, indem zu den 25000 Mann der 5 Legionen noch die Reiterei und die Hilfstruppen hinzuzurechnen seien. Das Vorhandensein von Hilfstruppen, die in Kohorten eingeteilt zu werden pflegten, wird indessen dadurch ausgeschlossen, daß die Gesamtzahl der in Brundisium befindlichen Kohorten 509) betrug und demnach in den 5 Legionen

einschließenden Rechnungsweise der Römer als Datum seiner Ankunft der 25. Febr. ergibt. Über Ciceros Vorausberechnung vgl. Att. VIII 9, 4.

<sup>1)</sup> A. a. O. I 245. 2) Caes. b. c. III 4, 1,

<sup>3)</sup> Vgl. Caes. b. c. I 24, 2 (Pompeius) servos, pastores armat atque iis equos attribuit: ex his circiter CCC equites conficit mit III 4, 4: DCCC ex servis pastoribusque suis suorumque coegerat. Offenbar ist an beiden Stellen von dem nämlichen Korps die Rede und an der ersten vor CCC die Ziffer D ausgefallen. Mit Unrecht bezieht Kraner-Hofmann zu I 24, 2 die zweite Stelle auf den unmittelbar vorher in einem Nehensatze genannten Sohn des Pompejus, während ebenso wie weiter unten zu § 6 numerum expleverat der die ganzen Rüstungen veranstaltende Vater als Subjekt zu denken ist.

<sup>4)</sup> Att. IX 6, 3. 5) Plut. Pomp. 62.

<sup>6)</sup> Über Pompejus' Überfahrt nach Griechenland war zuerst in Capua ein auf den Mitteilungen einer Clodia beruhendes falsches Gerücht verbreitet, wonach er sich am 4. März mit seinen sämtlichen Truppen in der Stärke von 30000 Mann eingeschifft hatte (Att. IX 6, 3). Atticus bezweifelte diese Angabe, worauf Cicero (Att. IX 9, 2) erwidert: recte non credis de numero militum: ipso dimidio plus scripsit Clodia. Es liegt am nächsten, diese Stelle mit Schütz und Billerbeck so aufzufassen, daß von der von Clodia ursprünglich genannten Zahl die Hälfte in Wegfall kam. Nach Tyrrells Ansicht sollen die Konsuln in Wirklichkeit 20000 Mann übergesetzt haben und hierzu von Clodia noch die Hälfte hinzugefügt worden sein.

<sup>7)</sup> Man gewinnt diesen Eindruck aus der Aufzählung der verschiedenen Kontingente, aus denen sich die beim Beginn des Feldzuges in Griechenland auf 7000 Mann gebrachte Reiterei zusammensetzte (Caes. b. c. III 4, 3 ff.). Es wird hier neben zahlreichen aus Griechenland und dem Orient gekommenen Abteilungen keinerlei italische Reiterei außer dem aus Hirten und Sklaven gebildeten Korps von 800 Mann (s. oben) erwähnt.

<sup>8)</sup> A. a. O. I 246.

<sup>9)</sup> Vgl. Plut. Pomp. 62 mit Caes. b. c. I 25, 2. Es wurden hiernach zunächst

gerade aufging. Was ferner die Reiterei betrifft, so kann dieselbe allein die Stärke von 5000 Mann bei weitem nicht erreicht haben. 1)

Am 11. März erhielt Cicero auf seinem Formianum von Capua aus die Nachricht, daß sich Pompejus am 4. März mit sämtlichen Truppen in der Stärke von 30000 Mann eingeschifft habe. 2) Tatsächlich hatten jedoch zunächst nur die Konsuln mit 30 Kohorten Brundisium verlassen. 3) Da von dem Tage der Einschiffung an nördliche Winde wehten, während die Fahrt von Brundisium nach Dyrrhachium fast genau nordwärts gerichtet sein mußte, so vermutet Stoffel 4) mit Wahrscheinlichkeit, daß sich die Abfahrt noch einige Tage verzögert habe. Pompejus blieb mit 20 Kohorten noch in Brundisium, um die Rückkehr der Schiffe, die zu einem Transport der ganzen Armee nicht hinreichten, abzuwarten. 5) Man wird wohl mit Ihne 6) anzunehmen haben, daß unter den von den Konsuln mitgenommenen Truppen sich die beiden von Cäsar herrührenden Legionen befanden, denen Pompejus sich allein nicht anvertrauen durfte.

Cäsar erreichte auf seinem Vormarsch am 1. März<sup>7</sup>) Arpi im nördlichen Apulien und langte am 9. März<sup>8</sup>) vor Brundisium an, wie es Cicero vorausberechnet hatte. <sup>9</sup>) Die Streitkräfte, welche er bei sich hatte, beliefen sich auf 6 Legionen, von denen 3 aus Veteranen bestanden und 3 neu ausgehoben und auf dem Marsche komplettiert worden waren. Wie Cäsar selbst bemerkt, zählten hierbei die (18) Kohorten des Domitius nicht mit, da er sie sogleich von Corfinium nach Sicilien geschickt hatte. <sup>10</sup>)

Stoffel <sup>11</sup>) hält es für ausgeschlossen, daß Cäsar vor der Einnahme Brundisiums an eine Expedition dorthin habe denken können, und betrachtet daher jene Angabe als ein Glossem, das im Mittelalter von einem nicht besonders scharfsinnigen Interpreten in den Text gesetzt worden sei. Bei genauerer Prüfung ergibt sich jedoch ein anderer Sachverhalt. Durch Plutarch und Appian <sup>12</sup>) erfahren wir, daß vor der am 23. April erfolgten Vertreibung Catos aus Sicilien durch Curio <sup>13</sup>) schon Asinius Pollio von Cäsar zur Eroberung der Insel abgesandt worden war. Man wird daher in ihm, wie schon längst vermutet worden ist <sup>14</sup>), den Befehlshaber der

von den Konsuln 30 Kohorten übergesetzt, während 20 unter Pompejus noch in Brundisium verblieben.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 61 Note 7.

<sup>2)</sup> Att. IX 6, 3. Über die Abfassungszeit vgl. Sternkopf, quaest. chron. S. 62.

<sup>3)</sup> Plut. Pomp. 62, vgl. Plut. Caes. 35. Caes. b. c. I 25, 2. App. b. c. II 38. Dio XLI 12, 1. Cic. Att. IX 9, 2.

<sup>4)</sup> A. a. O. I 27 II 423. 5) Caes. b. c. I 25, 2ff. 6) Röm. Gesch. VI 585.

<sup>7)</sup> Att. IX 3, 2. 8) Att. IX 13a, 1. 9) Att. IX 3, 2.

<sup>10)</sup> Caes. b. c. I 25, 1 ff. 11) A. a. O. I 304 ff.

<sup>12)</sup> Plut. Cat. Min. 53. App. b. c. II 40.

<sup>13)</sup> Caes. b. c. I 30, 2 ff. Über das Datum vgl. Att. X 16, 3.

<sup>14)</sup> Vgl. Kraner-Hofmann zu Caes. b. c. I 25, 2. Glöde, über die Quellen des Pompej. Bürgerkrieges. I. Cäsars histor. Glaubwürdigkeit in den Kommentarien vom Bürgerkrieg, Kiel 1871 S. 13.

Domitianischen Kohorten zu erblicken haben. Ein Gegenargument glaubt allerdings Basiner<sup>1</sup>) daraus entnehmen zu müssen, daß nach Appian Pollio erst nach Pompejus' Überfahrt nach Griechenland sich nach Sicilien begeben haben soll. Auf einen andern Zeitpunkt führt indessen der Bericht Plutarchs, wonach Cato zuerst von Pollios Ankunft in Messana und erst nachher von Pompejus' Überfahrt Kenntnis erhielt. Da Cäsar ungeachtet der bedeutenden Anforderungen, die er an die Marschfähigkeit seiner Truppen stellte, erst am 9. März nach Brundisium gelangte (S. 62), so konnte Pollio, wenn er gleichzeitig mit Cäsar (21. Februar) von Corfinium abmarschierte, die viel weiter entfernte Meerenge erst etwa um die Zeit erreichen, als Pompejus sich nach Griechenland einschiffte (17. März, vgl. S. 64). Plutarchs Darstellung macht demnach, indem sie mit einem solchen Sachverhalt sehr wohl im Einklang steht, entschieden den Eindruck der Glaubwürdigkeit. Andrerseits wird aber die von Stoffel beanstandete Angabe von der Entsendung der Domitianischen Kohorten von Corfinium nach Sicilien auch durch Cäsars Bericht selbst Er behauptet nämlich, die Verfolgung des Pompejus nach Griechenland deshalb aufgegeben zu haben, weil er das Eintreffen von Schiffen aus entfernteren Gegenden in Gallien und Picenum sowie von der Meerenge hätte abwarten müssen und dies wegen der (für die Schifffahrt) ungünstigen Jahreszeit zuviel Zeit in Anspruch genommen hätte. 2) Nun konnte aber Cäsar von der Meerenge aus bloß dann Schiffe erhalten, wenn seine Truppen dort bereits festen Fuß gefaßt hatten. Nach unserer Berechnung (S. 56 Anm. 3) hatten sich in Corfinium an Cäsar 18 Kohorten ergeben, die man in den beiden aus den dortigen Truppen gebildeten Legionen<sup>3</sup>) leicht wieder erkennen wird.

Nach seiner Ankunft vor Brundisium (9. März), das die Konsuln mit dem größten Teile des Heeres bereits verlassen hatten (S. 62), war Cäsar zunächst noch darüber im Unklaren, ob Pompejus dort zurückgeblieben sei, um diesen Punkt zu behaupten und auf diese Weise das ganze adriatische Meer leichter zu beherrschen, oder ob nur Mangel an Schiffen seine Abfahrt verzögert hätte. Indem er befürchtete, daß sein Gegner überhaupt nicht gesonnen sei, Italien aufzugeben, traf er nunmehr Anstalten, den Hafen an der engsten Stelle von beiden Seiten aus durch Dämme und Flösse zu sperren, in der Absicht, durch solche Vorkehrungen entweder Pompejus zu schleuniger Abfahrt zu zwingen oder ihn überhaupt

<sup>1)</sup> De bello civili Caesariano. Pars I, Moskau 1883, S. 66 ff.

<sup>2)</sup> Caes. b. c. I 29, 2. Der 17. März, an welchem Pompejus nach Griechenland übersetzte, entsprach dem 26. Januar des julianischen Kalenders.

<sup>3)</sup> Vgl. Caes. b. c. [1 23, 1: C. Curio in Africam profectus ex Sicilia . . . II legiones . . . transportabat mit 28, 1: legionesque eas traduxerat Curio, quas superioribus temporibus Corfinio receperat Caesar.

daran zu hindern. 1) Zugleich wurde die Stadt auf der Landseite durch einen Wall und einen Graben abgeschlossen. 2) Pompejus suchte seinerseits die Sperrung des Hafens zu hindern, indem er große Handelsschiffe mit dreistöckigen Türmen, die mit Wurfmaschinen und den verschiedenartigsten Geschossen versehen waren, gegen die feindlichen Flösse herantreiben ließ, wodurch es Tag für Tag zu Kämpfen mit Schleudern. Pfeilen und sonstigen Geschossen kam. Immerhin gelang es Cäsar, in neun Tagen (9.—17. März) seine Arbeiten nahezu zur Hälfte zu vollenden. Da kehrten die Schiffe, welche die Konsuln mit 30 Kohorten nach Dyrrhachium gebracht hatten, von dort zurück, worauf Pompejus sofort seine Vorbereitungen für die Abfahrt traf. Nachdem die Tore der Stadt gesperrt und ihre Straßen, sowie auch zwei außerhalb der Stadt zum Hafen führende Zugänge unpassierbar gemacht worden waren, um ein sofortiges Nachdrängen des Feindes zu verhüten, ließ er die Soldaten in aller Stille die Schiffe besteigen und stach noch an dem nämlichen Tage, an welchem die Transportflotte gekommen war (17. März), gegen den Eintritt der Nacht in See. 3) Nach dem julianischen Kalender entsprach dieser Tag dem 26. Januar und fiel mithin noch mitten in den Winter, doch war nach einer Außerung Ciceros die Witterung um diese Zeit für die Schiffahrt günstig. 4)

Nach Plutarch soll sich Cäsar darüber gewundert haben, daß Pompejus Italien preisgegeben hätte, obwohl er im Besitze eines festen Platzes gewesen wäre und das Meer beherrscht hätte und außerdem noch das Eintreffen der spanischen Armee hätte abwarten können. 5) Diese Angabe verdient keinen Glauben; denn wenn Pompejus nicht ohnehin gesonnen gewesen wäre, Italien zu verlassen, so wäre er durch die ihm drohende Einschließung dazu gezwungen worden.

<sup>1)</sup> Caes. b. c. I 25, 3 ff. Über den Zweck der zur Sperrung des Hafens getroffenen Veranstaltungen vgl. Cäsars Brief an Q. Pedius vom 14. März Att. IX 14, 1: Pompeius se oppido tenet; nos ad portas castra habemus. conamur opus magnum et multorum dierum propter altitudinem maris; sed tamen nihil est, quod potius faciamus. ab utroque portus cornu molis iacimus, ut aut illum quam primum traicere quod habet Brundisi copiarum cogamus aut exitu prohibeamus.

<sup>2)</sup> Att. IX 12, 1. 3.

<sup>3)</sup> Caes. b. c. l 26, 1 ff. Plut. Pomp. 62. App. b. c. lI 40. Dio XLI 12. Bei Appian und Dio werden Cäsars Veranstaltungen zur Sperrung des Hafens übergangen und statt dessen Sturmangriffe auf die Stadt erwähnt, die höchstens darauf berechnet gewesen sein könnten, die Aufmerksamkeit des Feindes vom Hafen abzulenken. Nach Cäsar erfolgte die Abfahrt sub noctem, womit Appians Angabe περὶ δείλην ἐσπέραν übereinstimmt. Über das Datum vgl. Att. IX 15, 6 und Plut. Caes. 56.

<sup>4)</sup> Att. IX 13, 3 (24. März): fuit enim pridie Quinquatrus (18. März) egregia tempestas, qua ego illum (Pompeium) usum puto. In Übereinstimmung hiermit berichtet App. b. c. II 40, daß der Wind den Pompejanern günstig gewesen sei.

<sup>5)</sup> Plut. Pomp. 63.

In politischer Hinsicht schien mit Cäsars Ankunft vor Brundisium insofern eine Wendung eingetreten zu sein, als Pompejus, der bisher einem Vergleich stets abgeneigt gewesen war (S. 19 ff.), nunmehr seinerseits Friedensverhandlungen eröffnete, über die uns von Cäsar außer dem in den Kommentarien gegebenen Bericht1) auch briefliche Mitteilungen2) an seine in Rom verbliebenen Vertrauten C. Oppius und L. Cornelius Balbus vorliegen. Es ergibt sich hieraus folgender Sachverhalt: Auf seinem Marsche nach Brundisium hatte Cäsar einen Pompejanischen praefectus fabrum, Numerius Magius aus Cremona, gefangen genommen, jedoch wieder entlassen, in der Hoffnung, daß er Pompejus zureden würde, lieber ihn selbst zum Freunde zu wählen, als die Republikaner, die ihnen beiden stets durchaus feindlich gesinnt gewesen seien. 3) Pompejus schien diesem Wunsche entgegenzukommen, indem er nach Cäsars Ankunft vor Brundisium Magius mit Friedensanträgen an ihn absandte, über deren Inhalt nichts verlautet. 1) Cäsar erwiderte hierauf, indem er sich des nämlichen Boten bediente, daß er sich mit Pompejus über alle Punkte auf dem Wege einer Unterredung zu verständigen wünsche, erhielt jedoch keine Antwort. 5)

Cäsar hat in seinen Kommentarien diesen Sachverhalt entstellt. 6) Es geschieht dies zunächst durch die Angabe, daß er schon zur Zeit, als er den Magius aus der Gefangenschaft entließ, das Verlangen nach einer Unterredung mit Pompejus geäußert habe. In dem von Cäsar selbst an Oppius und Balbus gerichteten Briefe Att. IX 7c wird hiervon nichts gesagt, obwohl kein Anlaß vorgelegen hätte, eine solche Mitteilung zu unterdrücken. Noch schlimmer steht es mit der Behauptung, daß Magius nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft nicht zurückgeschickt worden sei, während aus dem zweiten Briefe an Oppius und Balbus Att. IX 13a das Gegenteil hervorgeht. Cäsar hat demnach den ganzen Hergang in der Weise zusammengezogen, daß sich an Magius' Entlassung aus der Gefangenschaft sogleich seine Nichtwiederkehr von seiner zweiten Sendung zu Pompejus anschließt, andrerseits aber das Verlangen nach

<sup>1)</sup> Caes. b. c. I 24, 5 ff., 26, 2.

<sup>2)</sup> Cic. Att. IX 7c, 2. 13a, 1.

<sup>3)</sup> Att. 1X 7c, 2; vgl. Caes. b. c. I 24, 4 ff.

Att. 1X 13a, 1: a. d. VII Idus Martias Brundisium veni, ad murum castra posui. Pompeius est Brundisii misit ad me N. Magium de pace: quae visa sunt respondi.
 . . . cum in spem venero, de compositione aliquid me conficere, statim vos certiores faciam.

<sup>5)</sup> Caes. b. c. I 24, 5 ff.; vgl. 26, 2.

<sup>6)</sup> Vgl. Drumann, Röm. Gesch. III 438 Note 44. Eyssenhardt, Jahrb. f. Phil. Bd. 85, 1862, S. 763 ff. Glöde, Die Quellen des Pompejan. Bürgerkrieges I, Kiel 1871, S. 19 ff. Basiner, De bello civili Caesariano quaestiones Caesarianae. Pars I, Moskau 1883, S. 59 ff. Pfannschmidt, Zur Geschichte des Pompejan. Bürgerkrieges. Progr. d. Gym. zu Weißenfels, 1888, S. S. O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero I 151 ff.

einer Unterredung, das erst in der Antwort auf Pompejus' Anträge ausgesprochen worden sein kann, gleich mit der Freigabe des Präfekten in Verbindung gebracht wird. Wie man sieht, ist Cäsars Darstellung darauf berechnet, sich selbst die Initiative bei den Friedensverhandlungen, Pompejus dagegen ein durchaus ablehnendes Verhalten zuzuschreiben. 1)

Immerhin kann aus Cäsars Mitteilungen an Oppius und Balbus (Att. IX 7c, 2) über die an die Entlassung des Magius geknüpften Erwartungen (S. 65) und aus der später in dem Briefe Att. IX 13a, 1, geäußerten Hoffnung auf das Zustandekommen eines Vergleichs<sup>2</sup>) gefolgert werden, daß ihm auch jetzt noch ebenso wie früher (S. 18 ff.) eine friedliche Einigung erwünscht war. Der kürzeste Weg hierzu war eine Unterredung mit Pompejus, die Cäsar schon beim Beginn der Feindseligkeiten nicht bloß nach seinem eigenen, sondern auch nach Dios ihm selbst keineswegs günstigen Bericht vergeblich herbeizuführen gesucht hatte (S. 3, 9, 16). Es erscheint daher sehr wohl glaublich, daß er auch jetzt wieder hiernach verlangte. Das Scheitern der Unterhandlungen ist also wohl auf Pompejus' Abneigung gegen eine Zusammenkunft zurückzuführen. Allem Anschein nach war sein Bestreben lediglich darauf gerichtet, einen Stillstand in den von Cäsar zur Sperrung des Hafens unternommenen Arbeiten herbeizuführen, den auch Cicero als eine notwendige Folge der Unterhandlungen betrachtete. 3)

Cäsar zeigte sich während seines Aufenthaltes vor Brundisium auch noch weiterhin bemüht, zu einer Verständigung mit seinem Gegner zu gelangen. Nach der Darstellung der Kommentarien<sup>4</sup>), die wir zunächst hier wiedergeben, bediente er sich zu diesem Zwecke seines Legaten C. Caninius Rebilus, der mit dem mit Pompejus vertrauten L. Scribonius Libo verwandt und befreundet war. Es kam zwischen beiden zu einer Unterredung, die außerhalb Brundisiums, jedoch an einem hiervon nicht sehr weit entfernten Orte stattgefunden haben muß. Rebilus machte dem ihm erteilten Auftrag gemäß Libo die Mitteilung, Cäsar wünsche eine Unterredung mit Pompejus zu haben und hege die Zuversicht, daß alsdann die Feindseligkeiten unter billigen Bedingungen eingestellt werden könnten, was namentlich Libo selbst zum Ruhme gereichen würde, wenn es auf

<sup>1)</sup> Von Cäsar hängt ab Plut. Pomp. 63: Έλων γὰρ (Καΐσαρ) Νουμέριον Πομπηίου φίλον ἀπέστειλεν εἰς Βρεντέσιον ἐπὶ τοῖς ἴσοις ἀξιῶν διαλλαγῆναι Νουμέριος δὲ Πομπηίφ συνεξέπλευσεν.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 65 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Att. IX 13, 8 (24. März): omnia misera, sed hoc nihil miserius: Pompeius N. Magium de pace misit et tamen oppugnatur, quod ego non credebam, sed habeo a Balbo litteras, quarum ad te exemplum misi. IX 14, 2 (25. März) nach Erwähnung der von Cäsar zur Absperrung des Hafens von Brundisium getroffenen Veranstaltungen: ubi est illa pax, de qua Balbus scripserat torqueri se?

<sup>4)</sup> Caes. b. c. I 26, 3 ff.

seine Veranlassung geschähe. Libo reiste darauf zu Pompejus¹) und überbrachte bald nachher von ihm den Bescheid, daß ohne die Konsuln über keinen Vergleich unterhandelt werden könnte. Nachdem so auch dieser Versneh gescheitert war, stand Cäsar endlich von weiteren Friedensbemühungen ab.

Über diese Verhandlungen 2) liegt noch ein zweiter, sehr kurz gefaßter Bericht bei Dio vor. 3) Hiernach schickte Pompejus die Konsuln nach Griechenland voraus, damit sie nicht von ihm abfielen. 4) Als Cäsar nun erkannte, daß Brundisium schwer einzunehmen war, forderte er ihn zu einem Vergleich auf, erhielt jedoch lediglich den Bescheid, daß seine Vorschläge den Konsuln mitgeteilt werden sollten, weil man beschlossen hätte, mit bewaffneten Bürgern nicht in Unterhandlungen einzutreten.

Dio und Cäsar stimmen demnach darin überein, daß Pompejus die Mitwirkung der Konsuln als notwendig für das Zustandekommen eines Vergleichs bezeichnete. Als ein neues Moment tritt uns jedoch bei Dio entgegen der zur Motivierung dieser Auffassung angeführte Beschluß, sich mit bewaffneten Bürgern in keinerlei Verhandlungen einzulassen. Es sollte demnach Cäsar gegenüber das nämliche Verhalten beobachtet werden, das im Verkehr mit den Vertretern auswärtiger, mit Rom in keinem Vertragsverhältnis stehender Staaten üblich war; denn ein solcher hatte, wenn er Unterhandlungen anzuknüpfen wünschte, sein Anliegen zunächst dem in erster Linie in Betracht kommenden Feldherrn vorzutragen. Es war dies lediglich eine Konsequenz des Beschlusses, durch welchen Cäsar zum Landesfeind erklärt worden war (S. 33 ff.). Wie Pompejus, so hielt auch Cicero, der damals auf eine von dem älteren Balbus gegebene Anregung bie die Herbeiführung eines Vergleichs selbst

O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero, I 152, ist demnach im Irrtum, wenn er annimmt, daß die Unterredung zwischen Rebilus und Libo in Brundisium stattgefunden hätte.

<sup>2)</sup> Nach O. E. Schmidt a. a. O. sollen dieselben vor dem 14. März stattgefunden haben, weil Cäsar erst nach dem Scheitern seiner Friedensversuche beschlossen hätte de bello agendum (b. c. I 26, 6) und die zur Sperrung des Hafens dienenden Veranstaltungen bereits am 14. März im Gange gewesen seien (s. oben S. 64 Note 1). Aus b. c. I 26, 2: atque haec Caesar ita administrabat, ut condiciones pacis dimittendas non existimaret geht jedoch ebenso wie aus Ciceros Klagen über die Fortdauer der Feindseligkeiten nach Magius' Ankunft bei Cäsar (S. 66 Anm. 3) hervor, daß diese Arbeiten mit den Verhandlungen gleichzeitig stattfanden.

<sup>3)</sup> Dio XLI 12, 1 ff.

<sup>4)</sup> μη και νεοχμώσωσι τι κατά χώραν ὑπομείναντες. Wie νεοχμοῦν, so wird auch νεοχμὸν ποιεῖν in der Bedeutung "abfallen" gebraucht. Vgl. Herodot IX 99. 104.

<sup>5)</sup> Mommsen, Röm. Staatsr. III 1150.

<sup>6)</sup> Att. VIII 15a, 1 ff. (geschrieben in Rom gegen Anfang März): obsecro te, Cicero, suscipe curam et cogitationem dignissimam tuae virtutis, ut Caesarem et Pompeium perfidia hominum distractos rursus in pristinam concordiam reducas . . .

ins Auge gefaßt hatte, eine Friedensverhandlung ohne die Konsuln für untunlich und bedauerte darum ihre Abwesenheit. 1) Die über Cäsar verhängte Ächtung war jedenfalls der Grund, weshalb Rebilus sich nicht selbst nach Brundisium begab, wo seine persönliche Sicherheit gefährdet gewesen wäre (S. 33 ff.), sondern Libos Vermittlung in Anspruch nahm.

Soviel steht jedenfalls fest, daß Pompejus sich gegen diesen Friedensversuch von vornherein ablehnend verhalten hat, da dies nicht nur von Cäsar gemeldet, sondern auch durch Dios unabhängigen Bericht bestätigt wird. Von Rechtswegen war ein Vergleich mit Cäsar allerdings unzulässig ohne die Konsuln, denen nach der Auflösung des Senats allein die Leitung der politischen Angelegenheiten zustand.\*) Tatsächlich beherrschte aber doch Pompejus die Situation; denn wenn er sich mit Casar einigte, so wäre es für die Republikaner aussichtslos gewesen, den Kampf mit den beiden Machthabern zusammen aufzunehmen. Seine Weigerung, sich persönlich mit Cäsar zu verständigen, kann also nur darin ihren Grund haben, daß er ebenso wie früher (S. 19 ff.) einem Vergleich durchaus abgeneigt war, was auch von Cicero angenommen wird. 3) Das staatsrechtliche Bedenken, hinter welchem sich Pompejus jetzt verschanzte, gibt sich schon dadurch, daß er kurz zuvor selbst Numerius Magius zur Anknüpfung von Friedensverhandlungen an Cäsar gesandt hatte (S. 65 ff.), als eine leere Ausflucht zu erkennen. Wie wir bereits gesehen haben, sollte diese Sendung lediglich die Einstellung der zur Sperrung des Hafens dienenden Arbeiten bewirken. Nachdem Pompejus jedoch erkannt hatte, daß dieser Zweck durch Verhandlungen nicht zu erreichen war. ließ er sich auf solche überhaupt nicht mehr ein.

Daß Cäsar im Gegensatze hierzu angelegentlich bemüht war, zu einer Verständigung zu gelangen, erhellt nicht bloß aus den bisher angeführten Tatsachen, sondern anch aus verschiedenen Äußerungen, die er selbst oder seine Vertrauten in dieser Zeit taten. So erklärte der jüngere Balbus bei einer Zusammenkunft, die er am 24. Februar mit Cicero auf dessen Formianum hatte, Cäsar wünsche nichts mehr, als Pompejus einzuholen und sich mit ihm zu versöhnen. Um die nämliche Zeit schrieb

<sup>1)</sup> Att. IX 9, 2 (17. März): quod consules laudas, ego quoque animum laudo, sed consilium reprehendo; discessu enim illorum actio de pace sublata est, quam quidem ego meditabar.

<sup>2)</sup> Erst nach dem Rücktritt der Konsuln ist diese Funktion in Verbindung mit dem allgemeinen militärischen Oberbefehl auf Pompejus übergegangen. Vgl. S. 28 ff.

<sup>3)</sup> Att. VIII 15, 3 (3. März): recentissima tua est epistola Kal. data, in qua optas congressum pacemque non desperas; sed ego, cum haec scribebam, nec illos congressuros nec, si congressi essent, Pompeium ad ullam condicionem accessurum putabam. Nicht viel günstiger urteilte der ältere Balbus in dem kurz zuvor geschriebenen Briefe Att. VIII 15a, 1: (Pompeius) ut adduci tali tempore ad ullam condicionem possit, magis opto quam spero.

der ältere Balbus von Rom aus an Cicero, Cäsar hege keinen weiteren Wunsch, als unter dem Prinzipat des Pompejus ohne Furcht zu leben. 1) Cicero bringt diesen Versicherungen allerdings großes Mißtrauen entgegen; doch scheint dasselbe keineswegs berechtigt. Was die erste Äußerung betrifft, so hat Cäsar durch sein Verhalten vor Brundisium ja zur Genüge gezeigt, daß ihm das Zustandekommen eines Vergleichs erwünscht war. Ebenso wird man auch geneigt sein, der zweiten Behauptung Glauben zu schenken, wenn man in Erwägung zieht, daß eben nur die Furcht vor einer Anklage der Grund war, weshalb Cäsar bis zum Antritt seines zweiten Konsulats im Besitze seiner Provinzen zu verbleiben wünschte. 2) Das Prinzipat des Pompejus hat sich Cäsar wahrscheinlich in der Weise vorgestellt, daß derselbe, wie es bisher der Fall war, in Rom verbliebe und daselbst den Gang der politischen Angelegenheiten beherrschte, während er selbst entweder aufs neue die gallischen Provinzen oder vielleicht den Krieg mit den Parthern, an denen die Niederlage des Crassus noch gerächt werden mußte, zu übernehmen gedachte. Ferner spricht auch Cäsar selbst in einem kurz vor seiner Ankunft vor Brundisium an Oppius und Balbus gerichteten Briefe die Absicht aus, sich mit Pompejus zu versöhnen.3)

Im Hinblick auf solche Äußerungen hat die von Drumann, Nitzsch und Basiner vertretene Annahme, daß Cäsars Friedensbemühungen vor Brundisium nicht ernst gemeint gewesen seien 4), sehr wenig Wahrscheinlichkeit; denn es ist nicht einzusehen, weshalb Cäsar sogar seine Vertrauten über seine Absichten hätte täuschen sollen. Basiner meint, die Unterhandlungen hätten den Zweck gehabt, Pompejus bis zur Vollendung der Hafensperre in Brundisium festzuhalten, und Nitzsch scheint der gleichen Ansicht zu sein. Es spricht indessen nicht zugunsten dieser Annahme, daß Cäsar eine Unterredung mit Pompejus zu haben wünschte und sich so für denjenigen Weg entschied, auf welchem am raschesten eine Einigung zu erzielen war. Zudem fallen Cäsars Friedensversuche in eine Zeit, in der Pompejus die Rückkehr der zum Transport seiner Truppen bestimmten

<sup>1)</sup> Att. VIII 9, 4 (25. Februar): idem (Balbus) aiebat nihil malle Caesarem, quam ut Pompeium adsequeretur — id credo — et rediret în grațiam: id non credo . . . . Balbus quidem maior ad me scribit nihil malle Caesarem quam principe Pompeio sine metu vivere: tu, puto, haec credis.

<sup>2)</sup> Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges hat Cäsar, wie wir bereits gesehen haben (S. 18), auch diese Forderung fallen lassen, aber sich doch wenigstens, indem er verlangte, daß Pompejus sich in seine Provinzen begäbe, einen günstigen Ausgang des ihm als Privatmann drohenden Prozesses zu sichern gesucht.

Att. IX 7c, 1: consilio vestro utar lubenter, et hoc lubentius, quod mea sponte facere constitueram, ut quam lenissimum me praeberem et Pompeium darem operam ut reconciliarem.

<sup>4)</sup> Drumann, Gesch. Roms III 438, Note 44. Nitzsch, Geschichte der römischen Republik, herausgeg. v Thouret, Bd. II, Leipzig 1885, S. 240. Basiner, De bello civili Caesariano, pars I 59 ff.

Flotte noch erwartete. Basiner glaubt seine Ansicht allerdings auch auf ein Zeugnis stützen zu können, indem er Suet. Caes. 34 ins Feld führt. Es heißt daselbst, Cäsar habe vor Brundisium den vergeblichen Versuch gemacht, Pompejus und die Konsuln durch alle möglichen Hemmnisse am Auslaufen zu hindern: frustra per omnis moras exitu prohibere conatus. Bei unbefangener Betrachtung dieser Angabe wird man aber wohl geneigt sein, zunächst an die von Cäsar versuchte Sperrung des Hafens zu denken, in welchem Falle allerdings die Erwähnung der schon vor Cäsars Ankunft in See gegangenen Konsuln auf einem Irrtum beruht. Als Beleg für den Gebrauch von mora in konkretem Sinne mag Plaut. Stich. 309: removete moram, wo das Öffnen einer verschlossenen Tür verlangt wird, angeführt werden.

Einen Beweis gegen wirkliche Friedensabsichten Cäsars wollen Drumann und Basiner darin finden, daß auch, nachdem Magius von Pompejus mit Friedensanträgen abgesandt worden war, die zur Sperrung des Hafens getroffenen Veranstaltungen gleichwohl ihren Fortgang nahmen (s. oben S. 66 Anm. 3 und 67 Anm. 2). Aber Cäsar wäre ein schlechter Feldherr und ein noch schlechterer Politiker gewesen, wenn er die Einstellung dieser mit ihrem Fortschreiten die eigene Position immer günstiger gestaltenden Arbeiten angeordnet hätte, ohne zuvor mit seinem Gegner wenigstens zu einer prinzipiellen Verständigung gelangt zu sein, zu deren Herbeiführung die von ihm gewünschte, jedoch nicht zustande gekommene Unterredung dienen sollte.

Seit dem Beginn des Krieges hatte sich Cäsars Lage durch die Eroberung Italiens und den Übertritt zahlreicher republikanischer Kohorten zur eigenen Armee wesentlich gebessert. Nichtsdestoweniger war er auch jetzt noch erheblich schwächer, als sein Gegner, der in Spanien eine kriegsgeübte Armee besaß und bald in der Lage war, im Osten ein zweites beträchtliches Heer und eine gewaltige Flotte aufzubieten. Pompejus gewann die hierfür erforderliche Zeit dadurch, daß Cäsar durch Mangel an Schiffen gehindert war, ihm sofort nach Griechenland zu folgen (S. 63), und sich so darauf angewiesen sah, seinen nächsten Angriff auf Spanien zu richten. Auf diese Weise mußte der Krieg sich notwendig in die Länge ziehen, sodaß sein Ausgang in keiner Weise abzusehen war. Cäsar hatte demnach triftige Gründe, auf ein Abkommen mit Pompejus bedacht zu sein. Die voraussichtlich lange Dauer des Krieges erscheint bereits in Plutarchs Bericht über die Sendung des Magius als ein Friedensmotiv 1) und wird als solches auch von Stoffel 2) hervorgehoben.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 19 Anm. 4.

<sup>2)</sup> Hist. de Jules César, Guerre civile I 252. Daß es Cäsar auch jetzt noch ernstlich um einen Vergleich zu tun war, wird auch von Mommsen, Röm. Gesch. III 390, Ihne, Röm. Gesch. VI 583 ff., und O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero 1 151 ff., angenommen.

Wäre es Cäsar gelungen, den Hafen von Brundisium völlig abzusperren, bevor die Pompejanische Flotte zurückkehrte, so hätte allerdings für ihn die Möglichkeit vorgelegen, den Krieg mit einem Schlage zu beendigen. Gleichwohl beruht die bereits im Altertum geäußerte und von der überwiegenden Mehrzahl der neueren Forscher angenommene Ansicht, daß es sich darum gehandelt habe, die Pompejaner an der Abfahrt nach Griechenland zu hindern 1), auf einem Irrtum. Wie Cäsar selbst annahm, waren zur völligen Absperrung des Hafens viele Tage erforderlich\*), während die feindliche Flotte bei günstigem Winde ihre Uberfahrt in einem einzigen Tage bewerkstelligen3) und demnach sehr bald nach ihrer noch vor dem 9. März (vgl. S. 63) erfolgten Abfahrt wieder eintreffen konnte. Ungünstige Witterungsverhältnisse waren jedenfalls die Ursache, weshalb sich ihre Rückkehr, die man auf den 15. März sicher erwartete4), noch bis zum 17, verzögerte. Trotz dieser Verspätung waren bei ihrem Erscheinen die zur Absperrung des Hafens in Angriff genommenen Arbeiten erst nahezu zur Hälfte vollendet (S. 64). solchen Umständen war die Aussicht, Pompejus in Brundisium festzuhalten, von vornherein sehr gering. Cäsar konnte eine solche Hoffnung um so weniger hegen, als er nicht einmal wußte, daß Pompejus für seine Überfahrt die nach Griechenland vorausgesandten Schiffe nötig hatte. 5)

Bei dieser Sachlage erscheint die oben (S. 63) wiedergegebene Darstellung Cäsars, wonach die zur Sperrung des Hafens getroffenen Veranstaltungen in erster Linie darauf berechnet waren, den Gegner zur schleunigen Abfahrt zu zwingen, durchaus einleuchtend. Für den in Aussicht genommenen spanischen Feldzug war die baldige Vertreibung

Cic. Att. IX 12, 3. Florus II 13, 19. Suet. Caes. 34 (vgl. S. 70). Lucan.
 Geoff. Drumann, Gesch. Roms III 439. Mommsen, Röm. Gesch. III<sup>8</sup> 388. Nitzsch,
 Gesch. d. röm. Republik, herausgeg. v. Thouret II 240. Basiner, De bello civili
 Caesariano, S. 62. Ihne, Röm. Gesch. VI 585.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 64 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Einen Beleg hierfür bietet Ciceros Rückreise aus dem Exil im J. 57. Am 4. Sextilis verließ er Dyrrhachium und langte am 5. bereits in Brundisium an (Att. IV 1, 4). Ebenso setzte Cäsar, als er den Feldzug gegen die Pompejaner in Griechenland eröffnete, in einem Tage (4./5. Januar) seine Truppen von Brundisium nach Paläste im nördlichen Epirus über (Caes. b. c. III 6, 2).

<sup>4)</sup> Auf diese Weise erklärt sich die Entstehung eines um den 24. März nach Capua gelangten falschen Gerüchtes, wonach Pompejus seine Überfahrt bereits am 15. März bewerkstelligt hatte (Att. IX 14, 3).

<sup>5)</sup> Es ergibt sich dies nicht bloß aus Cäsars Darstellung, wonach er selbst in Hinsicht auf diesen Punkt im Ungewissen war (b. c. 1 25, 3: neque certum inveniri poterat, obtinendine Brundisii causa Pompeius ibi remansisset . . . an inopia navium ibi restitisset), sondern auch aus einem am 13. März aus Cäsars Lager vor Brundisium an Cicero gerichteten Briefe Dolabellas, nach dessen Angabe Pompejus bereits damals im Begriffe war, zu fliehen, und nur noch den Eintritt günstigen Windes abwartete (Att. IX 13, 1; s. S. 72 Anm. 1).

der Pompejaner aus Italien jedenfalls von großer Wichtigkeit. Nachdem einmal der Feind vor die Alternative gestellt war, entweder Brundisium alsbald aufzugeben oder sich dort einschließen zu lassen, war wohl mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten. daß er sich für das Erste entschiede. Wie man in Casars Lager die Dinge beurteilte, zeigt deutlich ein von dort am 13. März abgesandtes Schreiben Dolabellas an Cicero, worin es als ein glücklicher Erfolg Cäsars bezeichnet wurde, daß Pompejus im Begriffe sei, zu fliehen, und bei dem ersten günstigen Winde absegeln werde. 1) Daß Casar seine militärische Aufgabe lediglich in der Vertreibung des Feindes aus Italien erblickte, erhellt auch aus einem Briefe. den sein Anfang März mit einer Truppenabteilung nach Ligurien marschierender Legat M. Cälius Rufus an Cicero richtete.2) Hätte Cäsar Kenntnis davon gehabt, daß Pompejus ohnehin gesonnen war, seine sämtlichen Truppen aus Italien herauszuziehen (S. 54ff.), so hätte er wohl darauf verzichtet, ihm nach Brundisium zu folgen, und auf solche Weise für den spanischen Feldzug viel Zeit gewonnen.

Wie steht es aber nun mit Dios Angabe, daß Pompejus die Konsuln nach Griechenland vorausgeschickt habe, damit sie auf keinen Abfall sännen (S. 67)? Auf den ersten Blick wird man wenig geneigt sein, dieser Motivierung Glauben zu schenken, da sich beide Konsuln bisher als entschiedene Gegner Cäsars bewährt hatten. 3) Es liegen indessen einige Angaben vor, welche zeigen, daß wenigstens Lentulus durchaus nicht als zuverlässig betrachtet werden durfte. Seine Schulden sollen so bedeutend gewesen sein, daß er nur von einer Zerrüttung des Staates Heil erwarten konnte. 4) Man glaubte daher, daß er für denjenigen zu haben wäre, der ihm den höchsten Preis zahlte. 5) Unter solchen Umständen erschien ein kurz vor dem Ausbruche des Bürgerkrieges in Umlauf gekommenes Gerücht, wonach Lentulus Cäsars Sache zu der seinigen gemacht hatte 6), keineswegs ganz unglaubwürdig. Der wahre Sachverhalt war wohl der, daß die Cäsarianer sich damals Hoffnungen machten,

<sup>1)</sup> Att. IX 13, 1: quid enim est, quod Dolabella iis litteris, quas III Idus Martias a Brundisio dedit, hanc εὐημερίαν quasi Caesaris scriberet, Pompeium in fuga esse eumque primo vento navigaturum?

<sup>2)</sup> Cic. fam. VIII 15, 1: nam me (Caesar), cum expulisset ex Italia Pompeium, constituit ad urbem vocare, id quod iam existimo confectum, nisi si maluit Pompeius Brundisii circumsederi, "es müßte denn sein. daß Pompejus es vorgezogen hätte, sich in Brundisium einschließen zu lassen".

<sup>3)</sup> Caes. b. c. I 1, 2. 2, 5. Plut. Pomp. 59, Caes. 31. Dio XLI 1, 2.

<sup>4)</sup> Vell. II 49, 3: cum . . . Lentulus . . . salva re publica salvus esse non posset.

<sup>5)</sup> Vell. II 51, 3.

<sup>6)</sup> Att. VI 8, 2 (geschrieben am 1. Oktober 50 in Ephesus): Lepta etiam plura locutus est, spero falsa, sed certe horribilia . . . cum illo (Caesare) praetores designatos, Cassium tribunum pl., Lentulum consulem facere, Pompeio in animo esse urbem relinquere.

diesen Mann für sich zu gewinnen. Pompejus jedoch bei dem Wettbewerb die Oberhand behielt. 1) Gleichwohl gab Cäsar das Spiel noch keineswegs Auf seine Veranlassung reiste gegen Ende Februar 49 der jüngere Balbus, dessen Onkel in Rom während des Bürgerkrieges alle Geschäfte des Lentulus besorgte<sup>2</sup>), in aller Eile auf Schleichwegen von der Hauptstadt nach Brundisium, um den Konsul durch die Zusage einer Provinz zur Rückkehr nach Rom zu bewegen. 3) Durch die Anwesenheit eines Konsuls hoffte Cäsar jedenfalls dem Senat einen legitimeren Charakter zu verleihen4) und für die jetzt von dieser Körperschaft zu betreibende Einigung mit Pompejus günstigere Aussichten zu haben. 5) Welche Aufnahme Balbus bei Lentulus gefunden hat, den er bei der großen Eile, mit der er reiste, wohl noch in Brundisium antraf<sup>6</sup>), wissen wir nicht. Im folgenden Jahre verschaffte er sich, während die Pompejaner in Dyrrhachium eingeschlossen waren, mit großer Verwegenheit Eintritt ins feindliche Lager und gelangte zu wiederholten Unterredungen mit Lentulus<sup>7</sup>), ohne jedoch seinen Zweck zu erreichen. Einen eigentümlichen Eindruck mußten die Erklärungen hervorrufen, welche Lentulus am 1. Januar 49 im Senat bei der Beratung über die von Cäsar gestellten Bedingungen abgab. Indem er einesteils versicherte, sich dem Senat und dem Staate nicht entziehen zu wollen, wenn die Senatoren kühn und mutig ihre Meinung äußerten, wies er andernteils darauf hin, daß bei

Phoebea palatia conplet Turba patrum, nullo cogendi iure senatus E latebris educta suis; non consulis sacrae Fulserunt sedes, non proxima lege potestas, Praetor, adest, vacuaeque loco cessere curules. Omnia Caesar erat; privatae curia vocis Testis adest.

<sup>1)</sup> Welche Aussichten Lentulus nach seinem Anschluß an Pompejus zu haben glaubte, erhellt aus Caes. b. c. I 4, 2: Lentulus aeris alieni magnitudine et spe exercitus ac provinciarum et regum appellandorum largitionibus movetur seque alterum fore Sullam inter suos gloriatur, ad quem summa imperii redeat.

<sup>2)</sup> Att. IX 7b, 2. 3) Att. VIII 9, 4. 11, 5.

<sup>4)</sup> Die Abwesenheit kurulischer Magistrate im Cäsarianischen Senat wird als ein empfindlicher Übelstand von Lucan III 103 ff. in der Schilderung der ersten nach Cäsars Ankunft in Rom gehaltenen Sitzung betont:

<sup>5)</sup> In diesem Sinne schreibt der ältere Balbus von Rom aus gegen Anfang März an Cicero (Att. VIII 15a, 2: quod si voluerit (Lentulus) . . . consulatum reliquum Romae peragere, incipiam sperare etiam consilio senatus, auctore te, illo relatore, Pompeium et Caesarem coniungi posse.

<sup>6)</sup> Nach Att. VIII 9, 4 besuchte Balbus unterwegs Cicero am 24. Februar auf seinem Formianum. Da zu einer Reise von Rom nach Brundisium bloß fünf Tage erforderlich waren (Plut. Cat. Mai. 14 fin.), so konnte er sehr wohl noch vor der erst am 4. März (S. 62) erfolgten Einschiffung der Konsuln dort eintreffen. Ciceros Zweifel (Att. VIII 11, 5) beruhen wohl auf der Voraussetzung, daß ihre Überfahrt früher vonstatten ginge.

<sup>7)</sup> Vell. II 51, 3; vgl. Pollio bei Cic. fam. X 32, 3.

einer für Cäsar günstigen Abstimmung auch ihm der Rückzug zu dessen Gunst und Freundschaft offen stände. 1) Diese Tatsachen liefern einen neuen Beweis dafür, daß der von Dio benutzte Autor über die Zeitverhältnisse wohl unterrichtet war (S. 11 ff., 59).

Die Strategie des Pompejus hat im Altertum eine äußerst abfällige Beurteilung durch Cicero<sup>2</sup>) und in unserer Zeit durch Nissen<sup>3</sup>) erfahren. Beide mißbilligen nicht nur die Räumung Roms4), sondern sind auch der Ansicht, daß Pompejus auch nach dem Verlust Picenums sehr wohl noch in der Lage gewesen wäre, Cäsar Widerstand zu leisten, und auf keinen Fall Domitius hätte in Stich lassen dürfen. 5) Im Gegensatze hierzu hat unsere Untersuchung zu dem Resultat geführt, daß der von Pompejus von Anfang an ins Auge gefaßte Rückzugsplan auf einer richtigen Abschätzung der beiderseitigen Streitkräfte beruhte (S. 46 ff.). Nissen meint. wenn Pompejus mit seinen Veteranen eine feste Stellung in der Mitte der Halbinsel eingenommen hätte, so würde sich eine imponierende Streitmacht um ihn versammelt haben. Veteranen waren aber überhaupt nicht vorhanden außer den beiden von Cäsar abgetretenen Legionen, deren Zuverlässigkeit sehr fraglich erschien (S. 46). Was die Räumung Roms betrifft, so war dieselbe allerdings am 17. Januar durch die militärische Lage noch keineswegs geboten, brachte jedoch für Pompejus unleugbare politische und moralische Vorteile mit sich (S. 48ff.).

Eine große Unterlassungssünde der Pompejanischen Heeresleitung erblickt Nissen ferner darin. daß die spanische Armee nicht den mindesten Versuch gemacht habe, Cäsar im Rücken zu bedrohen. Aber wenn auch Pompejus eine solche Diversion auf die Kunde von der Besetzung Ariminums (14. Januar) sofort angeordnet hätte, so konnte sein Befehl bei rascher Beförderung erst Anfang Februar nach dem diesseitigen Spanien zu Afranius und erst gegen den 10. Februar nach dem jenseitigen Spanien zu Petrejus und Varro gelangen. 6) Da Afranius allein nur über drei

<sup>1)</sup> Cic. b. civ. I 1, 2 ff.

<sup>2)</sup> In Hinsicht auf die Preisgabe Roms vgl. S. 44 Ann. 3; außerdem Att. VII 13a, 1. 21, 1 (S. 47). VIII 1, 1 ff. 2, 3. 3, 4.

<sup>3)</sup> Sybels *Hist. Zeitschr.*, Bd. 46 1881 S. 104: "Es würde nicht zutreffen, von einem Verrat des Generalissimus (?) zu reden: in der Sache kommt sein Verhalten auf das nämliche heraus".

<sup>4)</sup> Über Cicero vgl. die zweitletzte Note.

<sup>5)</sup> Nissen a. a. O. Cic. Att. VIII 3, 7 (um den 20. Februar): non puto etiam hoc Gnaeum nostrum commissurum, ut Domitium relinquat. 7, 1 (28. Februar): unum etiam restat amico nostro ad omne dedecus, ut Domitio non subreniat. 8, 2 (24. Februar auf die Kunde von der Kapitulation des Domitius): ecce subito litterae Domitii ad illum (Pompeium), ipsius ad consules (= VIII 6, 2): fulsisse mihi videbatur τὸ καλὸν ad oculos eius . . . at ille tibi, πολλὰ χαίφειν τῷ καλῷ dicens, pergit Brundisium.

<sup>6)</sup> Den besten Maßstab gewährt Cäsars Marsch von Rom nach dem jenseitigen Spanien gegen Ende des Jahres 46, der nach Suet. Cues. 56 in 24, nach App. b. c.

Legionen verfügte'), die zu einem erfolgreichen Angriff auf Gallien bei weitem nicht ausreichten, so hätten zunächst Petrejus und Varro, die in Bătica und Lusitanien mit je zwei Legionen standen2), sich mit ihm vereinigen müssen. Die Konzentration dieser sämtlichen Truppen an der gallischen Grenze, die durch die ungünstige Jahreszeit erschwert werden mußte, war daher vor Anfang März (nach dem julianischen Kalender Mitte Januar) überhaupt nicht zu bewerkstelligen. Selbst wenn es dann gelang, den Cäsarianischen Legaten C. Trebonius und C. Fabius, die mit acht Legionen im jenseitigen Gallien zurückgelassen worden waren3), eine Niederlage beizubringen, so konnte dies für den Gang des Krieges in Italien nicht mehr von Bedeutung sein. Da die Phantasie den realen Verhältnissen wenig Rechnung zu tragen pflegt, so konnte sich allerdings in Campanien um den 20. Februar das Gerücht verbreiten, daß Afranius in den Pyrenäen ein feindliches Heer unter Trebonius geschlagen habe und mit großen Truppenmassen herannahe.4) Tatsächlich war der nächste Gegner, auf den die Pompejaner auf einem Vormarsch nach Gallien gestoßen wären, der im Gebiet von Narbo mit drei Legionen stehende Legat C. Fabius, während die übrigen Legionen in größerer Entfernung überwinterten.5)

Einen ganz anderen Verlauf hätte der Krieg allerdings nehmen können, wenn sieh sein Ausbruch bis zum nächsten Sommer verzögert hätte; denn bei den alsdann bestehenden günstigen Schiffahrtsverhältnissen wäre es wohl möglich gewesen, einen Teil der spanischen Armee in kurzer Zeit nach Italien zu senden und so den dort auszuhebenden Rekruten einen starken Rückhalt zu geben. Pompejus trug indessen nicht die Schuld, daß der noch längeren Wartens müde Konsul Marcellus ihm zu ungelegener Zeit das Schwert überreichte (S. 30) und ihn so vor die

II 103 aber in 27 Tagen ausgeführt und in Hinsicht auf seine Schnelligkeit als eine außerordentliche Leistung betrachtet wurde (Dio XLIII 32, 1; vgl. bell. Hisp. 2, 1). Den Weg nach Sagunt legte Cäsar in 17 Tagen zurück (Oros. VI 16). Es ist hierbei zu berücksichtigen, daß er Rom noch vor dem Beginn des Jahres 45 (vgl. ad fam. XV 17, 3 und dazu O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero I 271 ff.) oder nach dem julianischen Kalender noch vor dem 14. Oktober 46 verließ und sein Marsch demnach noch vor dem Beginn des Winters stattfand.

<sup>1)</sup> Caes, b. c. I 38, 1. 2) Ebenda,

<sup>3)</sup> Im ganzen hatte Cäsar elf Legionen (Att. VII 7, 6. Flor. II 13, 5), wobei die vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges im transalpinischen Gallien gebildete legio V Alaudae (Suet. Caes. 24) mitgerechnet ist. Wenn der Konsul C. Marcellus gegen das Ende des Jahres 50 Cäsars Heeresmacht auf zehn Legionen veranschlagte (Plut. Pomp. 58), so erklärt sich dies dadurch, daß jene neue Legion, deren Soldaten kein Bürgerrecht hatten, nicht in Betracht gezogen wurde (vgl. A. v. Domaszewski, N. Heidelb. Jahrb. IV 1894 S. 160 ff.). Da Cäsar für den Krieg in Italien nur drei Legionen, die 13. (b. c. 1 7, 7), die 12. (15, 2) und die 8. (18, 5), verwandte, so blieben für Gallien noch acht übrig.

<sup>4)</sup> Att. VIII 3, 7. 5) Caes. b. c. I 37, 1 ff.

Alternative stellte, den Krieg mit Cäsar entweder sofort herbeizuführen oder überhaupt darauf zu verzichten. Nachdem einmal mit diesem Akt die Rüstungen auf seiten der Republikaner ihren Anfang genommen hatten. gab es auch für Cäsar, nach dessen Auffassung der Tumult hiermit eingetreten war (S. 30), kein Zaudern mehr. Wie die Dinge jetzt lagen, war sein Einbruch in Italien, wenn es nicht in letzter Stunde zu einem Vergleich kam, auch ohne das senatus consultum ultimum und die Flucht der Tribunen nicht mehr abzuwenden, da er im anderen Falle verloren war.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Republikaner unmittelbar nach ihrer Flucht aus Rom eine Zeit lang daran dachten, sich nicht, wie es Pompeius von vornherein wollte, nach Griechenland, sondern vielmehr nach Spanien zu begeben (S. 50 ff.). Im Einklang mit dieser Absicht stand das nach Cäsars Aufbruch dorthin nicht bloß in Campanien, sondern auch in Cäsars Umgebung verbreitete Gerücht, daß Pompejus mit Heeresmacht im Anmarsch nach Spanien begriffen sei. Im Hinblick auf die für eine weite Seefahrt noch ungünstige Jahreszeit1) vermutete man. daß er seinen Weg entweder durch Illyrien und Germanien oder durch Mauritanien nähme. 2) Mommsen meint, Pompejus hätte in der Tat nichts Besseres tun können, als sich zu seiner spanischen Armee zu begeben.<sup>3</sup>) Die gleiche Auffassung bekundet sich in dem nach einer Angabe Suetons von Cäsar auf dem Marsche nach Spanien getanen Ausspruche, daß er jetzt zu dem Heere ohne Feldherrn ginge und von dort zu dem Feldherrn ohne Heer zurückkehren würde. 4) Pompejus hat aber doch wohl gewichtige Gründe gehabt, dem Verbleiben in Griechenland den Vorzug zu geben. Die spanische Armee hätte allerdings, wenn man von den beiden von Cäsar abgetretenen Legionen absieht, deren Zuverlässigkeit zweifelhaft erschien (S. 46), durch Zuführung der drei übrigen in Italien frisch ausgehobenen Legionen eine ziemlich beträchtliche Verstärkung erhalten, und durch Pompejus' persönliche Anwesenheit wäre jedenfalls der Abfall zahlreicher Staaten verhütet worden, die erst dann, als man die Hoffnung auf sein Erscheinen aufgegeben hatte, auf Cäsars Seite traten.<sup>5</sup>) Andrerseits konnte indessen für die Leitung der Rüstungen im Osten nicht leicht ein anderer Feldherr gefunden werden, dem ein gleiches organisatorisches Talent und so weitverzweigte Verbindungen zu Gebote gestanden hätten.

<sup>1)</sup> Nach dem römischen Kalender zirkulierte das erwähnte Gerücht Ende April und Anfang Mai (s. die folgende Note), nach dem julianischen also in der ersten Hälfte des März.

<sup>2)</sup> Att. X 6, 2 (geschrieben auf dem Cumanum in der zweiten Hälfte des April): Pompeium pro certo habemus per Illyricum proficisci in Galliam. X 9, 1 (ebenda am 3./4. Mai): etiam illud erat persuasum, Pompeium cum magnis copiis iter in Germaniam per Illyricum fecisse: id enim cebertizos, nuntiabatur. Caes. b. c. 1 39, 3: audierat (Caesar) Pompeium per Mauritaniam cum legionibus iter in Hispaniam facere confestimque esse venturum (vgl. 60, 5).

<sup>3)</sup> Röm. Gesch. IIIs 394. 4) Suet. Caes. 34. 5) Caes. b. c. 1 60, 5.

Gelang es nun Afranius und Petrejus, die sich beide als tüchtige Heerführer bewährt hatten, durch eine behutsame Kriegführung die Entscheidung so lange zu verzögern, bis Pompejus seine Rüstungen vollendet hatte'), so kam es zu einem Kampfe auf zwei verschiedenen Kriegsschauplätzen, bei welchem Cäsar nicht nur numerisch im Nachteil war, sondern auch sein Feldherrngenie weniger als sonst zur Geltung bringen konnte. Abgesehen hiervon sprach gegen ein Einschreiten in Spanien noch die Erwägung, daß alsdann der Oberbefehl im Osten den Konsuln zugefallen wäre. Lentulus, dem als Ideal die Machtstellung eines Sulla vorschwebte\*), hätte unter solchen Umständen wohl danach gestrebt, die Leitung der politischen Angelegenheiten allein zu übernehmen. Ein solcher Mann durfte aber schon deshalb sich nicht selbst überlassen bleiben, weil ihm stets der Abschluß eines Abkommens mit Cäsar zuzutrauen war (S. 72 ff.). Die von Pompejus getroffene Entscheidung war daher in gleichem Maße durch politische wie durch militärische Gründe gerechtfertigt.

Mit der Eroberung Italiens hatte Cäsar ein Gebiet in Besitz genommen. das sein Gegner von vornherein nicht ernstlich zu verteidigen gedachte und dessen Preisgabe dem Senat bereits vor der Flucht aus Rom in Aussicht gestellt worden war (S. 45 ff.). Diesem Sachverhalt entspricht es, daß ein bei Plutarch vorliegender Bericht den eigentlichen Krieg erst mit Pompejus' Überfahrt nach Griechenland beginnen läßt (S. 40), obwohl das bellum im politischen Sinne bereits mit der am 17. Januar erfolgten Ächtung Cäsars (S. 34 ff.) seinen Anfang genommen hatte.

Wenn aber auch der Rückzug aus Italien von Anfang an in Aussicht genommen war, so gestaltete sich sein Verlauf doch keineswegs Verhängnisvoll war zunächst der Optimismus, welchen befriedigend. Labienus nach seiner Ankunft in Teanum an den Tag legte (S. 51 ff.). Pompejus wurde hierdurch bewogen, den Gedanken an eine völlige Preisgabe Italiens, mit welchem man sich schon bei der Flucht aus Rom vertraut gemacht hatte (S. 45 ff.), fallen zu lassen und sein baldiges Erscheinen in Picenum in Aussicht zu stellen (S. 53). Nach dem alsbald eingetretenen Verlust dieser Landschaft wagte er es nicht, diesen Sachverhalt, der den Republikanern die schlimmste Enttäuschung bereiten mußte, sofort einzugestehen, und mußte so die üble Folge in Kauf nehmen. daß die auch jetzt noch an die Verteidigung Picenums denkenden Konsuln die Bergung der im aerarium sanctius befindlichen Staatsgelder unterließen (S. 54).

Es zeigte sich schon hier, von welchem Nachteil es war, daß man darauf verzichtet hatte. Pompejus einem von Cato gestellten Antrag gemäß zum Oberfeldherrn mit unbeschränkter Befugnis zu ernennen (S. 26, 27 ff.).

<sup>1)</sup> Daß die Aufgabe der Legaten hierin bestand, wird richtig betont von Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Bd. I, Berlin 1900, S. 482. 2/ Caes. b. c. 1/4, 2. Vgl. S. 73 Anm. 1.

Eine noch weit schlimmere Folge dieser Unterlassung war aber der Verlust der von Domitius Ahenobarbus befehligten Kohorten (S. 55 ff.). Die Pompejaner erfuhren hierdurch nicht bloß in numerischer Hinsicht eine bedeutende Einbuße, sondern Cäsar war jetzt auch in der Lage, dieselben Truppen, die Sicilien für die Republik hatten verteidigen sollen (S. 55). zur Eroberung dieser Insel zu entsenden (S. 62 ff.) und so die von Pompejus geplante Aushungerung Italiens (S. 51) zu verhindern.

Im Gegensatze zu Domitius bemühten sich die Konsuln, sobald sie vom Verluste Picenums Kenntnis erhalten hatten, ihre Vereinigung mit Pompejus zu bewerkstelligen (S. 59 ff.). Dieser hegte jedoch die keineswegs unbegründete Besorgnis, daß sie mit Cäsar in Verbindung treten könnten, und bewog sie daher, alsbald mit dem größeren Teile des Heeres Italien zu verlassen (S. 72 ff.). Dann knüpfte er selbst Friedensverhandlungen an, jedoch nur, um die ihm in Brundisium drohende Einschließung zu verhindern, während Cäsar zweimal den schon früher gemachten Versuch wiederholte, zu einer Unterredung mit seinem Gegner zu gelangen und hierdurch auf die rascheste Weise einen Krieg zu beendigen, dessen weiterer Verlauf aller Voraussicht nach langwierig und unberechenbar war (S. 65 ff.). Im übrigen lief Cäsars Tätigkeit in erster Linie darauf hinaus, die feindliche Armee, auf deren Gefangennahme kaum gerechnet werden konnte, so rasch wie möglich aus Brundisium zu vertreiben, dessen Behauptung Pompejus gar nicht beabsichtigte. Dieser fürchtete seinerseits. durch Absperrung des Hafens von der See abgeschnitten zu werden, und suchte daher den Fortgang der feindlichen Arbeiten so lange zu hemmen. bis ihm endlich die durch ungünstige Witterung verspätete Rückkehr der nach Griechenland gesandten Schiffe die ersehnte Gelegenheit zur Abfahrt bot (S. 63 ff., 71 ff.).1)

<sup>1)</sup> Nachtrag: Nach Erledigung der zweiten Korrektur ist mir durch Prot. Lehmanns Güte ein im diesjährigen Oktoberheft der Class. Rev. S. 346 ff. veröffentlichter Artikel von Mary Bradford Peaks zugegangen, der sich speziell mit den in meinem Aufsatze nicht in ihrem ganzen Verlauf verfolgten Märschen Cäsars vom 21. Januar bis zum 14. Februar 49 beschäftigt. Es gereicht mir zur Befriedigung, daß die Verfasserin dieses Artikels ganz unabhängig von meinen Ausführungen, die vor einem Jahre in diesen Beiträgen Bd. III erschienen sind (S. 218 ff.), als Datum für die Einnahme Auximums ebenfalls den 27./28. Januar gewinnt. Nicht minder freut es mich, daß die am 7. Februar an Cicero gelangten Mitteilungen Dolabellas von dem Verluste der ganzen Landschaft Picenum (Cic. Att. VII 21, 2) nicht, wie O. E. Schmidt will, auf die Wegnahme von Auximum und Cingulum, sondern auf Cäsars weiteres Vorrücken bezogen werden (vgl. meinen Aufsatz S. 220 Anm. 3). Eine Differenz besteht dagegen in Hinsicht auf Cäsars Ankunft vor Corfinium. M. Peaks setzt dieses Ereignis mit O. E. Schmidt auf den 14. Februar, während sich nach meiner Auffassung aus Cäsars Angabe von der siebentägigen Dauer seines Aufenthaltes vor Corfinium (b. c. I 23, 5), das er am 21. Februar wieder verließ (Cic. Att. VIII 14, 1), im Hinblick auf den von Cäsar an einer anderen gleichartigen Stelle (b. c. I 27, 1) beobachteten Sprachgebrauch als Datum seiner Ankunft vielmehr der 15. Februar ergibt (Bd. IV S. 360 Anm. 9). L. H.

## Mitteilungen und Nachrichten.

## Die diesjährigen deutschen Ausgrabungen in Ägypten. Von Ludwig Borchardt.

Ausgrabungen bei Abusir el meleq.

Zwei und einen halben Monat zu Anfang des Jahres wurde unter Leitung des Herrn Dr. Rubensohn, dem Herr Dr. Möller zur Seite stand, in der ausgedehnten Nekropole bei Abusir el meleq vor dem Eingange in das Fajum für das preußische Papyrus-Unternehmen gegraben. Das Stück des Totenfeldes, welches durchforscht wurde, hat eine ungefähre Länge von 1 km bei einer durchschnittlichen Breite von ½ km. Es ist dicht mit Gräbern der verschiedensten Epochen und von allen Formen besetzt. Die ältesten Anlagen gehen bis ins Ende des neuen Reiches zurück, die spätesten Begräbnisse dürften 3. nachchristliches Jahrhundert sein. Doch sind gelegentlich auch einzelne noch spätere Stücke gefunden worden.

Der Zweck der Ausgrabungen, die Gewinnung von Papyrus aus Kartonnagesärgen scheint dieses Mal vollständig erreicht worden zu sein. Es wurden im nördlichen und zuletzt auch im südlichen Teile des Feldes Särge aus Papyrus-Kartonnage in beträchtlicher Anzahl und in guter Erhaltung gefunden. Diese Art von Särgen scheint hier von der ärmsten Klasse der Bevölkerung wohl der Billigkeit des Materials wegen benutzt worden zu sein. Sie lagen daher auch in den einfachsten Gräbern, in rohen Löchern, zu denen höchstens 2 m tiefe, gleichfalls sehr roh ausgeführte Schächte führten. Die Särge hier stammen aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert — Grenfell und Hunt nahmen bisher an, daß Kartonnagesärge stets ptolemäisches oder höchstens Material aus der ersten Kaiserzeit ergeben. Was die hier gefundenen Papyrus-Kartonnagen enthalten, wird sich erst nach der sehr mühevollen Ablösung der Lagen ergeben, die zurzeit bereits in Berlin in Angriff genommen ist. Bei einigen der Funde sahen unter der Stuckschicht bereits literarische Fragmente heraus.

Neben den Papyrusfunden brachten die Ausgrabungen aber auch reichliche Ausbeute an Ägyptologischem. Das Wichtigste ist hier wohl eine große Grabanlage der Harsaphis-Priester von Herakleopolis. Diese Priester scheinen sich mit Vorliebe hier im nördlichen "Abydos" ihre Grabstätten angelegt zu haben, trotzdem diese Totenstadt an 15 km von Herakleopolis entfernt ist. Mehrere große Grabanlagen dieser Priester waren bereits im vergangenen Jahre gefunden worden, aber sämtlich ausgeraubt. In diesem Jahre wurde nun eine noch unberührte aufgedeckt. Ein tiefer Schacht führte senkrecht hinab, unten öffnete sich ein langer Korridor, zu dessen Seiten 21 Kammern lagen, die nach den Beisetzungen vermauert worden waren.

Der Inhalt der Kammern war aus verhältnismäßig später Zeit, jedoch sind Anzeichen vorhanden, daß die Funde nicht von der ersten Benutzung des Massengrabes herrühren. Die Anlage scheint in saitischer Zeit schon bestanden zu haben.

Die Särge, sämtlich aus Holz, waren von den verschiedensten, zum Teil seltenen Typen.

Von den zahlreichen Einzelgräbern mag hier nur ein besonders gut ausgestattetes Grab erwähnt werden: das einer Tänzerin aus saitischer Zeit. Unter den Beigaben, die neben dem Sarge sich fanden, waren mehrere wohlerhaltene Musikinstrumente, eine Reihe von Getäßen aus blauer Fayence, einige Kopfstützeu aus Holz und endlich zwei zierliche Statuetten.

Diese kurze Aufzählung einiger der Hauptfunde wollen wir nicht schließen, ohne ein merkwürdiges Stück erwähnt zu haben, das nicht in einem Grabe, sondern innerhalb einer Ziegelummauerung, wenige Centimeter unter der Oberfläche gefunden wurde. Es ist ein siebartiges Alabastergefäß mit seitlicher Öffnung. Daneben wurde eine der bekannten Vogelformen aus Kalkstein, sowie mehrere rinnenförmige kurze Hölzer gefunden. Das Stück könnte man für ein Sieb mit Einlauf halten, das vielleicht irgendwie zum Gipsgießen Verwendung fand.

Durch diese Ausgrabungen scheint die Nekropolis von Abusir el meleq noch nicht erschöpft zu sein. Eine Fortsetzung der Arbeiten hätte aber wohl vorerst eine längere Reihe von Tastversuchen zur Vorbedingung.

### Ausgrabungen in Eschmunejn.

Im Anschluß an die oben beschriebenen Grabungen wurde noch für das Preußische Papyrus-Unternehmen wenige Tage in Eschmunejn gegraben. Die vorgerückte Jahreszeit verbot eine länger ausgedehnte Arbeit. Nennenswerte Resultate konnten in der kurzen Zeit der Grabungen nicht erzielt werden.

#### Ausgrabungen bei Abusir.

Die Arbeiten der Deutschen Orient-Gesellschaft bei Abusir, welche bereits 2 Jahre gedauert haben, erstreckten sich in ihrer dritten Kampagne auf die von den früheren her noch zu erledigenden Punkte. Zu untersuchen waren die Pyramide und die noch fehlenden Teile des Totentempels des Königs Ne-woser-re'. Es blieb außerdem noch einige Zeit übrig, eine weitere Arbeit, die Ausgrabung des Ziegeltempels vor der Pyramide des Nefer-er-ke-re' in Angriff zu nehmen. Auch hier hinderte aber die vorgerückte Jahreszeit, welche die Arbeiter zu ihrer Feldarbeit zurückrief, die völlige Beendigung dieses neuen Teiles von Abusir. Die Leitung der Ausgrabungen führte wie bisher der Berichterstatter, dem dieses Mal Herr Regierungsbaumeister Dotti und die Herren Regierungsbauführer Boehden und Decker zur Seite standen.

Die Öffnung der Pyramide, die nach den Vorarbeiten des letzten Jahres ziemlich schnell von statten ging, ergab nicht das gewünschte Resultat. Die Grabkammer war derart zerstört, ihre Deckenkonstruktion hing so vollständig in der Luft, daß jedes weitere Suchen unter den Schuttbergen die arbeitenden Leute gefährdet haben würde. Trotzdem ist das Ergebnis, das durch die genaue Aufnahme des Innern der Pyramide erzielt wurde, die Arbeit wert gewesen. Neben Korrekturen der Perring-Vyseschen Aufnahmen, die leider durch diese Nachprüfung viel an ihrem guten Ruf verloren haben, ergaben sich zahlreiche für den Bau der Pyramide wissenswerte Einzelheiten.

Der Grundriß des Totentempels war eigentlich im Vorjahre schon völlig herausgeholt. In diesem Jahre waren noch die Ecken des Pyramidenhofes zu untersuchen. Es kamen dort zwei massive Eckbauten zu der bisher frei gelegten Anlage hinzu. Sie scheinen beide rein architektonische Bedeutung, etwa als monumentale Abschlüsse der vorderen Umfassungsmauer, zu haben. Hinter dem südlichen dieser Eckbauten lag eine kleine, völlig zerstörte Pyramide, die bisher

auf keinem Plan angegeben war. Man darf sie wohl als die der Königin ansehen. Ein Statuensockel mit dem Namen der Königin wurde im Laufe der Ausgrabungen — allerdings nicht bei der kleinen Pyramide — gefunden. Nach diesem Fund wären also von der Familie des Königs Ne-woser-re' jetzt namentlich bekannt: die Königin und zwei Prinzessinnen.

Sehr wesentliche Aufschlüsse ergaben die Untersuchungen am Aufweg, der zum Totentempel führte und an der Stelle des nach weißen herumliegenden Scherben bereits vermuteten Portalbaues. Der Aufweg erwies sich noch von sehr guter Erhaltung. An der untersuchten Stelle stand er noch an 10 m hoch an. Er war beiderseitig mit sauberem Kalksteinmauerwerk geböscht. Die Anlage muß einen imposanten Anblick gewährt haben. Der Aufstieg auf einer solchen Riesenrampe, von der man einen weiten Blick auf die Ebene neben sich und auf das Pyramiden-Plateau vor sich hatte, muß einen erhebenden Eindruck gemacht haben, aber die ägyptischen Architekten haben sich diezen Effekt verdorben, vielleicht aus religiösen Gründen verderben müssen, indem sie auf die Rampe einen engen, allseitig geschlossenen Gang legten. Die Zweifel, die von den Grabungen in Abu Gurab her hierüber noch bleiben konnten, sind durch die Funde dieses Jahres gehoben: ein schmaler, bedeckter, mit Reliefs geschmückter Gang führte vom Torbau im Tale über den Aufweg zum Tempel vor der Pyramide.

Der Torbau selbst war bei der jetzt untersuchten Anlage vorzüglich erhalten. Er stand 30 m breit und 20 m tief auf einem mannshohen Sockel, den ein niedriges Geländer krönte. In der Ostfassade liegt eine vorn offene Vorhalle mit 8 großen Granitsäulen. Von dort tritt man in einen längeren Raum, in dessen Hinterwand drei Nischen für Statuen einschneiden. Von diesem Raum gelangt man rechts in den Vorraum zum Aufweg, links zu einem hinteren Ausgange. Das Portal liegt heute und lag wohl auch in alter Zeit gerade an der Überschwemmungsgrenze. Es ist daher wohl anzunehmen, daß bei den Totenfeiern die Leiche, die Opfergaben und die Grabausrüstung in Booten bis an das Portal gefahren und von dort auf Schlitten, deren Spuren sich noch fanden, zum Tempel gezogen worden sind. Die Reste der Dekoration, die sich noch am und im Portalbau fanden, lassen erkennen, daß wir hier eines der besten Werke dieser Epoche vor uns haben. Eine fein ausgeführte Papyrusbündelsäule wurde fast intakt gefunden. Die Reliefs gaben an Feinheit dem großen Relief aus dem ersten Grabungsjahre nichts nach. Hervorzuheben ist darunter das Bild einer löwenköpfigen Göttin, die den König säugt.

Vollständig neu für das alte Reich sind die Bilder, mit deneu das untere Ende des Ganges auf dem Aufweg zu beiden Seiten geschmückt war. Hier war zu wiederholten Malen der König als Löwe dargestellt, wie er Herrscher fremder Völkerschaften niederwirft. Leider sind nur der untere Streifen dieser Darstellung und ein oder zwei Bruchstücke aus oberen Teilen erhalten. Dies genügt jedoch, um eine Vorstellung von der Feinheit der Arbeit zu bekommen. Der Kopf eines bärtigen Asiaten, den die eine Vorderpranke des Löwen niederdrückt, daneben der Unterkörper eines zusammensinkenden Libyers mit seinem im feinsten Detail ausgeführten Schmuck: diese beiden Stücke finden sich z. B. auf einem dieser Fragmente. Sie zeigen uns wieder, daß die Typen, welche wir aus der späteren ägyptischen Kunst kennen, in der älteren bereits besser vorhanden waren. Die älteste Darstellung dieser Art war bisher die aus Daschur, also 500 Jahre jünger. Auch Bruchstücke eines Statuentypus, der bisher nur aus einem Exemplar aus Rammessidenzeit bekannt war, fanden sich hier unter den Ruinen des Torbanes, nämlich die Reste der Statue eines Gefangenen mit rückwärts gebundenen Armen. wohl von einer Gruppe herrührend, die den Feinde erschlagenden König darstellte.

Die Untersuchung der nächsten Umgebung des Totentempels ergab noch einige Gräber des mittleren Reiches, auch einige unbedeutende griechische Gräber. Der griechische Friedhof, der vor 2 Jahren die Timotheos-Handschrift brachte und dem noch im vorigen Jahre eine Anzahl interessanter Särge entnommen werden konnte, scheint nunmehr erschöpft zu sein.

Die Arbeiten vor der Pyramide des Königs Nefer-er-ke-re' konnten nur teilweise erledigt werden, so weit jedoch, daß man das allgemeine Schema des Totentempels bereits sehen kann. Der innere Kern des Tempels war aus Kalkstein erbaut, aber nicht bis zur Vollendung gediehen. Er bestand aus einer Cella, zu der man auf ziemlich gewundenem Wege vom Haupteingange aus gelangte. Vor der Cella, aber ohne direkte Verbindung mit ihr, lag ein längerer Raum mit fünf Nischen. Der Kern des Tempels ist von einem Ziegelbau umhüllt, von dem wirklich klar bisher nur der große Hof mit den umgebenden Säulenhallen in Holzkonstruktion, sowie davor ein längerer Vorhof gleichfalls mit Säulenstellungen herausgekommen sind. Die seitlich von der Hauptachse liegenden Räume sind zwar klar aufnehmbar gewesen, aber wegen der vielen Einbauten noch nicht genügend zu erklären.

#### Ausgrabungen im Giseh.

Die im letzten Jahre von Professor Steindorff geleiteten Grabungen bei Gisch ruhten dieses Mal: sie werden jedoch im kommenden Jahre wieder aufgenommen werden.

Deutschland war also an 3 Stellen mit Ausgrabungen in Ägypten in diesem Jahre tätig. Im Ganzen wurde von allen Nationen zusammen im Jahre 1903/04 in Ägypten an 31 Stellen gegraben.

# Die angebliche Abdankung Euergetes' I.

Von Ulrich Wilcken.

Eine der aus Magdola im Faijûm stammenden Bittschriften schließt nach der Publikation von Jouguet und Lefebvre (Bull. Vorr. Hell. XXVI S. 119 n. 14) mit den Worten: Τούτον γὰφ γενομένον, βασιλεῦ, οὐκ ἀδικη[θήσομαι χ]φείας καί σοι καὶ τώι σώι πατοί ἀμέμπτως παρεχόμενος. Da das Präsens παρεχόμενος neben ἀδικηθήσομαι nur auf die Gegenwart und Zukunft, nicht aber auf die Vergangenheit bezogen werden kann, so habe ich kürzlich hieraus den Schluß gezogen, daß Euergetes I., der Vater des hier angeredeten Philopator, zur Zeit der Bittschrift noch am Leben war, daß also Euergetes ähnlich wie einst Soter bei Lebzeiten zugunsten seines Sohnes abgedankt haben müsse (Archiv für Papyrusforschung III S. 308: 318/9). So nötig der Schluss an sich war, so wird er doch hinfällig, da, wie ich soeben geschen habe, seine Voraussetzung, die Richtigkeit der obigen Lesung, eine irrtumliche war. Von Mr. Jouguet auf das freundlichste zum Studium seiner Magdôla-Papyri in Lille zugelassen, habe ich daselbst konstatiert, daß das Schlußwort nicht περεχόμενος, sondern παρεσχημένος zu lesen ist. Damit fallen natürlich die aus dem Präsens gezogenen Konsequenzen. Wie die sehr verstümmelte Inschrift, die ich a. a. O. zur Stütze jener Annahme heranzog, nunmehr zu interpretieren ist, bleibt weiter zu untersuchen. Da die "Abdankung" des Euergetes, wie ich aus Zuschriften ersehe, in weiteren Kreisen Interesse erweckt hat, hielt ich es für meine Aufgabe, so bald wie möglich den obigen Sachverhalt klarzustellen, damit der Irrtum nicht weiteren Schaden bringt.

Paris.

## Aus und um Kreta. Von C. F. Lehmann.

Unter den neuesten Funden auf Kreta beanspruchen die im Palaste zu Knossos aufgefundenen Figürchen einer Schlangengöttin und ihrer Begleiterinnen ein besonderes Interesse. Sie überraschen durch ihre selbst im Vergleich mit den Frauentrachten der Fresken des Palastes noch hypermoderne Toilette, wie das Salomon Reinach, der sie auf Grund des ihm von Evans überwiesenen Materials in der Gazette des Beaux-Arts behandelt, betont und des Näheren ausführt. 1)

Aber eine wichtige Erscheinung ist dabei, soweit ich sehe, unbeachtet geblieben. Der Rock der einen Begleiterin zeigt sieben übereinander fallende Volants oder Fallen, die wiederum in sich gefaltet erscheinen. Mir wurde sofort klar, daß wir hier ein wohlbekanntes altorientalisches Motiv in charakteristisch ägäischer Umgestaltung vor uus haben. Solche in Fallen oder Volants abgestufte Gewänder sind uns aus altbabylonischen und assyrischen Darstellungen wohlbekannt.

Sie sind besonders ein charakteristisches Merkmal der fürsprechenden Gottheiten (nicht "Priester"), die den Anbetenden vor den sitzenden Hauptgott führen - bekanntlich eine der auf den Siegelzylindern, aber auch auf Skulpturen der altbabylonischen Zeit besonders häufigen Darstellungen.

Aber nicht bloß diese Volants, sondern auch die vertikalen Fältelungen des Stoffes schienen mir in die gleiche Richtung zu weisen, und als ich, um mich dessen zu versichern, Heuzeys Abhandlung<sup>2</sup>) über den καυτάκης genannten altbabylonischen Stoff nachschlug, fand ich, daß Heuzey bereits an dem großen mykenischen Goldringe, der eine Göttin der Fruchtbarkeit im Kreise ihrer Nymphen<sup>3</sup>) darstellt, die Andeutungen sowohl der horizontalen Volants wie der feineren vertikalen Fältelungen erkannt hat, und so treffe ich denn mit meiner Beobachtung, daß die ägäische Frauentracht nach Stoff und Schnitt altbabylonischen Einfluß erfahren hat, mit einem der besten Kenner der orientalischen Archäologie zusammen.4) Ob dieser Einfluß über den Bereich des Kultus hinausreicht, ob etwa der Siebenzahl der "Fallen" eine besondere Bedeutung zukommt, muß vorderhand unentschieden bleiben.

Dieser Nachweis ergibt eine wertvolle Bereicherung der bisher wenig zahlreichen gesicherten Anzeichen babylonischen Einflusses auf die ägäische Kultur. Anerkannt dürfte bis jetzt nur sein, daß die Technik der für die ägäische und mykenische Kultur so bedeutsamen Steinschneidekunst — und vielleicht gewisse ihrer Motive<sup>5</sup>) — vom Zweistromlande ihren Ausgang genommen hat und ferner

<sup>1) 565</sup> Livraison. 3c Periode. Tome trente et unième. 1er Juillet 1904.

<sup>2)</sup> Une étoffe chaldéenne (le kaunakès). L. Heuzey: Les Origines Orientales de

ihren Beziehungen zu den Nachbarvölkern keine völlige Ausnahme von der Regel wechselseitiger Kulturbeeinflussung gebildet haben, kann nicht oft genug betont werden. — (Beiläufig bemerkt, erscheint mir Bauers in der *Berl. Phil. Wochenschr.* 1904 S. 1424 gebotener Einspruch gegen Kellers von mir adoptierte Deutung der Darstellung auf den Goldbechern von Vaphio auf einem Fehlschluß zu berühen. Frische echte Kunst belauscht das Leben. Daß die Jagd und die Zähmung des Wildstiers in der mykenischen Periode geübt wurde, lehren die Darstellungen. Es ist also absolut nicht abzusehen, warum dem Schöpfer jener Goldbecher die Darstellung der verschiedenen Phasen dieses Hergangs bis zur Domestikation fern gelegen haben soll.)

wird wohl Niemand leugnen, daß die Verwertung der Tontafel als Schreibmaterial auf Kreta mittelbar babylonischer Beeinflussung zu verdanken ist. 1)

Dagegen kann ich einen Beleg für babylonische Beeinflussung in mykenischer Zeit nicht erblicken in dem zuletzt und am eingehendsten von Köhler<sup>3</sup>) behandelten keilinschriftlichen Steintäfelchen, das vor einem halben Jahrhundert auf Kythera zutage getreten ist. Selbst wenn die Inschrift, wie Köhlers Gewährsmann annimmt, aus der Kassitenzeit stammen sollte. die mit der mykenischen Periode im wesentlichen gleichzeitig ist, könnte ich den weiteren Schluß, daß das Täfelchen gerade damals "mit anderem orientalischem Tand, wie die ägyptischen Skarabäen auf Rhodos und in der Ebene von Argos", auf Kythera eingeführt worden sei, nicht zustimmen. Derlei Tand kann ja noch Jahrzehnte und Jahrhunderte lang nach seiner ersten Anfertigung von Hand zu Hand wandern. Mir erscheint es viel wahrscheinlicher, daß dieses Täfelchen durch die Phoniker, die auf Kythera eine Station für ihre Purpurfischerei erhielten, dorthin gekommen ist, d. h. also, da m. E. die kommerzielle und kolonisatorische Ausdehnung der Phöniker erst begonnen haben wird, nachdem mit der mykenischen Kultur auch der meerbeherrschende Handel. der ihr diente, in Verfall geraten und durch die dorische Wanderung vernichtet worden war, ev. mehrere Jahrhunderte nach der Aufzeichnung der Inschrift.

Die ägyptischen Skarabäen etc., deren Köhler gedenkt, sind für die chronologische Bestimmung der mykenischen Epoche bekanntlich nicht für sich allein bedeutsam gewesen, sondern in der Korrespondenz mit Anzeichen gleichzeitigen mykenischen Imports nach Ägypten. So und nur so ist klar geworden, daß die mykenische Kultur um die Mitte des 15. Jahrhunderts (18. Dynastie) in Blüte stand, während sie mit ihren älteren Ansätzen (Periode der Schachtgräber) in die 12. Dynastie zurückreichte. Daß wir diese Dynastie erheblich zu hoch angesetzt hatten, hat das neue gefundene Sothisdatum aus dem 7. Jahr Sen-Wosret's<sup>2</sup>) (Sesostris) III. gezeigt, durch welches dieser Herrscher in den Anfang des 19. Jahrhunderts verwiesen wird.

Wenn schon dieses Ergebnis zur Zeit eine unschätzbare Förderung bedeutet, so muß es doch im Sinne später zu erhoffender chronologischer Genauigkeit für Ägypten wie für den mykenischen Kulturkreis als unerwünscht gelten, daß jenes Jahr und damit der Regierungsbeginn Sen-Wosret's III. unrichtig berechnet worden ist. In meinen Zwei Hauptproblemen<sup>4</sup>) habe ich unter Eduard Meyers<sup>5</sup>) Beistimmung darauf hingewiesen, wie unwahrscheinlich es sei, daß derartige Sothisdaten astronomisch beobachtet und astronomisch wieder zu errechnen wären, daß sie vielmehr zyklische Bedeutung haben müßten und zyklisch zu berechnen seien. So trifft denn auch die bei Borchardt<sup>6</sup>) wiedergegebene astronomische Berechnung (Brix nach Oppolzer) des 7. Jahres Sen-Wosret's III. auf die Tetraëteris 1876—73 v. Chr. nicht zu. Vielmehr ergibt sich, je nachdem man das Jahr 136 n. Chr. oder das Jahr 139 n. Chr. als Anfangsjahr der, eine neue Sothis-Periode beginnenden ersten Tetraëteris betrachtet und somit den Beginn des vorherigen Zyklus in das Jahr 1322 v. Chr. oder 1325 v. Chr. legt, für das 7. Jahr Sen-Wosrets III. die Tetraëteris 1885—82 resp. 1882—79 v. Chr.<sup>7</sup>)

1) Babyloniens Kulturmission einst und jetzt S. 6.

- 2) Über Probleme der griechischen Vorzeit. Berliner Sitzungsber. 1897 S. 261 ff. 3) Das ist die richtige Lesung des bisher Usertesen (Wsr-tsn) gelesenen Köuigsnamens, wie Sethe, Unters. zur Gesch. u. Altertumskunde Ägyptens II S. 1 ff. schlagend dargetan hat.
  - 4) Zwei Hauptprobleme der altor. Chronologie S. 55 vgl. S. 206 ff.

5) Lit. Centralbl. 1899 Nr. 4.

6) Zeitschr. f. äg. Sprache u. Altertumskunde XXXVII 99 ff.

7) Die Angabe lautet dahin, daß am 16. Pharmuti (VIII) der Aufgang der Sothis stattgefunden habe. Der erste Thoth (1 I) ist der 140. Tag nach dem 16. Phar-

Auch für das zwischen der 12. und der 18. Dynastie liegende Intervall ist bekanntlich durch Coïncidenzen aus der Hyksos-Periode, deren Beginn durch eine eigene, 400 Jahre vor Ramses II. anhebende Aera auf den Anfang des 17. Jahrhunderts v. Chr. bestimmt wird '), der ägyptisch-mykenische Verkehr speziell auch für Kreta, ebenso dessen Fortdauer bis in die 19. und den Anfang der 20. Dynastie bezeugt. Dagegen vermag ich Flinders Petrie's Schlüssen aus der Auffindung vormykenischer Scherben in Gräbern der 1. Dynastie nur mit der äußersten, schon das Alter der Fundschicht betreffenden Skepsis zu begegnen.

Nicht minder charakteristisch als die Übernahme jener babylonischen Gewandung nach Stoff und Schnitt ist aber die Umformung. An Stelle des Steifen und Eckigen, der geraden Linienführung tritt auf Kreta die weiche Rundung und der Schwung der Wellenlinie, der sich auch in der so besonders modern anmutenden Glockenform des mykenischen gegenüber dem senkrechten Herabhängen des altbabylonischen Gewandes bemerkbar macht. Es liegt auch hier keine einfache Herübernahme, sondern eine Aneignung, Verarbeitung und ein selbständiges Umschaffen der übernommenen Motive vor. Diese große Selbstständigkeit in der Verwertung fremder Motive ist für die ägäisch-"mykenische" Kultur ebenso charakteristisch wie für das Griechentum. Deshalb die Träger der ersteren für reine Griechen zu erklären, wäre ein Fehlschluß. Wir kommen darauf zurück.

Ehe der Ton, der in der mykenischen Periode den Kypriern zur Beschreibung in babylonischer Schrift und Sprache diente, als Schreibmaterial nach Kreta gelangt war, ist viele Jahrhunderte lang in Vorderasien oft unter bedeutenden Schwierigkeiten in der Beschaffung des Materials, die Tontafel als Schreibmaterial verwendet worden. Das brachte eine sehr intensive Beschäftigung mit der Tonbereitung, der Auswahl des Materials, seiner Reinigung und Verfeinerung mit sich. Auf Kreta (Kamara) hat, wie immer klarer wird, die verfeinerte ägäisch mykenische Keramik ihren Ausgang genommen. Liegt auch hier eine Verwertung und Umgestaltung babylonischer Einflüsse vor, haben Errungenschaften der babylonischen Technik auf die Begabung und das Geschick der kretischen Tonbildner, die alsdann der Keramik die neuen für das gesamte Altertum bestimmenden Bahnen wiesen, befruchtend eingewirkt? Ich frage, die Antwort steht anderen zu. Aber auch eine Fragestellung kann fördernd wirken.

Bei dem schon berührten Problem, der den Trägern der mykenischen Kultur zukommenden Nationalität(en), scheint mir die Fragestellung, wie sie in der Regel geübt wird, einer Korrektur zu bedürfen.<sup>2</sup>) Man fragt: Griechen oder vorarische Nichtgriechen (ich bezeichne sie nach dem historischen wichtigsten und greif-

muti (14 Tage des VIII. Monats, 1X-XII=120 Tage, dazu die 5 Epagomenen = 139),  $4\times140=560$  Jahren, die zu 1322 resp. 1325 Jahren v. Chr. zu addieren sind, um zyklisch das erste Jahr der für die Angabe zutreffenden Tetraëteris zu erhalten.

<sup>1)</sup> Ed. Meyer, Gesch. Ägyptens S. 209; meine Zwei Hauptprobl. 164.

<sup>2)</sup> Im folgenden äußere ich großenteils in thesenartiger Form mit leise angedeuteter Begründung Anschauungen, die ich mir seit Jahren, z. T. seit ich zum ersten Mal ältere griechische Geschichte vortrug (1897) gebildet habe und die in nächster Zeit ausführlicher darzulegen ich nicht hoffen kann. Einiges findet man an schwer zugänglicher Stelle ("Aus Georgien", erweiterter Separatabdruck aus Naumanns Zeit 1902 Nr. 41/44) schon angedeutet. Die in Betracht kommende Literatur ist bekannt: ich nenne als mir speziell förderlich, außer Köhlers schon zitierter Schrift. W. Max Müller: Europa und Asien; Wilamowitz: Euripides Herakles, Bd. I; Ed. Meyer: G.A. II; Forschungen zur alten Geschichte I: P. Kretschmer: Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache; Furtwängler: Geschichte der Steinschneidekunst Bd. III.

barsten Volke der Gruppe als "Karer",?" Aber man vergißt nur allzu häufig, daß der Begriff des Griechischen, wie wir ihn ethnisch und kulturell zu betrachten gewohnt sind, "karische" Elemente in sich schließt und daß wir nicht wissen, wie viel von dem, was uns als charakteristisch Griechisch erscheint, auf Rechnung des "karischen" Elementes kommt.

Das Problem hat mancherlei Analogien mit der Ausscheidung des sumerischen Elements aus dem Babylonischen. Hier wie dort ein nichtindogermanisches Element, das einen wesentlichen Anteil an der Bildung der Kultur hat, die dort in semitischem, hier in indogermanischem Gewande erscheint.

Und daß der Sprachwissenschaft bei der Lösung dieser Aufgabe die Hauptrolle zukäme, unterliegt wie im Zweistromlande, wo sie allein das erkennende und entscheidende Wort gesprochen hat, so für die Inseln und Küsten des ägäischen Meeres, keinem Zweifel, wie das kürzlich wieder Diels mit Recht') betont hat. Aber bis es gelingt, die ältesten griechischen Namen zu deutlicherem Reden zu bringen und das eine oder die verschiedenen ägäisch-mykenischen Schriftsysteme zu entziffern, wird viel, viel Zeit vergehen, und selbst dann noch wird neben der sprachwissenschaftlichen die kulturhistorische und mit ihr vor allem die religionsgeschichtliche Betrachtung ihre Rechte und ihren Wert behalten. Ist doch beispielsweise die Verknüpfung des Labyrinths mit dem karischen λάβρις "Beil Axt" und seinem Träger, dem karischen Zeus Λάβραυνδος, erst durch die Erkenntnis der religionsgeschichtlichen Bedeutung der Doppelaxt als eines Kultsymbols möglich geworden, das dem "karisch"-kleinasiatischen Wettergott eignet, der bei den Karern (im engeren Sinne) als Träger der Axt Λάβραυνδος genannt wurde, während er uns bei einer Gruppe östlicher wohnender Kleinasiaten unter dem gemeinsamen Namen Tešuh (vorarmenisch-chaldisch Teïsbas) begegnet.

Bei solcher kulturgeschichtlicher Betrachtung darf freilich nie vergessen werden, "daß der Schluß aus gemeinsamen Eigentümlichkeiten und Errungenschaften nicht durchaus und ohne Weiteres bündig ist, daß sich Erfindungen und sonstige Errungenschaften vielfach unbekümmert um nationale und ethnologische Scheidegrenzen verbreiten". Aber nicht allen Kulten noch allen kulturellen und technischen Errungenschaften ist die gleiche Wanderlust und Anpassungsfähigkeit eigen. Sie wird sich z. B. die Vorliebe für Anlagen im lebendigen Felsen nicht so leicht übertragen lassen.

\_Es ist schwerlich zu bezweifeln, daß gerade die technischen Fertigkeiten und Errungenschaften, die die (ägäisch-)mykenische Kultur auszeichnen, zu einem wesentlichen Teile auf Rechnung des vorgriechischen Elementes der Bevölkerung kommen.²) Mit Recht hat ferner Furtwängler betont, "daß Kultur und Wesen der lonier eine nahe Verwandschaft zu dem der "Mykenäer" zeigt. Das beruht m. E. zu einem guten Teil darauf, daß die Mischung von griechischem und "karischem" Blut bei den Ioniern allezeit lebendig und wirksam blieb. Sie brachten sie nach Kleinasien mit, als sie durch die dorische Wanderung dahin vertrieben wurden²),

<sup>1)</sup> Zu ihnen rechne ich auch die Pelasger. Die Anwesenheit dieses vor- und nichtgriechischen Volkes halte ich namentlich überall da für erwiesen, wo die Tradition durch das Vorhandensein einer Adquac (doch wohl mit dem nichtgriechischen "kleinasiatischen" o-Suffix, Kretschmer S. 405 f.) genannten Burg oder Stadt unterstützt wird. Statt "karisch" hätten auch die Bezeichnungen "kleinasiatisch" und "pelasgisch" ihre Berechtigung: doch vermeide ich sie im allgemeinen, die eine, weil sie Europa ausschließt, die andere, weil sie schon im Altertum verwirrte Vorstellungen veranlaßt hat (vgl. S. 392), deren Knoten die moderne Kritik, an einer Lösung verzweifelnd, durchhauen hat.

<sup>2)</sup> Zitiert aus meiner Schrift Aus Georgien S. 13/14.

und in der neuen Heimat wurde sie durch weitere Zuführung karischen Blutes (hier im engeren Sinne gesprochen) aufrechterhalten."

Somit ist klar, daß wir bei den Bemühungen, auf dem Wege kulturgeschichtlicher Betrachtung zwischen Griechischem und Vorgriechisch-Nichtgriechischem zu scheiden, nicht mit dem Begriff des "Griechischen", wie wir ihn bisher zu fassen gewohnt waren, operieren dürfen, weil darin die nichtgriechischen Elemente einen wesentlichen Bestandteil bilden. Und bestrebt man sich andererseits die nichtgriechischen "karischen" Elemente zu bestimmen, so liegt hier wieder die Schwierigkeit vor, daß diese "karische" Kultur zum grössten Teile eine unbekannte Größe ist. Und man kommt m. E. der Lösung dieser Frage nicht näher, wenn man, wie beispielsweise neuerdings Karo 1), "Nichtgriechisch" und Orientalisch als gleichwertig behandelt, denn die Karer und ihre Anverwandten sind eben keine Orientalen in dem landläufigen Sinne, wenn sie auch in Kleinasien vielfach früh den Einfluß der spezifischorientalischen Kulturen erfahren haben und ihm unterlegen sind. Vielmehr müßte zunächst das Wesen des "Karischen" unter Fernhaltung aller verwischenden Begriffe und Vergleiche bestimmt werden, und nachdem auf kultur- und religionsgeschichtlichem Gebiete eine Anzahl entscheidender und unterscheideuder Merkmale gefunden sind, mit der Ausscheidung des "Karischen" aus dem Ägäisch-Mykenischen begonnen werden.

Da ist denn die Erkenntnis von einiger Bedeutung, daß wenigstens ein uns historisch und kulturell durch Inschriften und Ausgrabungen neuerdings näher gerücktes Volk sei es der "Karer"-Gruppe, direkt zuzuordnen, sei es ihr entfernter verwandt zu erachten ist. Die Frage, ob die vorarmenischen Chalder mit den "Kleinasiaten", den "Karern", verwandt seien, lag von voruherein nahe. Kretschmer hat sie auf Grund des spärlich vorhandenen linguistischen Materials vorderhand verneint. Schon hier erfordert die von der armenischen Expedition gewonnene Erkenntnis, daß patari in den chaldischen Inschriften als ein älteres, anscheinend nur noch als Bestandteil von Eigennamen erscheinendes Wort für Stadt vorkommt, eine Revision. Denn eine Verwandtschaft mit dem aus kleinasiatischen Städtenamen bekannten gleichlautenden Stamme, lykisch Pitara?), kilikisch Pterion<sup>3</sup>) (auf später kappadokischem Gebiet), wird schwerlich zu leugnen sein. Hauptsächlich aber bestehen, wie ich schon kurz betont habe4) und demnächst an anderem Orte ausführlicher darlegen werde, zwischen der chaldischen und der mykenischen Kultur in der Technik (besonders im Felsenbau und in der Metallbearbeitung wie im Kultus, der u. a. auch dem Teïsbas (s. o.) neben dem Hauptgotte Chaldis die zweite Stelle zuweist, eine Reihe von Übereinstimmungen, die vereinzelt vielleicht minder bedeutsam, doch in ihrer Vereinigung schwer ins Gewicht fallen. Aber bei der Entfernung der Wohnsitze der Chalder im nachmals armenischen Hochland von den Karern und den Westkleinasiaten schufen diese Aualogien eher ein Rätsel als einen Aufschluß, wenn es auch an überbrückenden Bindegliedern keineswegs fehlte. Die Sache erhält erst ein anderes Gesicht und wird für das mykenische Problem von Bedeutung durch die Erkenntnis, daß die Urarjäer-Chalder erst in historischer Zeit in Armenien eingewandert sind5), daß diese Einwanderung schwerlich anders als von Westen her erfolgt

<sup>1)</sup> Die altkretischen Kultstätten, Archiv für Religionswissenschaft VII S. 154. oben S. 263. 2) C. F. Lehmann: Zeitschr. f. Ethnologie, S. 187 Anm. 1. 3) Sayce, Journal of the Royal Asiatic Society, 1901 p. 652. Vgl. oben S. 263.

<sup>4)</sup> Aus Georgien, a. a. U.

<sup>5)</sup> Sie treten unter Assurnasirabal (885-60 v. Chr.) zum ersten Mal in Armenien auf, um aus den assyrischen Berichten nicht wieder zu verschwinden. Tiplatpileser I. (um 1000 v. Chr.) dagegen, der gelegentlich seiner Kriegszüge im armenischen Hochlande dessen Völkerschaften aufzählt, kennt sie noch garnicht.

sein kann und wahrscheinlich mit einem Vorstoß der thrakisch-phrygischen Einwanderung zusammenhängt.

Diese thrakische Einwanderung in Kleinasien beginnt, wie die trojanischen Siedelungen zeigen, schon in sehr früher Zeit, vielleicht bereits gegen Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr., und das Ausweichen der thrakischen Völkerschaften nach Osten wird mit Recht als ein Anzeichen dafür betrachtet, daß ihnen andere Indogermanen, eben die Griechen, in der Besiedlung der südlicheren Teile der Balkanhalbinsel zuvorgekommen sind; freilich ohne daß wir wüßten, in welcher Dichtigkeit und mit welchem Erfolg in der Ausbreitung über das spätere Mittel- und Südgriechenland. Und so wenig wie die dorische Wanderung (s. alsbald), brauchen sich die älteren Wanderungen der Hellenen auf das Festland beschränkt zu haben. So könnten auch die griechischen luseln, wenn sie auch der Mehrzahl nach und im Kern der Bevölkerung bis zur dorischen Wanderung "karisch" blieben, könnte auch Kreta in vordorischer Zeit eine griechische Einwanderung erfahren haben, und es wäre an sich nicht undenkbar, daß der mächtige Herrscher (oder die mächtige Dynastie), der seinen Sitz auf Knossos hatte, hellenischer Nationalität war, wie denn ja auch Minos, sein Spiegelbild und Niederschlag in der Sage, die Ur bevölkerung aus Kreta sowie die Karer von den Kykladen vertrieb und das Meer von Seeräubern reinigte.

Aber daß in solchen Fragen urgeschichtlicher Nationalität der Tradition, die ich im allgemeinen erheblich höher zu bewerten geneigt bin, als es neuerdings vielfach geschieht, keine entscheidende Stimme zugestanden werden darf, lehrt das Beispiel der überwiegend indogermanischen Armenier, die die Taten und Schöpfungen der vorarmenischen nichtarischen Chalder, ihrem nationalen Eponymen Haik (und außerdem der von auswärts übernommenen Gestalt der Semiramis) zuschreiben.

Für die Frage einer vordorisch-griechischen Besiedlung Kretas und der oder gewisser Inseln des ägäischen Meeres ist das Vorkommen der Aqaiwasa unter den, Ägypten zur Zeit des Merneptah (um 1250 v. Ch.) bedrohenden Seevölkern von Bedeutung.

Die Bewegung, die wir als die dorische Wanderung bezeichnen, hat sich zu Lande und zu Wasser vollzogen, und hat im ägäischen Meere Griechen wie Nichtgriechen betroffen und in Bewegung gesetzt. Bei allen derartigen Wanderungen wird die historische Betrachtung erschwert durch die, nur allzu oft unbeachtete, Möglichkeit, daß den Drängern und Zuwanderern Teile der Geschobenen und von dem Vorstoß Betroffenen vorausgehen oder sich ausschließen. So müßte gegenüber der ersten Äußerung solcher Völkerbewegungen immer die Frage erhoben werden: Sind es nur die Geschobenen oder nur die vordringenden Zuwanderer, mit denen wir zu tun haben, oder sind beide miteinander vermischt? Es ist das eben die Schwierigkeit, die für eine frühere Periode hinsichtlich der Pelasger obwaltet. Unter den Forschern, die ihnen überhanpt eine gewisse Realität und Greifbarkeit zugestehen, sind die Meinungen geteilt. Die einen sehen in ihnen Vertreter einer ältesten griechischen, die anderen, zu denen ich mich bekenne, einer vorgriechisch-nichtarischen Völkerschicht (s. oben S. 390 Anm. 1). Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß der Pelasgername an alle den Stätten von Dodona und Thessalien bis nach Kreta hin haftete, die für die Einwanderung wie der älteren Griechen so der Dorer entscheidende Stationen bilden. Die Folgerung, daß ein im eigentlichen und engeren Sinne als Pelasger zu bezeichnender Volksstamm in nordsüdlicher Richtung vorgedrungen resp. verdrängt sei, wird zutreffen. Aber für die Frage, ob sie zu dem Vortrupp der Schiebenden, den ältesten griechischen Einwanderern, oder zur Nachhut der geschobenen Vor- und Nichtgriechen gehören, folgt daraus garnichts.

Bei der dorischen Wanderung nun wären im ägäischen Meere als die Geschobenen die karischen Nichtgriechen und etwaige vordorische Griechen, als die Schiebenden die Dorer anzusehen.

Kreta ist von diesen mehr als ein Jahrhundert umfassenden Völkerbewegungen verschiedentlich betroffen worden. Die Pursta, die unter den, Ägypten unter Ramses III. (ca. erstes Viertel des 12. Jahrhunderts v. Chr.) zu Lande und zu Wasser angreifenden See- oder Nordvölkern erschienen, sind mit den nachmals an der Südküste Phönikiens angesiedelten Philistern identisch. Daß sie aus Kreta (Kaphthor) stammen, betrachte ich mit Furtwängler und anderen als erwiesen. Ob sie "Karer" oder Griechen waren, wissen wir nicht. Daß Goliath sich gleich einem homerischen Helden benimmt, paßt zum einen wie zum andern (s.o.). Und ebensowenig wissen wir, ob Kreta die eigentliche, durch lange hindurch inne gehaltene Heimat der Philister gewesen ist, oder nur als eine Durchgangsstation zu gelten hat.

Auch für die übrigen Seevölker unter den uns bekannten Völkernamen im Sinne der Identifikation Umschau zu halten, sind wir vollauf berechtigt, soweit ungezwungene Entsprechung der Namen dazu einlädt.

De Rougés Gleichung Aqaiwaša (\*Aqaiwa-ša) = 'Aχαιοί betrachte ich als zweifellos, und da uns als Bewohner Kretas :usdrücklich Achäer und Dorer genannt werden, so wird man unter den letzten Stationen der nach Ägypten vordringenden Aquaivaša Kreta jedenfalls vertreten gewesen sein.

Wer die Achäer als mit den Dorern im Grunde identisch betrachtet, muß dann die Aqaiwasa, sofern er nicht der Gleichung mit den Achäern ausweicht dem Vortrupp der Schiebenden zurechnen. Mir ist es bei dieser Identifikation von Dorern und Achäern und den übrigen Versuchen, die Achäer als einen großen Stamm der Hellenen zu eliminieren, immer sehr unbehaglich zumute gewesen und so begrüsse ich denn mit besonderer Freude die neue Botschaft, die mir buchstäblich im letzten Moment des Abschlusses dieser Zeilen durch Meisters "Dorer und Achäer") zugeht.

Für Kreta gipfelt Meisters Untersuchung (S. 97) in der Erkenntnis, daß "Kreta einmal in seinem ganzen Umfange, wie Lakedämon, Messenien und Argolis, in vordorischer Zeit, soweit es damals schon hellenisch war, achäisch sprach." Und höchst bedeutsam (im Sinne der von Diels gestellten Forderungen) klingt die weitere Verheißung: "Dass dieses achäische Dialekt in Zentralkreta ebenso wie in Argos, Lakedämon und Messenien gewisse Eigentümlichkeiten eines noch älteren von den Landesbewohnern in vorachäischer Zeit gesprochenen Dialekts in sich aufgenommen hatte, wird den Gegenstand eines späteren Teiles dieser Untersuchungen bilden."

Also auf Kreta wie im Peloponnes dieselbe Schichtung, die eine deutliche Scheidung der Achäer von den Dorern ermöglicht.

Vordorisch und achäisch zu identifizieren und die ägäisch-mykenischen Herrschersitze auf dem Festland wie auf Kreta den Achäern zuzuweisen, erscheint somit als naheliegend und verlockend.

Und doch wäre es m. E. übereilt. Schon für den Peloponnes mahnt der verheißene Nachweis einer vorachäisch-griechischen Schicht zur Vorsicht, indem er uns zeigt, wie mangelhaft und haltlos unsere Vorstellungen über die Verhältnisse der vordorisch-grichischen Besiedelungen und somit auch über deren Beginn sind. Doch gehe ich darauf hier nicht ein. Für Kreta aber wäre bis auf weiteres derjenige nicht zu widerlegen, der behaupten wollte: "Die Aqaiwaša-Achäer sind erst durch den Vorstoß der dorischen Wanderung aus ihren Festlandsitzen vertrieben und haben sich auf Kreta kurz, ehe sie mit den übrigen Seevölkern gegen Ägypten zogen oder selbst erst, nachdem sie von dort zurück-

<sup>1)</sup> Dorer und Achäer. 1. Teil. Abhandl. Sächs. Ges. d. W. Phil.-Hist.-Klasse XXIV No. III.

geschlagen waren, angesiedelt. Die Dorer hingegen sind im weiteren Verlaufe der Bewegung erheblich, etwa 1-2 Jahrhunderte später auf Kreta und den südlichen Kykladen eingetroffen, allerdings nicht etwa vom Peloponnes her, zu dessen Küsten ja die Dorer, wie mit Recht u. a. von Wilamowitz betont worden, erst viel später gegen Ende des griechischen Mittelalters vorgedrungen sind. Für eine griechische Besiedlung Kretas in mykenischer Zeit käme dann höchstens jene vorachäische Schicht in Betracht, sofern die dialektische Mischung, von der Meister spricht, wirklich erst auf Kreta stattgefunden hat. Diese Vor-Achäer hätten dann mit der Verdrängung der Eteokreter und Kydonen den Aufang gemacht. Daß aber die Anwesenheit dieser Vor-Achäer auf Kreta bis in die Zeit des Minos und der Blüte von Knossos zurückreiche, wäre damit immer noch nicht gesagt." Ich sage nicht, daß, wer so spräche, notwendigerweise im Rechte wäre, sondern nur, daß es z. Z. schwerlich gelingen würde, ihn nachdrücklich ins Unrecht zu setzen. —

Die Bedeutung der dorischen Wanderung für die spätere Gestaltung der antiken Völkerverhältnisse wird in einer sehr wesentlichen Hinsicht noch vielfach völlig verkannt, in ihrer Wirkung auf die Besiedelung derGestade nicht bloß des ägäischen, sondern des mittelländischen Meeres in seinem weiteren Umkreise.

Ionier, Aeoler, Philister u. a. sind von Westen nach Osten, von Europa nach Asien verdrängt worden. Diejenigen Völker aber, die ihre Sitze im ägäischen Meere verlassen mußten, ohne an den nunmehr doppelt stark in Anspruch genommenen Küsten des ägäischen Meeres und Phönikiens Raum zu finden, waren notgedrungen darauf angewiesen, eine neue Heimat im Westen zu suchen. Diesen Schluß und eine Ansiedlung der bisher im Osten wolnenden Seevölker im Westen des Mittelmeers müßten wir, ins Auge fassen, auch wenn keinerlei direkte Zeugnisse vorhanden wären. In der vielfach üblichen umgekehrten Betrachtungsweise, die die späteren Sitze im Westen auch in die Zeit vor der und um die dorische Wanderung überträgt, erblicke ich seit Langem einen fundamentalen Irrtum. Die einleuchtende evidente Gleichung der Tur(u)sa mit den Tyrsenern darf nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, ob es möglich sei, daß die im Westen wohnenden Etrusker im 18. und 12. Jahrh. im Westen verbündet mit Völkern sehr entfernter Sitze aufträten, sondern umgekehrt das Auftreten der Tur(u)ša unter den Seevölkern bildet den Schlüssel zur Lösung der genannten etruskischen Frage. Die einst im ägäischen Meere heimischen Etrusker sind nach der dorischen Wanderung infolge der Vorschiebungen im Osten des Mittelmeeres gezwungen worden, sich eine Heimat im Westen zu suchen, die sie an der italischen Westküste gefunden haben. So müßten wir schließen, selbst wenn nicht die Anwesenheit eines den Etruskern nächst verwandten Stammes auf Lemnos inschriftlich bezeugt und dadurch die Nachricht bei Herodot über die pelasgisch-tyrsenischen Bewohner der Insel bestätigt würde und wenn nicht überhaupt die griechische Tradition, mit der Herkunft der Etrusker von den Inseln und Küsten des ägäischen Meeres rechnete. Die hier bekämpste gegenteilige Anschauung ist zu dem Bekenntnis genötigt: "Wie der italische Stamm hierher in das thrakische Meer gekommen ist, ist zur Zeit noch völlig rätselhaft." Der Fehler der in der Bezeichnung der Etrusker als eines italischen Stammes liegt, wird bedingt durch eine m. E. viel zu radikale Kritik an der griechischen, speziell der bei Herodot vorliegenden Tradition, gegen die ich mich schon häufig gewandt habe und die ich noch des Öfteren zu bekämpfen haben werde.

Zur Herkunft des Seevolkes der Etrusker von Osten her und ihrer Ansiedlung zunächst an und ihrer Verbreitung von der toskanischen Küste her stimmt sowohl die ständige Beschäftigung mit dem Seeraub wie ihre eigene einheimische Tradition aufs beste. Diese betrachtete das in der Nähe des Meeres belegene süd-etruskische Tarquinii als die Metropole ihrer Zwölfstädte, und den Eponymos Tarchun als den Begründer ihres Volkstums und ihrer Kultur; sie bekundet, daß die Etrusker aus den von ihnen besiedelten Gebieten die Umbrer verdrängt haben, und sie hat eine Erinnerung daran erhalten, daß die erste Besiedelung in größerem Maßstabe (die Gründung von Tarquinii), um die Mitte des 11. Jahrhunderts erfolgt ist. Der Zeitraum von ungefähr hundert Jahren, das damals seit ihrem letzten nachweisbaren Auftreten im Osten unter Ramses III. verflossen war, gibt genügende Zeit für die Irrfahrten, die Seeräubereien und ev. die Anknüpfung friedlicher Handelsbeziehungen, die der Besiedelung und Eroberung im grossen voraus-Die alten Sitze, so Lemnos, wurden naturgemäß gegangen sein müssen. nicht völlig verlassen und zwischen der neuen und der alten Heimat mögen bis in spätere Zeit Beziehungen bestanden haben. Aus der Herkunft der Etrusker erklären sich die von ernsten Sprachforschern an den Zahlwörtern dargetanen Berührungen der etruskischen mit der Sprache der heutigen Bewohner des Kaukasus, der nach Osten verdrängten Reste der einstigen vorarischen Bewohner Kleinasiens und Armeniens. An diesen Berührungen hat, wie ich gezeigt habe, auch das Chaldische seinen Anteil.1)

Wie die Tur(u)sa mit den Tyrsenern, so hat man die Šardana mit den unter den Seevölkern auftretenden und den Ägyptern alsdann fortgesetzt als Söldner dienenden Sarden in Verbindung gesetzt, und je nachdem man eine Beteiligung und einen Zusammenschluß von selbst weit von einander wohnenden Bewohnern des Mittelmeeres für möglich oder für ausgeschlossen hielt, die Identität anerkannt oder geleugnet. Auch hier der gleiche Fehler wie bei den Etruskern. Die Frage muß vielmehr lauten: Sprechen gewichtige Gründe gegen die Annahme, daß die Italien benachbarten großen Inseln von den nichtarischen Völkerschaften, nach denen sie benannt sind, gegen Ende oder nach der Zeit der dorischen Wanderung besiedelt worden seien? Ist das nicht der Fall — und mir sind dergleichen Gegengründe nicht ersichtlich — so steht einem Zusammenhang mit ähnlich benannten Völkern, die vor und um die Zeit der dorischen Wanderung im

<sup>1)</sup> Vgl. zu der obigen Anschauung über die Herkunft der Etrusker, die ich mir 1897 (s. oben S. 389 Anm. 2) in nachdrücklichem Gegensatz zu der unter den alten Historikern herrschenden Meinung bildete, meine Bemerkungen in d. Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1900 S. 633 Anm. 2 und Aus Georgien 1902. "Zwischen den Zahlwörtern der Georgier resp. ihren Verwandten im Kaukasus und denen der Etrusker, deren Urheimat eben falls die Inseln und Küsten des ägäischen Meeres gewesen zu sein scheinen und die demuach zu den "Karern" in diesem Sinne zu rechnen wären, sind auffällige Analogien entdeckt worden." Die gleiche Ansicht vertreten Pauli, Montelius und Furtwängler, und seit ich das im Text Gedruckte niederschrieb, sind weitere Äußerungen in gleichem Sinne erfolgt, auf die ich hier nachträglich noch hinweisen kann. In seinen interessanten, archäologischen Betrachtungen über die Tombe archaiche di Cuma (Bollettino di paleontologia italiana XXX No. 1–3, 1904), kommt G. Karo (p. 28 des S. A.) zu dem Schlusse: Poichè sono convinto che questi (sc. i Tirreni) vennero in Italia per mare, corsari audaci che soggiogarono i contadini umbri e regnavano sopra di essi da despoti potenti non solo per coraggio e virtù guerresca ma anche per quel patrimonio di scienza secolare che portavano dalle loro antiche sedi. Ferner betrachtet Hommel in seinem neuen, in der ersten Hälfte vorliegenden, Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orients 1904 (Handbuch der Klass. Altertumswiss. 111. Bd. 1. Abt.) die Etrusker als früh nach dem Westen versprengte Kleinasiaten (S. 63 ff.). Den Anklängen etruskischrömischer an kleinasiatische Personennamen kann ich allerdings keineswegs die Ur-Beweiskraft beimessen, die ihnen Hommel vindiziert; sie kommen höchstens als sekundäre, wenn auch ev. bedeutsame Bestätigungen in Betracht.

östlichen Mittelmeer ansäßig sind, a priori nichts im Wege. So halte ich denn auf Grund der schlagenden Namensgleichheit, zu der archäologische Übereinstimmungen hinzutreten, die östliche Herkunft der Sarden für höchst wahrscheinlich und komme recapitulirend zu dem Schlusse, daß ein Teil der im Osten des Mittelmeerbeckens heimischen Seevölker!) infolge der mit der dorischen Wanderung zusammenhängenden Verschiebungen die Küsten und Inseln<sup>2</sup>) Italiens und seiner Meere besiedelt hat, unter ihnen sicher die Etrusker und höchstwahrscheinlich die Sarden.

### Sarapis contra Oserapis.

Von C. F. Lehmann.

Nachdem ich auf meine Ansicht über die Herkunft des Sarapis und seine ursprüngliche völlige Verschiedenheit vom Oserapis seit ihrer ersten knappen Darlegung<sup>3</sup>) verschiedentlich zurückgekommen bin<sup>4</sup>), wäre es mir lieb gewesen, alles Weitere der angekündigten ausführlichen Erörterung in meinen Hellenistischen Forschungen zu überlassen. Neueste Funde einer-, Irrtümer andererseits schließen eine solche Zurückhaltung aus.

1. Wilcken<sup>5</sup>) hatte darauf aufmerksam gemacht, daß in dem für Alexander in seinen letzten Stunden befragten Sarapis der Kultbeiname eines babylonischen Gottes stecken müsse, den er 6) gestützt auf Mitteilungen von Delitzsch in gewissem Beinamen des Pest- und Todesgottes Nergal zu suchen geneigt war.

Indem ich betonte<sup>7</sup>), daß und warum Nergal ausgeschlossen sei, wies ich 1896/7 auf Marduks Vater, den Heilsgott Ea<sup>8</sup>) hin, dessen babylonischer Kultbeiname šar apsî "König der Wassertiefe" zu Sarapis aufs beste stimmt und dessen Eigenschaften und Attribute der Sarapiskult namentlich der Gnostiker großenteils deutlich wiederspiegelt.

<sup>1)</sup> Von den Sakarusa sehe ich ab; zwar könnten sie, selbst wenn sich ihre Spur in Kleinasien im pisidischen Sagalassos erhalten hätte, was mir recht fraglich erscheint, deshalb doch nach Westen gewandert zu sein. Aber de Rougés Gleichung mit  $\Sigma \iota \varkappa \epsilon \lambda \dot{o}_{\varsigma}$  fehlt die schlagende Beweiskraft. Namentlich ist immer bedenklich, wenn für einen Namen verschiedene Identifikationen möglich sind. Da wir bei den Namen der nichtarischen Seevölker mit Vorschlagssilben zu rechnen haben (vgl. Rasenna, den einheimischen Namen der Etrusker, mit Turs in Tursa), so könnte, rein theoretisch gesprochen, neben dem wahrscheinlicheren \*Sakaru-ša auch die Trennung \* Sa-karuša ins Auge gefaßt werden.

<sup>2)</sup> Sizilien und Korsika luden zu solcher Besiedlung nicht minder ein, als Sardinien. Für eine Herkunft der Sikuler von Osten könnte man Anhaltspunkte in der kretischen Tradition finden, während für die Korsen die Tatsache zu denken gibt, daß sie mit den einst im westlicheren Kleinasien heimischen und erst in historischer Zeit nach der Südostküste des Pontus zu verdrängten Tibarenern die Sitte des Männerkindbettes gemeinsam haben.

<sup>3)</sup> Sitzungsberichte der Berl. Archäol. Gesellsch. 1897 November Sitzung = Wochenschrift für klass. Philologie 1898 Nr. 1 Sp. 26-29. - Vorher bereits: Zeitschrift für

Assyriologie XII (1897) S. 112.

4) Zeitschrift für Assyriologie XII Sp. 20—23. — vorner vereits: Zeitschrift für Assyriologie XII S. 396 ff. — Beiträge zur allen Geschichte I 261<sup>2</sup>. — III 138, 159<sup>1</sup> (vgl. 91<sup>1</sup>). — Babyloniens Kulturmission einst und jetzt (1903) S. 29—24. S. 78. S. 32-34, S. 78.

<sup>5)</sup> Philologus 53 S. 119 Anm. 33.

<sup>6)</sup> Philologus a. O. 126. "Diese Daten verdienen weiter verfolgt zu werden."
7) Über die Herkunft des Ea-Kultus von der Meeresküste, seine ursprüngliche Bedeutung und seine spätere Stellung im babylonischen Staatspantheon s. bes. diese Beiträge Bd. III S. 138 f. Vgl. Babyloniens Kulturmission S. 32—39.

<sup>8)</sup> Sitzungsber. archäol. Ges. a. O. = Wochenschr. f. kl. Phil. 1898 Sp. 26.

Erst neuerdings<sup>1</sup>) ist mir klar geworden, daß man mir allen Ernstes zutraute, ich hätte diesen Kultbeinamen des Ea mir einfach konstruiert und ad hoc erfunden, so daß meine gesamte Lösung der Sarapis-Frage in der Luft schwebte.

Dabei ist seit dem Jahre 1892, von mir veröffentlicht, ein Text Assurbanabals bekannt, der sich auf die Neuerrichtung der dem Ea geweihten Kultkapelle ein Haupttempel Esaggil zu Babylon bezieht, und in eben diesem, direkt auf seinen Kult bezüglichen Text führt Ea den Beinamen šar apsî<sup>2</sup>).

Keine Neuerung also, wohl aber immerhin eine erwünschte Bereicherung des Materials und eine Bestätigung für die Ständigkeit des Kultbeinamens bietet eine Ende vorigen Jahres in Babylon gefundene, ebenfalls an Ea gerichtete und von demselben Herrscher herrührende Inschrift, in welcher Ea gleichfalls als šar apsi bezeichnet wird. Nach meiner von Delitzsch wiedergegebenen Annahme<sup>3</sup>) bezieht sich die Inschrift auf eben jenes im Tempelkomplex Esaggil belegenen Ea-Heiligtums.

2. Als ich bei meinem mündlichen Vortrage in der archäologischen Gesellschaft 1897 die Überzeugung äußerte, daß der Sarapis-Kult von Ptolemaios I. eingeführt sei und daß er nur, um den fremden Gotte  $\Sigma a \varrho \tilde{a} \pi \iota \varsigma$  seinen ägyptischen Untertanen näher zu bringen, ihn für diese als den Apis des Osiris bezeichnet, mit dem er vom Haus absolut nichts zu tun habe und der auch im Kult der vorptolemäischen Zeit keines wegs die ihm später zukommende Bedeutung zeige, stieß ich auf lebhaften Widerspruch. Man wies mich auf den sog. Papyrus der Artemisia hin, der, aus vorptolemäischer Zeit stammend, den  $O \sigma \epsilon \varrho \tilde{a} \pi \iota \varsigma$  in seiner Eigenschaft als obersten und mächtigsten aller Götter nenne. Dagegen wandte ich mich in dem gedruckten Bericht über meinen Vortrag a. a. O. mit folgenden Worten:

"Daß die Einführung des Sarapis-Kultus in Ägypten unter Ptolemaeus I. erfolgt ist und zwar wahrscheinlich gegen Ende von dessen Regierung ist nicht zu bezweifeln (Wilcken a. a. O. 119). Agyptisch ist der Oserapis, der Osiris-Apis nichts weiter als der tote, zum Osiris gewordene (und damit der Auferstehung teilhaftige) Apis Dagegen spricht nicht die sog. "Klage der Artemisia" . . . . . . Denn während man diesen Papyrus in dem bereits auf den Sarapis-Kultus in seiner entwickelten Gestalt bezug genommen wird, früher allgemein in das vierte Jahrhundert v. Chr. stellte, sind wir jetzt, wo wir die Flinders Petrie Papyri kennen, nicht mehr genötigt, ihn für älter als Anfang des 3. Jahrhunderts zu halten. Das hat zuerst Mahaffy (Flinders Petrie Papyri I 54) erkannt und auch Thompson (Handbook of greek and latin Palaegraphy 119) stimmt zu. Wilcken, dem Redner diese Hinweise verdankt, glaubt ebenfalls, daß der Papyrus nicht älter ist. Ebenso steht fest, daß die an Sarapis anklingende ägyptische Bezeichnung 'Οσοφιατις, 'Οσεφιατις nur gewählt ist, um den neueingeführten Gott den Ägyptern, als mit dem einheimischen Gott identisch, näher zu bringen und annehmbar zu machen."

<sup>1)</sup> Namentlich durch Küchlers Bemerkungen (in der Rec. über Babyloniens Kulturmission) Die Christliche Welt 1893 Nr. 3 Sp. 62.

<sup>2)</sup> C. F. Lehmann, Šamaššumukîn, König v. Babylonien (Assyriol. Bibl. Bd. VIII); Stelen-Inschrift S. 3 (Titelblatt Tafel XVII ft., Teil I S. 24, Teil II S. 114 ft.). Dort lauten Zeile 67 f.: Ina ûme-šu-ma E-kur-za-gin-na bît (ilu) E-a ša ķirib E-sag-il eššiš ušēpiš. Ea šar apsî šipir suati hadiš lippalisma. "In jenen Tagen baute ich Ekarzagima, das Heiligtum (wörtl. Haus) des Ea, das in Esaggil belegen ist, neu. Ea, der König des Oceans (der Wassertiefe), möge dieses Werk freundlich anblicken." S. dazu bes. Tiele, Z.A. VII S. 81.

<sup>3)</sup> Mitteil. der Deutschen Orient-Gesellschaft Nr. 21 (1904) S. 7 mit Anm.

<sup>4)</sup> Das Eingeklammerte ist Bestandteil des Zitats.

8. Die wohbezeugte Tatsache, daß das Kultbild des Sarapis aus Sinope eingeführt wurde, — sucht Beloch 1) der sich gleich Bouché-Leclerg 2), auf den er Bezug nimmt, sehr scharf gegen die Annahme einer Einführung des Serapis-Kultus aus der Fremde ausspricht, - hinweg zu deuten, indem er nach Lumbroso die für einen Berg bei Memphis bezeugte Bezeichnung Σινώπιον ορος für denjenigen Hügel, auf dem das Serapeum in Memphis stand, in Anspruch nimmt und diese aus dem Ägyptischen erklärt: Sen-Api bedeute Wohnung des Apis, daraus hätten die Griechen Σινώπιον gemacht u. s. f. Ganz abgesehen von der Fragwürdigkeit der sprachlichen3) Grundlagen dieser Gleichung, so liegt auf der Hand, wie ganz unzutreffend die Bezeichnung "Hügel des Apis" für die Stätte eines Heiligtums des Osiris-Apis gewesen wäre; es handelte sich ja nicht um den Apis schlechthin, sondern um den toten, zum Osiris gewordenen Apis. In einer von Haus aus ägyptischen Bezeichnung der Stätte nach dem Osiris-Apis konnte Osiris unmöglich fehlen. In der Tat bezieht sich der ägyptische Ausdruck a(t) n hpj garnicht auf das Serapeum, sondern er gibt in der hieroglyphischen und der demotischen Fassung des Steines von Rosette<sup>4</sup>) das griechische 'Απιεῖον wieder. Um das Heiligtum des lebenden Apis hat sich Ptolemaios V., wie der Text meldet, bemüht. Erwiese es sich also in Zukunft, wofür bisher jeglicher Anhalt fehlte, daß die griechische Bezeichnung Σίνωπιον dem Serapeum-Hügel zukommt, so wäre der Name nur ein weiterer Beleg dafür, daß die Einführung des Sarapis aus der Fremde, aus Sinope, auch den Kult von Memphis berührt hat, was ohnehin sicher Nur der Grad dieses Einflusses kann zweifelhaft sein.

Neben dem lebenden Apis, dessen Ansehen seit der Ramessidenzeit stetig gewachsen war und dem Psammetich I. einen neuen Tempel erbaute, wurde in Memphis auch der verstorbene Apis verehrt. Schon in den Apisgräbern der 18. Dynastie heißt der letztere Wer-Hp, Osiris-Apis. Aber die Anschauung, daß der gestorbene und daher zum Osiris gewordene Stier, der Osiris-Apis, eigentlich die höchste Gottheit, der Inbegriff aller göttlichen Wesen sei, ist erst das Ergebnis einer späteren Entwicklung.<sup>5</sup>) So lange nicht das Bestehen und Vorherrschen dieser neueren Anschauung für eine zweifellos vorptolemäische Zeit bestimmt nachgewiesen ist, beharre ich bei meiner Ansicht, daß die an vorhandene Vorstellungen anknüpfende Bevorzugung und ausschließliche Betonung des toten Apis gegenüber dem lebenden, des Osiris-Apis gegenüber dem Apis und die Verehrung des ersten oder obersten aller lebenden Gottheiten, auch im Kult von Memphis erst auf Veranlassung des Ptolemaios und seiner Berater erfolgt ist, "um den neueingeführten Gott den Ägyptern, als mit dem einheimischen Gott identisch, näher zu bringen und annehmbar zu machen".<sup>6</sup>)

Und sollten sich im Kult von Memphis solche sicheren Beweise vorptolemäischer Ausbildung dieser neueren Anschauung und ihrer vorherrschenden Verwertung finden, so würde ich gleichwohl an der von Anfang an von mir betonten Überzeugung festhalten, daß die Gleichsetzung des ¿Οσερᾶπις, ¿Οσορᾶπις mit dem Σαρᾶπις von vornherein als eine, ja als die wichtigste Handhabe für die

2) Revue de l'histoire des religions 46 (1902) S. 1 ff. — S. jetzt Histoire des Lagides I S. 115.

<sup>1)</sup> Griechische Geschichte III, S. 446 mit Anm. 2, 447 mit Anm. 1.

<sup>3)</sup> Das a von Apis wird m. W. griechisch niemals durch einen o-Laut wiedergegeben, sondern zu allen Zeiten und immer durch a.

<sup>4)</sup> Dieser Passus aus dem Stein von Rosette, ist alles, was sich bei Brugsch, Géogr. 292, auf den Lumbroso verweist, findet. Alles übrige ist, soweit ich sehe, Combination und Phantasie.

<sup>5)</sup> Ed. Meyer, Geschichte Ägyptens, S. 379. 6) Meine Worte Archäol. Sitzungsber. a. ().

Aufnahme des aus der Fremde eingeführten Gottes durch die Ägypter von Ptolemaios ins Auge gefaßt war. Die Indentifikation hat sich nicht nachträglich ergeben und entwickelt, sondern war geplant und gewollt. Die Einführung des babylouischen Gottes, dessen Befragung für Alexander Ptolemaios in seiner Alexandergeschichte im Sinne einer besonderen Betonung aus der chronologischen Darstellung der Ephemeriden heraushob, 1) hat ihre Gründe größtenteils auf politischem Gebiet. Meine bisherigen dahin zielenden Andeutungen?) können und wollen die Frage nicht erschöpfen, das muß der ausführlichen Darlegung vorbehalten bleiben.

4. Aber was hat Sinope, von wo das Kultbild kam, mit dem babylonischen Gotte zu tun? Das habe ich bisher? so zu erklären versucht:

"Die Einführung des Götterbildes aus Sinope wären als ein Notbehelf zu betrachten (daran, daß das babylonische Götterbild selbst von Seleukos hergegeben wäre, war natürlich nicht zu denken), sei es, daß in Sinope ein verwandter Kult bestand, sei es, was wahrscheinlicher ist, daß man ein fremdes altes Götterbild, daß notdürftig als Sarapis gelten konnte, nahm, wo man es eben bekommen konnte". In den jetzt gesperrt gedruckten Worten gab ich eine behutsame Andeutung, die ich jetzt in eine bestimmtere Form zu kleiden vermag.

Die Gegend um Sinope bezeichnen die Griechen bekanntlich als 'Aoovola. Warum, blieb bisher unerfindlich. An eine vormalige Kolonisation des Gebietes vom Zweistromland her, zu denken, mußte unerlaubt erscheinen.

Jetzt liegt die Sache anders. In seiner von der deutschen Expedition nach Armenien gefundenen und von mir in den Berichten3) über diese veröffentlichte Inschrift, die seinen Sieg über die vorarmenischen Fürsten der Naïri-Länder im heutigen Armenien feiert, bezeichnet sich Tiplatpileser I. (um ca. 1000 v. Chr.) als Eroberer der Naïri-Länder "von Tummi bis Daiaeni" und Eroberer des Landes Kirhi bis zum großen Meere.

Die Inschrift ist vollständig, die Stelle vollkommen eindeutig und eine Modifikation durch irgendweiche Einschübe, an die ich vormals dachte, ist ausgeschlossen. Unter Kirhi ist zu verstehen4) das Gebiet westlich der eigentlichen Naïriländer und des nachmaligen Urartu im engeren Sinne: die breite Ebene nördlich des West-Tigris, sowie das westlich von Diarbekir und Euphrat sich hinziehende Gebirgsterrain. Eine Ausdehnung dieses Gebietes nach Westen oder Süden bis zum mittelländischen Meere ist völlig ausgeschlossen; 5) es kann nur die Nord-Ausdehnung 6) zum Schwarzen Meere gemeint sein. Dazu stimmt auch die Bezeichnung als "großes Meer" schlechthin, die m. W. hier zum ersten Mal erscheint; während sonst regelmäßig durch den Zusatz "des Sonnenaufgangs" und "des Sonnenuntergangs" der persische Golf und das mittelländische Meer unterschieden werden. Daß aber Tiplatpileser I. nicht etwa selbst zum Pontus gelangt ist, wie Ed. Meyer annahm, bestätigt, wie schon mehrfach ausgeführt wurde, der Fundort dieser seiner Siegesinschrift. Es folgt also aus dieser Angabe Tiglatpilesers I. nur, daß zu dessen Zeit eine Kunde von jenem nördlichen Meere bestand.<sup>7</sup>) Aber da immer

<sup>1)</sup> Wilcken, Philologus a. O. S. 119. Zu den Ephemeriden vgl. C. F. Lehmann, Hermes 36, 319 f.; diese Beitr. I S. 261 Anm. 2.

2) Archäol. Sitzungsber. = Wochenschr. f. klass. Phil. 1898 Sp. 27; Babyloniens

Kulturmission S. 33.

<sup>8)</sup> Sitzungsber. Berl. Ak. d. W. 1898 S. 117 und besonders 1900 S. 626 sub B. 1.

<sup>4)</sup> Streck, Zeitschr. f. Assyr. XIII (1898) S. 101.

<sup>5)</sup> S. Strecks Darlegungen und Umgrenzungen a. a. O.

<sup>6)</sup> Nur nach Norden war die Ausdehnung bisher nicht gesichert, Streck a. O.

Nördlich dehnte sich Kirlu jedenfalls" (d. h. mindestens) "bis zum Arsanias aus."
7) Ob die Assyrer einen Zusammenhang dieses Nordmeeres mit dem mittelländischen Meere veraussetzten, oder ob an allen Stellen, wo sie das "große Meer"

deutlicher wird, daß die vermeintlichen Eroberungszüge Tiplatpilesers I. im Nordwesten nur der Sicherung von Eroberungen dienten, die lange vor ihm seine Vorgänger, besonders Salmanassar I. um 13201) und Tuklat-Ninib I.2 um 1290 v. Chr. gemacht hatte, so werden auch die Wurzeln dieser geographischen Kunde in jene frühere Zeit zurückreichen.

Allem Anscheine nach ist Salmanassar I. derjenige, der die Waffen Assyriens als der erste und mit nachhaltiger Wirkung nach Nordwesten getragen hat. In seiner neugefundenen Inschrift? berichtete er von drei Feldzägen gegen die nordwestlichen Völker bis nach Malatia hin. Einst bildete Malatia und die umliegende Landschaft Han i gal bat den Kern des mächtigen, zeitweilig auch Mesopotamien bis nach Ninive umfassenden Reiches Mitanni. dessen Nachfolge eben Assyrien antrat. das sich als selbständiges Reich erst seit dem 16. Jahrhundert v. Chr. entfaltet hat. Der Sieg, den Salmanassar I. über Mattuara oder Sattuara von Hani galbat, erfocht, hat vielleicht diese Entwicklung erst besiegelt. Unter den gegnerischen Verbündeten werden auch die weiter westlich und südwestlich, u. a. im späteren Kappadokien wohnenden Chetiter genannt. Der wohl schon öfters erwogene Schluß, daß die assyrische Kolonisation in Kappadokien, von der uns dort gefundene assyrische Keilschrifttafeln sowohl wie künstliche, in babylonisch-assyrischer Art und aus babylonisch-assyrischen Ziegeln erbaute Terrassen Kunde geben<sup>3</sup>, der Zeit Salmanassars I. angehöre oder eine Folge seiner Siege sei, erhält nun einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit.

Salmanassar I. hat auch Kirhi. soweit wir wissen als der erste erobernd betreten. Erheblich wichtiger aber ist, daß dieser Herrscher der einzige ist, von dem eine energische und nachhaltige Kolonisationstätigkeit, und zwar gerade für Kirhi bezeugt ist. Die von ihm im Süden von Kirhi angelegten assyrischen Kolonien bestanden noch fast ½ Jahrtausend später\*) unter Assurnaşirabal. Unter Salmanassar I. - und allem Anscheine nach unter ihm allein - war auch die Möglichkeit gegeben, daß assyrische Kolonisten in Nordkappadokien bis ans Schwarze Meer vordrangen und sich in Sinope festsetzten, wo sie im Verlaufe der weiteren Entwicklung Kleinasiens vom Mutterlande vollständig abgetrennt wurden.5)

Daß hier am Meere der Kult des ursprünglich an der Küste des persischen Golfes heimischen "Königs der Wassertiefe" eine besondere Pflege erfahren hätte,

nennen, ihrer Vorstellung nach schließlich immer ein und dasselbe große Meer, der Ozean, ihnen gegenübertrat, steht hier nicht zur Erörterung. Die Frage würde auch eine chronologische Abstufung erfordern.

1) Zu den durch Assurnasirabal vermittelten Nachrichten über Salmanassar I.

tritt jetzt dessen eigene in Assur neugefundene Inschrift hinzu (oben S. 112 mit Anm. 3), über deren chronologische Bedeutung im vorliegenden Bande mehrfach gehandelt worden ist.

<sup>2)</sup> S. d. die soeben von King Records of the reign of Tuklat-Nihib I. herausgegebene neue Annalen-Inschrift dieses Königs, aus der hervorgeht, daß Tuklat-Ninib I. u. a., gerade wie Tiglatpileser I., die Bewohner von Kummuh, Alzi und Bu-ru-hum-zi (so mit Hommel, Verh. 13 intern. Or. Congr. S. 140, der sehr ansprechenderweise Βερεχίν θιου vergleicht, statt Pu-ru-kuz-zi zu lesen) bekännigt hat — Expectation eine deß der von Tuklat. Ninih I. abgesetzte habylonische. kämpft hat. — Es bestätigt sich, daß der von Tuklat-Ninib I. abgesetzte babylonische König ein Bitiliasu ist, natürlich aber nicht wie Zwei Probleme, 65 ff., 140 ff., 144 a, Tab. III eingehend dargetan, Nr. 28 der Dyn. C., sondern ein früherer als Bitiliais II. zu betrachtender König, C. Nr. 20 oder 21. Dies hat King übersehen und damit auch die durch seinen Nachweis gewonnene mittelbare Bestätigung der Korrektur des Bavian-Datums (vgl. o. S. 111 ff., 260 f.) verkannt.

<sup>3)</sup> S. Huntington und Lehmann, Zeitschr. f. Elhnol. 1901, S. 181, Anm. 1.
4) S. dessen Annalen nebst Paralleltexten; vgl. Keilinschr. Bibl. I S. 68 und 92.
5) Plutarch de Iside c. 28 mit meinen Bemerkungen in den Archäol. Sitzungsber. 1897 a. a. O. Sp. 27.28.

wäre ebenso erklärlich wie eine allmähliche ev. synkretistische Gräzisierung des Kultes, die sich bis auf dasjenige Kultbild erstreckt haben muß, das in den Besitz des Ptolemaios gelangte.

Das älteste Kultbild mag spätestens in den Kimmerier-Wirren zugrunde gegangen sein. Und wäre es noch vorhanden gewesen, so würde man in Sinope wohl für Ersatz gesorgt haben und diesen, nicht das altheilige Götterbild, dem Ptolemaios ausgeliefert haben. So oder so erklärt es sich, daß Ptolemaios, wie in unserer Überlieferung deutlich hervortritt, enttäuscht war, weil das ihm zugeführte Götterbild nicht den Vorstellungen entsprach, die Ptolemaios (von Babylon her) mit dem Bilde des Sarapis verband, sondern eher einem Bilde des Pluto ähnelte 1)

5. Aus allem Vorstehenden erhellt, wie völlig unzutreffend es ist, wenn Wilcken ganz neuerdings Ausführungen, in denen er in Verfolg seiner früheren Andeutungen die ursprüngliche Verschiedenheit von Σαράπις und Οσεράπις mit gewichtigen Gründen vertritt,2) folgendermaßen einleitet: "Soweit ich sehe, sind sämtliche Gelehrte,3) die die Beziehungen zwischen dem Sarapis und dem Osiris-Apis erwogen haben, der Meinung, daß der Name  $\Sigma a \rho a \pi i \varphi = \mathrm{durch}$ Verkürzung oder wie man sich das sonst vorstellt — aus 'Οσοράπις entstanden sei",3) wenn er dementsprechend die Unterscheidung zwischen Sarapis und Osiris-Apis als eine, nunmehr so gut wie zum erstenmale zur Prüfung vorgelegte These behandelt und wenn er der weiteren Frage, woher der Sarapis eingeführt ist, wie eines gänzlich unberührten und ungelösten Problems gedenkt.4)

### (Zur Sammlung der griechischen Inschriften.)

Paris 36 avenue Henri Martin.

#### Monsieur!

L'intéressant article de M. Hiller von Gaertringen sur les progrès du grand recueil des Inscriptiones Graecae me pousse à vous adresser la lettre suivante.

La colossale entreprise de l'Academie de Berlin englobe toutes les inscriptions grecques de l'Europe; les Tituli Asiae Minoris contiendront ceux de l'Asie Mineure: il ne reste donc à exploiter que l'île de Chypre, la Syrie, l'Egypte et l'Afrique.

Depuis 1897 j'ai réuni les matériaux du recueil des inscriptions de l'Egypte de la Cyrenaïque, de l'Afrique et de Chypre. J'ai déjà exploré la plupart des musées de l'Europe, j'ai réuni quelques centaines d'estampages et lu la plupart des livres relatifs au sujet.

J'ai pu faire entrer dans mes schedae toutes les inscriptions grecques des musées d'Alexandrie et du Caire grâce aux copies et aux photographies que m'ont données M. Milne et M. Jouguet. Je projette de faire un ou plusieurs voyages en Egypte pour compléter mon recueil, dont j'ai déjà publié quelques extraits dans l'Archiv für Papyrusforschung. J'ai l'intention de donner toutes les inscriptions en fac-similés dessinés à la main.

<sup>1)</sup> Eine Verpflanzung aufständischer Babylonier durch Darius oder Xerxes, die nach älterem lopographischen Brauche (vgl. diese Beiträge, Bd. II S. 342) als Assyrer bezeichnet worden wären, wäre an sich sehr wohl denkbar. Aber wir hören davon nichts und daß gerade griechische Städte und ihr Bereich von einer solchen Maßregel betroffen wären, erscheint ohnehin ausgeschlossen.

<sup>2) &</sup>quot;Sarapis und Osiris-Apis." Archiv für Papyrusforschung III 2 (1904) 249 51.
3) Von mir gesperrt.
4) Archiv f. Papyr. S. 251. Auf die weitere Frage, woher der Serapis eingeführt ist, will ich heute nicht eingehen. Ich wollte vorerst nur die obige These zur Prüfung vorlegen.

La présente lettre a pour but:

- 1° D'informer les travailleurs que j'ai entrepris ce travail et qu'il est déja en bonne voie d'achèvement.
- 2º De solliciter le concours de tous les possesseurs de copies inédites d'inscriptions d'Egypte, d'Afrique on de Chypre.
- 3° De mettre les schedae que j'ai réunies à la disposition de quiconque désirerait y puiser un renseignement ou une copie.

Quant aux inscriptions de la Syrie et de la Palestine, le recueil en a éte entrepris par le Père Louis Jallabert de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je ne saurais trop recommander à la bienveillance et aux encouragements de l'Allemagne savante son travail, entrepris sur les lieux et déjà très avancé.

Seymour de Ricci.

Das neubegründete Extraordinariat für alte Geschichte an der Universität Rostock ist W. Kolbe übertragen worden.

In Leipzig habilitierte sich Otto Schulz, ein Schüler Wachsmuths, als Privatdozent für alte Geschichte.

# Namen- und Sachverzeichnis. Von H. Thümmel.

Gegenstände, die, ohne ausführlicher behandelt zu werden, nur erwähnt wurden, sind meistens weggelassen. — Die grossen Zahlen bedeuten die Seiten, die kleinen die Anmerkungen. Griechische Namen sind in griechischer, römische in lateinischer Form aufgenommen; orientalische, soweit sie nicht in klassischer Form vorkommen, in der Transskription des Autors. "Citate". "Inschriften". "Münzen" s. unter diesen Rubriken.

| Seite                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abdera v. Triballern bedrängt . 266/8                                                                                                                                                                              |
| Abkürzungen b. inschriftl. Urkunden 25,7                                                                                                                                                                           |
| Aukurzungen b. inschrifte. Orkunden 25/1                                                                                                                                                                           |
| Achaios, Name seleukid. Satrapen 106/8                                                                                                                                                                             |
| Achilleus a. Heros verehrt . 129. 150                                                                                                                                                                              |
| Achilleus a. Heros verehrt . 129. 150 αδελφή βασιλίσσα a. Titel . 102. 106 f. Adlerträger a. Bote 434. 46, 51. 57. 62 f.                                                                                           |
| Adlantingram a Rote 42. 46 51 57 69f                                                                                                                                                                               |
| Auteritager a. Dute 454, 40, 51, 51, 621,                                                                                                                                                                          |
| Adoptionsgesetz Hammurabis 32/41                                                                                                                                                                                   |
| Adoptionsgesetz Hammurabis 32/41<br>Ägypten, Beziehungen zu Äthiopien                                                                                                                                              |
| 152/63; äg. Grenzposten 154f.; Könige                                                                                                                                                                              |
| a. Sphinxe 159s. 385; Totenfeiern 385;                                                                                                                                                                             |
| a. Spiritize 1998, 509; Totellielerii 509;                                                                                                                                                                         |
| Gräberfunde 383/6; Kontrakte d. Ptol                                                                                                                                                                               |
| Zeit                                                                                                                                                                                                               |
| aerarium sauctius i 2. Rürgerkr. 347                                                                                                                                                                               |
| 352 f. 358. 381                                                                                                                                                                                                    |
| 3021. 300. 301                                                                                                                                                                                                     |
| Äthiopien u. Ägypt. 152/63; s. Nubien                                                                                                                                                                              |
| Agbatana u. Athen b. Herodot 203f.                                                                                                                                                                                 |
| avegasion persische Post 117 119'91                                                                                                                                                                                |
| Agono h d olymn Spielon 106.61. Auf                                                                                                                                                                                |
| Agbatana u. Athen b. Herodot 203f.  ayyapetor, persische Post 117, 119/21 Agone b. d. olymp. Spielen 125/51; Auf-                                                                                                  |
| zählung 131. 150; ἀπήρη 131. 136;<br>Dauerlauf 131, 137f. 150; Doppellauf<br>127. 131. 137/9. 150; Faustkampf 131.<br>138f.; Hoplitenlauf 131. 139f; κάλπη                                                         |
| Dauerlauf 181, 187 f. 150: Doppellauf                                                                                                                                                                              |
| 197 131 137/9 150 Faustkamnf 131                                                                                                                                                                                   |
| 1906. Hanlitanland 191 1906                                                                                                                                                                                        |
| 1301.; πομπιεμιαμί 131. 1331; χαλπη                                                                                                                                                                                |
| 131. 136; Knabenagone 131. 136f.                                                                                                                                                                                   |
| 150; Pankration 131. 133 f. 138 f. 150;                                                                                                                                                                            |
| Th                                                                                                                                                                                                                 |
| Pentathion Pferderennen 181 133 f                                                                                                                                                                                  |
| Pentathlou, Pferderennen 181. 133f.                                                                                                                                                                                |
| Pentathlon, Pferderennen 131. 133f. 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.:                                                                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2.                                                                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.;<br>Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2.<br>150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150;                                                                                                  |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.;<br>Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2.<br>150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150;                                                                                                  |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.;<br>Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2.<br>150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150;                                                                                                  |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.;<br>Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2.<br>150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150;                                                                                                  |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.;<br>Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2.<br>150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150;                                                                                                  |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann 136 Agonistenbilder i. Olympia 149 **αγοράνομο; a. ägypt. Urkunden 29 Akes-Fluß = Heri-Rud |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann 136 Agonistenbilder i. Olympia 149 **αγοράνομο; a. ägypt. Urkunden 29 Akes-Fluß = Heri-Rud |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.; Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 134. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                             |
| 135. 150; Ringen 1344. 135. 138f.: Agone d. Trompeter u. Herolde 140/2. 150; Wettlauf 126/8. 131. 137. 150; Zweigespann                                                                                            |

| 1 | Seite                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 300/3. 306 f. 320/2. 325 f.: Anon. Peri-                                                                                              |
| 1 | plus Pont. Euxin                                                                                                                      |
| 1 | Antiochus I. v. Syrien 101f. 105f. 109f.; A.11.                                                                                       |
| ļ | 102. 106 f. 108; A. Hierax 104; A. III.<br>102/4. 107/10; A. IV. Geburtstag 116 f.                                                    |
| ١ | 102/4. 107/10; A. IV. Geburtstag 116f.                                                                                                |
| ı | M. Antonius i. 2. Bürgerkr. 78. 361; im                                                                                               |
| 1 |                                                                                                                                       |
| 1 | mutin. Kr                                                                                                                             |
| 1 | Appius, casarian. Legat 351. 356                                                                                                      |
| 1 | Apollodors Chronik 122/4                                                                                                              |
| 1 | Apries, Kg. v. Ägypten 155/7                                                                                                          |
| 1 | Aquaivaka = Achäer 392f.                                                                                                              |
| ı | Araxes = Jaxartes 187: = Wolga 188f.                                                                                                  |
| 1 | Archaischer Stil 173 f. 176 f. 324                                                                                                    |
|   | gariforg d. seleukid. Königinnen 107                                                                                                  |
|   | Archontat Entwicklung 1/4 274 277.                                                                                                    |
| 1 | 304f 310 319 335: Arch - Wahl 1/4                                                                                                     |
|   | 276. 278f. 304; Listen 2f. 218f. 296.                                                                                                 |
| Ċ | 299 f. 303/5; ArchJahre a. Datierung                                                                                                  |
| ĺ | 25 121'8 290 293'7 300 302f · Arch                                                                                                    |
| 1 | 25. 121/3. 290. 293/7. 300. 302f.; Arch. um 270/60 v. Chr. 121/3; im kylon.                                                           |
|   | Drovell 210 205                                                                                                                       |
| 1 | Prozes                                                                                                                                |
| 1 | 17 972 f 980 209                                                                                                                      |
| 1 | Areus' Tod 121 f.                                                                                                                     |
| 1 | Argimpäer, Arimaspen b. Herod. 181. 185 f.                                                                                            |
|   | Ariminum i. 2. Bgrkr. 328/35. 338. 345                                                                                                |
|   | Aristeas v. Prokonnesos u. Herod. 190/2                                                                                               |
| i | Aristianstale 177. A seth Damage 15 f                                                                                                 |
|   | Aristoustele 177; A., ath. Demagoge 15f. Aristoteles a. Metrologe 169, 171, 181;                                                      |
| 1 | a. Geschichtsschreiber 288; Hol. 'A9.                                                                                                 |
| ı | Handanalla 993/03. Zugeam 370.89.                                                                                                     |
| 1 | Hauptquelle 282/92: Zusätze 270/82:                                                                                                   |
| 1 | c. 3 u. 4 274 6. 279; c. 7, 3 273. 279;                                                                                               |
|   | c. 8, 4 278. 279; c. 10 271. 279; c. 13,                                                                                              |
|   | 2 276 f. 279; c. 22, 5 276. 278 f.; c. 41, 2 272. 279; Herausg. u. spät. Schick-                                                      |
|   | 2 272. 279; Herausg. u. spat. Schick-                                                                                                 |
| 1 | sale 279f. 309: Aristot. geg. Androtion                                                                                               |
| ١ | 169. 171 f. 180 f. 270. 287.                                                                                                          |
|   | Aroxalaneu                                                                                                                            |
|   | Arrians Periplus Ponti Euxini, Echtheit                                                                                               |
| · |                                                                                                                                       |
|   | 69 f. 75                                                                                                                              |
|   | άσχάνδης == Eilbote 121                                                                                                               |
|   | άσχάνδη; =- Eilbote 121 Asinius Pollio 366 f. Asklepios i. Thrakien verehrt 116 Assur-Tempel d. Uspia 113f. 260 Assur-Dempel d. Uspia |
| ٠ | Asklepios i. Thrakien verehrt 116                                                                                                     |
| , | Assur-Tempel d. Uspia 113f. 260                                                                                                       |
| Ċ | Assurbanabal       256 s         Assurdaian       2601         Assurnaşirabal III       113         Assyrer i. Sinope       399/401   |
| 1 | Assurdaian 2601.                                                                                                                      |
|   | Assurnașirabal III 113                                                                                                                |
| 1 | Assyrer i Sinone                                                                                                                      |

| Astyages i. d. Kyrossage 195/201<br>Athen: Königszeit 304/7. 317f.; Ver-                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARRINGAN I/I/ 7/7 C 2 INDEDIC                                                                                       |
| Drakon, Solon, Kleisthenes. Klassen-<br>einteilung 2. 273. 280. 311/3. 317:<br>Phylenteilung 1f. 6f.: Epheben 5f. 9. |
| einteilung 2. 273. 280. 311/3. 317;<br>Phylanteilung 1f 6f Fuhahan 5f 9                                              |
| 13: Gerichtshöfe 4; Beamte 2,8. 10f.                                                                                 |
| 13: Gerichtshöfe 4; Beaunte 2,8. 10f. 17; s. Archontat, Thesmotheten, Arco-                                          |
| pag, βοιλή: Heer und Flotte 8. 302f.;<br>Großmachtpolitik und Seebund 286.                                           |
| 302; Bezieh. z. Thrakien i. IV. Jahrh.                                                                               |
| 265/9, z. Delos 12; i. mithrid. Kriege<br>4. 13/7; ath. Familien 26. 10f. 16;                                        |
| A9. IIoà. s. Aristoteles: z. att. Sprach-                                                                            |
| gebrauch 287: att. Chronik 292 306:                                                                                  |
| Urkunden 300/3. 309 f. 322: Maße 7 f.<br>Athenekopf a. Münzen 170. 172/5. 177.                                       |
| Athenion. Demagoge 8. 134. 14 6                                                                                      |
| Athenion. Demagoge 8. 134. 14 6 αθλοθέτης i. Olympia 146 Auf bewahrung v. Urkunden 19.25*.26*.30                     |
| Aufstehen a. Ehrenbezeugung 249 f.                                                                                   |
| Augustus a. Consul u. Tribun 94 f.;                                                                                  |
| Aufstehen a. Ehrenbezeugung                                                                                          |
| nauyionische reuerpost 1171. 1201.; nabyi.                                                                           |
| Einfluß a. Griechenland 227/51. 387/9                                                                                |
| Balbus d. J., Cäsarianer 334, 338, 372, 377<br>Bayian-Datum                                                          |
| βεβαιωτήρες a. Urkunden 21/6. 31                                                                                     |
| bellum, Bedeutg 328. 343 f. 381                                                                                      |
| Bavian-Datum                                                                                                         |
| άρχιέρεια                                                                                                            |
| Berossos Chronologie 1112: in spaterer<br>Benutzung 128f                                                             |
| βουλή i. Athen 4 f. 12. 17                                                                                           |
| βοτς a. Münzen 167 f. 179                                                                                            |
| Benutzung                                                                                                            |
| Buchtitel, antike. 1. d. Chernelerung 289                                                                            |
| Budiner b. Herodot 184/6. 189                                                                                        |
| Bürgerkrieg, der 2.: zur Vorgeschichte 76,87; Anfänge 327.82; als tumultus u.                                        |
| bellum 327 45; Cäsars Vormarsch                                                                                      |
| 328/35. 338. 345. 350/2. 358; Verhandlungen 338. 340. 342 s. 352/4. 356.                                             |
| 369 72. 382; Corfinium und Brun-                                                                                     |
| 369-72. 382; Corfinium und Brundisium s. d. — Flucht der Pompejaner 330. 3322. 338. 341. 343/82; Rückzug aufgegeben  |
| Rückzug aufgegeben 356/8, 381                                                                                        |
| Burnaburias, babyl. König 115 1                                                                                      |
| C. Casar: Consulate 77, 78 5, 79 1, 84; gall.                                                                        |
| Statthalterschaft, Anfang 77. 79. 86:<br>Endtermin 76/87; C. i. Bürgerkrieg 87.                                      |
| 328/47. 350/2. 454/62. 366/82; z. hostis                                                                             |
| erklärt 336/44. 354. 371 f. 381; histor.<br>Glaubwürdigkeit 369                                                      |
| C. Cäsar, Aug. fil. i. Mon. Auc 92 f.                                                                                |
| Caninius Rebilus , . 370/2                                                                                           |
| Cassius Dio u. d. Vesuvausbr. 216/8<br>Catilinarische Verschwörung 336v. 344                                         |
| Cato d. J. i. Bürgerkr. 330/3. 342. 345.                                                                             |
| 366 f.                                                                                                               |

| Chabrias, ath. Feldherr                                                                                                  | ااعج        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chabrias, ath. Feldherr 2                                                                                                | <b>67</b> . |
| Chalder, Beziehgn. zu d. Karern                                                                                          | 39          |
| Charon v. Lampsakos, Schritten                                                                                           | 201         |
| 288.90. 293.                                                                                                             | 30          |
| χειφόγφαφα, äg. Urkunden                                                                                                 | 93          |
| Chinesische Post                                                                                                         | 11          |
| Chremonideischer Krieg 13                                                                                                | 211         |
| χρεών ἀποκοπαί<br>Chronologie, bab. assyr. 111/5. 260 f.<br>spartau. Könige u. d. chrem. Kriegs 1                        | 16          |
| Chronologie, bab, assyr, 111/5, 260 f.:                                                                                  | : d         |
| spartau. Könige u. d. chrem. Kriegs 1                                                                                    | 211         |
| Christliche Stimmen z. Vesuvausbr. 2                                                                                     | 751         |
| Cicero vor u i ? Rürgerkr. 77                                                                                            | 801         |
| Cicero vor u. i. 2. Bürgerkr. 77.<br>330. 334/9. 342/9. 351. 353. 357.<br>370/3. 378; i. mutin. Kr. 3272. 3379.          | 366         |
| 370 3 378 i mutin Kr 397 • 337 •                                                                                         | 34          |
| Citate emisek. Dind Ol 5 9 150. Sei                                                                                      | ьі          |
| Citate, griech.: Pind. 01. 5, 8 150; Sc                                                                                  | 1101        |
| Pind. Ol. 5, 14 146; Herod. I, 110 19                                                                                    | 9/ (        |
| Herod. I, 189 207: Aristot. Pol. A                                                                                       | M           |
| 10, 2 1691, s. a. Aristoteles; Strab                                                                                     | iσ          |
| 759f.98, 100; Paus.V9, 3 133; lateiuisc                                                                                  | ne          |
| Cic. ep. Att. VII 8, 4ff. 346 c; Att.                                                                                    | VI          |
| 24 3                                                                                                                     | 59          |
| Caes. bell. civ. I 24, 2 365:;                                                                                           | Val         |
| Flaccus Arg. IV 507/9 221:; S                                                                                            | uet         |
| Caes. bell. civ. I 24, 2 365*; Flaccus Arg. IV 507/9 221*; Scaes. 28                                                     | 85          |
| Colonia Agrippinensis i. J. 69 . 45 f.                                                                                   | 5           |
| congiaria d. rôm. Kaiser 89                                                                                              | 9           |
| consilium. Senat als c 332.                                                                                              | 35          |
| conubium, römisches                                                                                                      | 31:         |
| congiaria d. röm. Kaiser 89 consilium, Senat als c 332 conubium, römisches                                               | 66 f        |
| Crassus Triumvir 76f. 78.                                                                                                | 36 f        |
| Curio Tribun : 82 85 334/6                                                                                               | 36,         |
| Damasias Archon 1 3 303f                                                                                                 | 316         |
| Crassus, Triumvir 76f. 78. 8<br>Curio, Tribun 82. 85. 334/6.<br>Damasias, Archon 1. 3. 303f.<br>Dareios u. d. Avestismus | 201         |
| Daren Stadt i Südnuhian                                                                                                  | 15:         |
| Langua Adagan throis Gott                                                                                                | 116         |
| Dans So Out                                                                                                              | 150         |
| Davidson of Delivers and Age. 40                                                                                         |             |
| Davidsage u. Doloneia 2331., 235/40;                                                                                     | u           |
| Kykiopeia 2331.; u. iliupersis 237,                                                                                      | <b>4</b> U  |
| indische Parallele                                                                                                       | 54 L        |
| decretum Kubiconis                                                                                                       | 38          |
| Delos u. Athen 1. II. u. I. Jh. v. Chr. I                                                                                | 1/4         |
| Dalphiccha Frailaccungenreunden 18/                                                                                      | 00          |
| dephische Orakel chronologisch                                                                                           | un-         |
| brauchbar                                                                                                                | 318         |
| brauchbar  Demagogen, attische Demenrichter, attische Demetrios v. Phaleron a. Quelle d. A                               | 284         |
| Demenrichter, attische 30                                                                                                | )1 f.       |
| Demetrios v. Phaleron a. Quelle d. A                                                                                     | ١ri٠        |
| stoteles 270/2. 279. 281 f. 288. 3<br>307 f.                                                                             | Ю3          |
| 307 f.                                                                                                                   | 310         |
| Demotikon a. Zeitbestimmung                                                                                              | 323         |
| Demochares' Archontat                                                                                                    | 10          |
| Denar- u. Sesterzenrechnung 8                                                                                            | 39 f        |
| Derr, Stadt i. W 3 w 3 t                                                                                                 | 160         |
|                                                                                                                          | 301         |
| Didrachmon, attisches 166'8, 178                                                                                         | 80          |
|                                                                                                                          | 76          |
|                                                                                                                          | 208         |
|                                                                                                                          | 4/6         |
| Dirnenkinder i. Babylon 3                                                                                                | 7 f         |
| Doloneia u. verwandte Sagen 235 f. 238                                                                                   | /46         |
| L. Domitius Ahenobarbus 333. 359                                                                                         | 6.)         |
| 378. 382; s. Truppen 359 s. 360 s. 3                                                                                     | 202         |
| 366 f. :                                                                                                                 | 32.         |
|                                                                                                                          |             |

| Seite                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dorer u. Achäer verschieden 393; dor.                                                                                       |
| Wanderung 392/4                                                                                                             |
| Wanderung                                                                                                                   |
| Drokontischa Varfassung 3 271.4 243                                                                                         |
| 202 f 20c/14. Strofon 167 140 208                                                                                           |
| Down to a binner in a Downley 940 044 200                                                                                   |
| Dyrrhachium i. 2. Bgrkr. 342, 366, 368.                                                                                     |
| 377 Ea-Sarapis                                                                                                              |
| Ea-Sarapis                                                                                                                  |
| έχχλησία i. Athen 1. 17; ESold . 382f.                                                                                      |
| Elektronmünzen, attische 179 f.                                                                                             |
| Elektronmünzen, attische 179f.<br>Elephantine 152. 154 f. 156 * . 158. 161 *<br>Elische Priester i. Olymp. 130. 132. 143/5. |
| Elische Priester i. Olymp. 130. 132. 143/5.                                                                                 |
| 149: elisches Jahr 126 4                                                                                                    |
| 149; elisches Jahr                                                                                                          |
| Appearance nythische 7.                                                                                                     |
| Entformingen Rom Highen ult 3791:                                                                                           |
| D Conding 225. Dyeshook Renadis                                                                                             |
| 07K - Maine Wilm 49 - M Trion 45                                                                                            |
| 375.; Mainz - Köln 43.; M Trier 45.<br>46.; MVindonissa 43. 66.: Trapezunt-                                                 |
| 461; M Vindonissa 43s. 66s: 1 rapezunt-                                                                                     |
| 1)108Kurias                                                                                                                 |
| Ephebeninschriften, EJahr 5f. 9                                                                                             |
| Ephorenjahr                                                                                                                 |
| Ephoros' Chronologie 124, 296 1                                                                                             |
| Epigenes, Ratgeber Antioch. III . 103                                                                                       |
| Epigraphik u. Archäologie 255                                                                                               |
| Erdbeben i. Campanien 210                                                                                                   |
| Erech, Hürden-E 258                                                                                                         |
| Erišu Priesterfürst 113/5, 260                                                                                              |
| Etrusker Herkunft d K 394f                                                                                                  |
| Fula a attisch Münzen 170 179/5                                                                                             |
| Fumanae I v Dargaman 100                                                                                                    |
| Function i Athen 145 212 216 f                                                                                              |
| 461; MVindonissa 43s. 66s: Trapezunt- Dioskurias                                                                            |
| 312f.                                                                                                                       |
| 312f.<br>Fabius Valens 61f. 64/7<br>Feuerpost, babyl. 117f. 257; jüdische 256;                                              |
| Paramana bahal 1176 057 ililinda 057                                                                                        |
| reuerpost, babyl. 1171. 257; judische 250;                                                                                  |
| griechische 120                                                                                                             |
|                                                                                                                             |
| Fremde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :                                                                                    |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28.                                        |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28.                                        |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28.                                        |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 :<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i Freilassungsurkunden, delphische 18/28, a. Ägypten                                |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i Freilassungsurkunden, delphische 18/28, a. Ägypten                                |
| Freinde a. Unterzeichner v. Urkunden 28 i<br>Freilassungsurkunden, delphische 18/28,<br>a. Ägypten                          |

Handelsmine, att. Harpagos u. Harpagidentradition in der Kyrossage 196 f. 199/202. 204. 208; Harpagiden i. Lykien . . 201 f. 204 Harsaphispriester i. Herakleopolis 383 Hegesandros, Athener . . . . 265f. Hekataios a. Historiker 176. 205/7. 318: s. Chronologie 123. 299 f.; a. Quelle Herodots 193/208; d. Aristoteles 176 Hellanikos v. Lesbos 288. 291f. 294f. 299. 302 f. 3/)5 Hellanodiken i. Elis 133 f. 138. 148. 146/8 Hephaistos . . . Herapriesterinnen i. Argos 212. 295. 299. 303 f. Heraion i. Olymp. . . 128. 131. 148 Herakles i. Olympia . 130. 139. 143 Herkulaneum beim Vesuvausbr. 209. 213f. 218. 220 Hercules invictus, dakischer Gott 116 Hermeias, Minister Antioch. III. 103 f. Herodot, Buch I, Einteilung 193f.; H.'s Quellen: medische u. pers. Berichte 194. 200/2; Hekataios 193/208; Dionysius v. Milet 203; Aristeas v. Prokonnesos 190/2; H.'s Glaubwürdigkeit 319. 322; Autopsie 187. 194. 2021; Sprachkenntnis 195f.; Topographie, iran. 195. 206/8: skyth. 182/92; ägypt. 154 Heroendienst i. Olympia 129/32. 135. 150 Herolde i. Olympia 139 42; H. d. Areo-7f. 11e. 17 Hipparchs Ermordung, Zeit . . . 298 i Hippias' Tyrannis 297/9. 3001. 315; finanzielle Maßregeln 174/7. 181 Hirtius, Anhänger Cäsars 334f. 341. 342 4 Hordeonius Flaccus, Legat i. Germanien 42. 48: 53. 57f. 60f. Horus u. s. Fahrt . . 158. 162 f. hostis, rechtl.Bedeutg. 328. 337. 340/2. 344 Hyperboräer b. Herodot . 186, 190f. 397; griechische: Stand d. Corpus 252f.; neue Forschungen 253f.; neue Sammlungen aus Ägypten, Cyrenaika, Sainmiungen aus Agypten, Cyrenaika, Afrika, Cypern, Syrien, Palästina 401/2; Inschr. v. Smyrna (CIG 3137) 104. 106/8; CIG 3596 109f.; CIG 4677 108; CIA II 1, 12. 268f.; CIA II 476. 8 s; BCH 1898 No. 87. 19, No. 94. u. 106. 21, No. 107 22; Ditt. Or. 221 110; Or. 224 (v. Durdurkar) 107f.; Or. 1. p. 399 (sog. sigeische) 101/10; Baunack, delph. I. 2146 20. 27. 2 unedierte amphis I. 2146 201 27; 2 unedierte amphis-säische I. 19. 27; 28f. 25. 27; delische, delphische, kleinasiatische . 253 f. Iranische Topographie b. Herodot 195.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isagoras Aufstand 296. 300. 318f. 325                                                                                                                                                                                                 |
| Issedonen b. Herodot 183. 185/7. 189/92                                                                                                                                                                                               |
| Ištar u. Artemis                                                                                                                                                                                                                      |
| Jyrken b. Herodot 185 f. 189                                                                                                                                                                                                          |
| justitium 327. 331                                                                                                                                                                                                                    |
| Kalypso und Kirke 230                                                                                                                                                                                                                 |
| Issedonen b. Herodot 183. 185/7. 189/92 Ištar u. Artemis                                                                                                                                                                              |
| Karer als Träger der mykenischen                                                                                                                                                                                                      |
| Kultur                                                                                                                                                                                                                                |
| Kartonnagesärge i. äg. Gräbern . 383                                                                                                                                                                                                  |
| Kasion-Berg                                                                                                                                                                                                                           |
| Kaspi-See b. Herod. u. Hekataios 207                                                                                                                                                                                                  |
| zarrazης, bab. Stoff 3871.                                                                                                                                                                                                            |
| Kelten a. Lenrmeister (l. Germanen 2621.                                                                                                                                                                                              |
| Kimmerier D. Herodot 1881. 1911.                                                                                                                                                                                                      |
| Kimmerier b. Herodot 188f. 191f.<br>Kirke a. Unterweltsgöttin 229<br>Kleisthenes' Verfassung 276. 301. 307.                                                                                                                           |
| Meistnenes veriassung 210. 501. 501.                                                                                                                                                                                                  |
| Kodrus, ath. König 304 f. Königsskythen                                                                                                                                                                                               |
| Kourus, ath. Konig 5041.                                                                                                                                                                                                              |
| Kolonian w ihra Gründungsiahra 905                                                                                                                                                                                                    |
| Konfekationan i 9 Rürgarkr 342                                                                                                                                                                                                        |
| Konsulu i v Rürgerkr 331/8 340 345/9                                                                                                                                                                                                  |
| Konsuln i. 2. Bürgerkr. 331/6. 340. 345/9. 353/6. 358. 362/4. 371/6. 381                                                                                                                                                              |
| Kotys, Kg. d. Odrysen 265/9; K., Kg. a.                                                                                                                                                                                               |
| Rosporus 68 70 f                                                                                                                                                                                                                      |
| Bosporus                                                                                                                                                                                                                              |
| Krota hahyl Einflüsse auf K 387/90                                                                                                                                                                                                    |
| 200 f. Harbuntt d. Philiptor one K                                                                                                                                                                                                    |
| 393: griech. Siedlungen 392/4                                                                                                                                                                                                         |
| 393; griech. Siedlungen                                                                                                                                                                                                               |
| Kylonischer Frevel 318/26                                                                                                                                                                                                             |
| Kyme i. I. Jh. n. Chr 222                                                                                                                                                                                                             |
| Kvrώ i, d. Kyrossage 195, 197/9, 202, 204                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |
| pagidentradition 199/202. 204. 208:                                                                                                                                                                                                   |
| pagidentradition 199/202. 204. 208; b. Herodot 193/204. 208; bei Trogus Pompejus 198f. 208 T. Labienus 329. 342. 355/7. 381 Lahme Götter und Helden 196 Laodike, Gem. d. Antioch. II. 105/7; G. d. Antioch. III. 105/7; d. d. Mithri. |
| Pompejus 198 f. 203                                                                                                                                                                                                                   |
| T. Labienus 329. 342. 355/7. 381                                                                                                                                                                                                      |
| Lahme Götter und Helden 250                                                                                                                                                                                                           |
| λαμπαδηφορία und Feuerpost . 1191.                                                                                                                                                                                                    |
| Laodike, Gem. d. Antioch. II. 105/1; G.                                                                                                                                                                                               |
| d. Antioch. III. 102. 1071 d. Michili                                                                                                                                                                                                 |
| dat. II 108                                                                                                                                                                                                                           |
| Legionen, römische: d. v. Cäsar an Pom-                                                                                                                                                                                               |
| pejus abgetretenen L. 333. 335 f. 344/6.                                                                                                                                                                                              |
| 350 f. 354 f. 356 s. 357 i. 358 . 363/66 . 378 . 380; andere L. Cās.'s XIII . 333 f. 350 . 361; XII . 358 . 361; VIII . 361; V. 366 . 379 4; pompej. L. 365 f. 379; gorman L. i. L. 69 Abfall y. Galba 49/67                          |
| 250 261 YII 258 361 VIII 361                                                                                                                                                                                                          |
| V 366 3794: nomnei L 365f 379:                                                                                                                                                                                                        |
| german. L. i. J. 69, Abfall v. Galba 42/67                                                                                                                                                                                            |
| Lemnos, v. Etruskern bewohnt . 394 f.                                                                                                                                                                                                 |
| Lentulus, Konsul i. 2. Bürgerkr. 3337.                                                                                                                                                                                                |
| 338. 347. 352. 359. 368. 376 f. 381                                                                                                                                                                                                   |
| Libo, nomnei, Flottenführer 332, 370/2                                                                                                                                                                                                |
| lex Pompeia Licinia 78f. 81/4; d. Pompejus v. J. 52 84/6; l. Sempronia de prov. 84; l. Vatinia                                                                                                                                        |
| pejus v. J. 52 84/6; l. Sempronia de                                                                                                                                                                                                  |
| prov. 84; l. Vatinia                                                                                                                                                                                                                  |
| Liviusepitome, neue 261                                                                                                                                                                                                               |
| λογισταί i. Athen                                                                                                                                                                                                                     |
| Logographen, angebl. Vielschreiberei 289                                                                                                                                                                                              |
| Lykurgische Verfassung 2631.                                                                                                                                                                                                          |
| Mäuse i. Sagen 242 f.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |

Makkuri-Samaš. angebl. bab. Kg. 111 i M. Marcellus, cos. 51 v. Chr. 78 s. 83. 85 1; G. M., cos. 50 v. Chr. 81f. 334/6. 344. 3794. 380 Marduk u. Poseidon 228: Statue nach Babylon zurückgeführt 118f. 256 f. 259: M.'s "Weiber" . . . . . 39: 229 M.'s "Weiber" . . . . 39: 229
Marduk-uadin-ahe, bab. Kg. . . 111
Marmor Parim, Abfassungszeit . 122
Marschgenschmiddeliche Gr Marschgeschwindigkeit Cäsars . . 379 Martial u. d. Vesuvausbruch Massageten b. Herodot 185, 187, 189 f., Maßordnung, athen. i. J. 103 7/9; s. Solon Matiener b. Herodot . . . . . 206 f. Medeios, Archon 100/88 v. Chr. 3f. 12 f. Molioniden u. Dioskuren . . . 245 μονόγραφος a. äg. Urkunden Monumentum Ancyranum, Entstehung 88/97; Anordnung 91. 94/6: Zahlen i. Mon. Anc. 96f; angebl. Grabschrift 88.97 Münzen, athen vor Solon 176/80. 311: spätere 8/10. 134. 164. 166/70. 172/9. 311f. 315; Gewichte ders. 169/71; euböische M. 168. 179; korinth. 167. 176; maced., kyzik. 178; röm. 312; Münzreform, solon 164/81; Münz-Munzretorin, solon. 104/01; munz-prägung i. Athen 134. 170f. 312; erste doppelseitige Prägung . . 168. 177f. Mutinensischer Krieg 3271. 328. 336s. 337/9. 341. 342 4 Mykenäer u. Jonier verwandt 390; myken. Kultur unt. bab. Einduß 387/9; ihre Träger . . . . . . 263. 389/2 Mythologische Zusammenhänge 227/51 Numerius Magius, Pompej. 369/72. 374
Oaros = Wolga . . . . 185. 189
Odysseus u. verw. Gestalten 238/6. 239
Oligarchie i. Athen v. 411 v. Chr. 3.
306/9; v. 103/2. 1/17; oligarchische
Schriftstellerei 985 

| Colto 1                                                                                                                     | Seite                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite   Seite   Olympiachae   Uachfaut 195/51   Sltagta                                                                     | Pyramiden, neu untersuchte . 183/6                                                                                         |
| Olympisches Hochfest 125/51; älteste                                                                                        | Callan and the first VI I 104 173 019                                                                                      |
| Feier 126/9; zweite Entwicklung 131 f.;                                                                                     | Quellen, antike f. d. VI. J. 164. 172. 318                                                                                 |
| Ordnung v. Ol. 77 132/40; endgült.                                                                                          | Rechenschaftsablage ath. Beamten 4/6                                                                                       |
| Ordnung 150f.; Einstellung 126. 151.                                                                                        | Republik, Anhänger d. Rep. i. d. Kaiserz.                                                                                  |
| - Vorbereitung, Eide, Athletenweihe                                                                                         | 48f. 51 :                                                                                                                  |
| 142 f.; Siegesfeiern 132. 142/7. 149 f.:                                                                                    | Rhipäischen Berge b. Herodot 187. 191                                                                                      |
| Preise u. Preisverteilung 128. 132.                                                                                         | Rom u. Athen i. I. J. v. Chr. 12f. 17;                                                                                     |
| 145/50; Privatopfer 144f. — Agoue,                                                                                          | R. i. 2. Bgrkr. 330f.; R. u. Vesuv-                                                                                        |
| Heroendienst, Zeusopfer s. diese.                                                                                           | n. l. 2. Dgiki. 5001., n. u. vesuv-                                                                                        |
| Olympianilanlista 195, 200                                                                                                  | ausoruch                                                                                                                   |
| Olympionikenliste 1252 326                                                                                                  | ausbruch                                                                                                                   |
| ομολογία, äg. Protokoll 29 f.                                                                                               | Salmanassar I 112/4, 2601, 400                                                                                             |
| Opferzeit d. Griechen 127                                                                                                   | Samassumukin                                                                                                               |
| οπλα παρεχόμενοι 311. 315                                                                                                   | Samši-Adad, verschiedene Priesterfürsten                                                                                   |
| Orion u. Polyphem 237                                                                                                       | Sauherib                                                                                                                   |
| Oseranis u Saranis                                                                                                          | Sanherib 111                                                                                                               |
| Ostrakismusurkunden 300 f.                                                                                                  | Sapardu 408                                                                                                                |
| Palamedes u. d. Feuerpost 120f.                                                                                             | Saranispriester a. Delos 6: Saranis und                                                                                    |
| Palmzweige a. Siegeszeichen 147                                                                                             | Oseranis 396/401                                                                                                           |
| patari, chald. Wort = Stadt 391                                                                                             | Oserapis                                                                                                                   |
| Description 007/200 216/9 225                                                                                               | S3s-hrt, äthiop. Landschaft 1554 155/68                                                                                    |
| Peisistratos       297/300       316/8       325         Pelasger       392       294         Pelops       129/32       135 | Same motor legadores 194 1916                                                                                              |
| Pelasger                                                                                                                    | Sauromaten-Issedonen 184. 191 f.                                                                                           |
| Pelops a. Heros verenrt . 129/32. 133                                                                                       | Schiffbrüchigenerzählung, äg 163                                                                                           |
| Pelusium, έλη περί τὸ Π 98/100                                                                                              | Schmiede u. thre soz. Stellung 2501.                                                                                       |
| Peplos d. Athene 10 a                                                                                                       | Schmiede u. ihre soz. Stellung 250f. Schnelläufer, griechische 136f. Seele a. Vogel gedacht 230 "Seevölker" der Ramses III |
| Periplus Ponti Euxini d. Arrian 68.76                                                                                       | Seele a. Vogel gedacht 230                                                                                                 |
| Persische Post                                                                                                              | "Seevölker" der Ramses III . 393/6                                                                                         |
| Pleyoutor redion                                                                                                            | Seisachtheia, solonische 164/6. 168. 171.                                                                                  |
| Persische Post                                                                                                              | 271, 285, 316f.                                                                                                            |
| Philosophenschulen, polit. Stellung 13                                                                                      | Seleukos Nikator 101, 105; S., S. d. An-                                                                                   |
| Phöniker, ihre Seeherrschaft 388                                                                                            | tioch. I. 106; S. Kallinikos 104. 108.                                                                                     |
| Diganum i il D Knigg 250 257f 202                                                                                           |                                                                                                                            |
| Picenum i. 2. BKrieg 352. 357f. 363.                                                                                        | Seleukeia, Σελευχίς, verschiedene                                                                                          |
| 378. 381 f.                                                                                                                 | Gegenden                                                                                                                   |
| L. Piso i. J. 49 v. Chr. 3544; Piso Li-                                                                                     | Senat, rom. 1. 2. BKrieg 330 3. 336.                                                                                       |
| cinianus v. Galba adoptiert 44/7                                                                                            | 338 40. 342. 344. 350. 352,4. 372: s.                                                                                      |
| plebs urbana, plebs Romana 89 f.                                                                                            | consultum ultimum 328 f. 380; s. po-                                                                                       |
| Plinius d. ä. b. Vesuvausbr. 210f. 213/6:                                                                                   | pulusque i. Soldateneid 48/55. 58                                                                                          |
| d. j. Plinius 211. 213/6. 218                                                                                               | Seneca als Erdbehenforscher 210                                                                                            |
| Plutarch, Sol. Quellengemeinschaft in                                                                                       | Sen-Wosret (Senostris) III RegZeit 388                                                                                     |
| Aristot. 273/5, 277 f. 280, 285, 306, 320;                                                                                  | Seuthes, Kg. d. Thraker 268 f.                                                                                             |
| P. Galba, Quellengemeinsch. m. Tacit.                                                                                       | Sibyllinische Sprüche u. Vesuvausbr.                                                                                       |
| Hist. 1 55/67; P. u. Hermippos 287f.,                                                                                       | 222/5                                                                                                                      |
| u. Sibyllensprüche 233/5                                                                                                    | Silius Italikus u. d. Vesuvausbr. 221f.                                                                                    |
| Pompeji während des Vesuvausbr. 209/13.                                                                                     | Sinon u. verwandte Sagengestalten 237                                                                                      |
| 218. 220. 226                                                                                                               |                                                                                                                            |
| Pompejus i. 2. BKrieg 76. 78. 81/7.                                                                                         | Sinope Assyrer in S. 399 f.: Einführung                                                                                    |
|                                                                                                                             | d. Sarapis aus S 398/401<br>Σινώπιον in Memphis 398                                                                        |
| 328/82, a. imp. 342. 382; a. dict. 380.                                                                                     | . Zivoniov iu memphis 398                                                                                                  |
| 332 f.; a. hostis 340. 342/4; Streitkräfte                                                                                  | Sintflutsagen u. Verwandtes 242/9                                                                                          |
| 365 f. 879                                                                                                                  | Sirbonis-See                                                                                                               |
| Pompejus Propinquus, proc. v. Belgika                                                                                       | Sizilien i. 2. Bürgerkrieg 359. 362. 364 s.                                                                                |
| 42. 44/55                                                                                                                   | 366. 382                                                                                                                   |
| Pontusländer b. Arrian68/75; b. Herod. 182f.                                                                                | Skytheneinfälle in Kleinasien 188f. 191                                                                                    |
| Post i. Altertum                                                                                                            | Solons Verfassung 1. 3. 271/3. 276 f. 279.                                                                                 |
| primi ordines Bedeutung 56 1                                                                                                | 285.296.306 f.; reaktionär 313/6; angebl.                                                                                  |
| Provinzen, consular. u. prätor. 84. 86;                                                                                     | Münz- u. Gewichtsreform 164/81; S. i.                                                                                      |
| i Mon. Anove 01/4                                                                                                           | kylon. Prozeß 320; seine Elegien 164/6.                                                                                    |
| i. Mon. Ancyr 91/4<br>Prytanen u. PSchreiber 4. 6. 71. 8                                                                    |                                                                                                                            |
| Deammetich I 1596 D II                                                                                                      | 168. 318                                                                                                                   |
| Psammetich I. 158f., P. II 162                                                                                              | σωτήφ a. Titel 102                                                                                                         |
| ψεκάδες b. Vesuvausbruch 224 3                                                                                              | Sothis-Daten, chronolog. Wert . 388                                                                                        |
| Pseudo-Apollodor                                                                                                            | Spanien i. 2. Bürgerkrieg 355. 374/6.                                                                                      |
| Ptolemaios I u. Sarapiskult 392: Pt. Euerg.                                                                                 | 378/81                                                                                                                     |
| 104: angebl. Abdankung 186: Pt. Epi-                                                                                        | Spartanische Königsliste 121                                                                                               |
| phanes 108; Pt., S. d. Lysimachos 109;                                                                                      | Sphärenmusik, babylonisch 256/61                                                                                           |
| Pt. Telmessios 108 f.                                                                                                       | Stabiä u. d. Vesuvausbruch 213/5                                                                                           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                            |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stater, ath. u. kyzik. 178; korinth. 167 Statius u. d. Vesuvausbruch . 220f. Statuen a. Sühnebilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Statius u. d. Vesuvausbruch . 220f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Statuen a. Sühnebilder 323 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strategen attische 1f. 7f. 11, 310, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stratonike Gem Antioch I 109 105f 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Subject towards i Hammurahie Gas 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suction and Vaccination of the Suction of the Suction of the Succional Succi |
| Suction u. d. vesuvausoruch . 2101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sueton u. d. Vesuvausbruch . 216f.<br>Sulmo im 2. Bürgerkrieg 360f.<br>Surrentum u. d. Vesuvausbruch . 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Surrentum u. d. vesuvausbruch . 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| συγγραφαί, attische 28:; συγγραφοφί-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| λακες a. ag. Protokollen 29/31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| λαχες a. ag. Protokollen 29/31 συνευαρεστέοντες a. Freilassungsurkund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/7; a. äg. Urkunden 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tacitus Hist. I 12 u. I 55/7: Verschieden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| heiten 42/8. 51. 54 f.: Quellengemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/7; a. äg. Urkunden 31<br>Tacitus Hist. I 12 u. I 55/7; Verschiedenheiten 42/8. 51. 54f.; Quellengemeinschaft m Plut. 55/67; T. u. Vesuv-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ausbruch 210f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| & Tanagai h Haradat 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Total postsonian i Sagan 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tempos in Olympia 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temenos in Olympia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ausbruch 210 f. $\eta$ Taveux $\dot{\eta}$ b. Herodot 182 Teichoskopien i. Sagen 251 Temenos in Olympia 135 Tempelschlaf u. Verwandtes 232 f. Termiuologie i. Hammurabis Ges. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terminologie i. Hammurabis Ges. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 etraurachinon, att. 101/11. 113/1. 130. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Themistokles 1f. 302f.; von Pompejus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| citiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Theodosia a. Pontus 73f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Theoren in Olympia 144 f.; Georgia nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Delos 7f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Theramenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theseische Verfassang 167, 272 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The smotheten attische 7, 308 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Throker i Kleinesien 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Theoren in Olympia 144f.; 9εωρία nach Delos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thulwelides a Arist Hat '40 Occ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111ukyulues u. Alist. 110k. Atr. 2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 319. 321; 8. Unronotogie 294/6. 300;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| von Pompejus zitiert 8471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thyssageten b. Herodot 1851, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiberius' Anteil a. Mon. Anc. 91/3. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiglat-Pilesar I 111. 113 f. 391 s. 399 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Timomachos, att. Feldherr 265 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Titue imp u d Vesuraushmeh 916f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titus imp. u. d. vesuvausoruch 2101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tontafeln u. Tonbearbeitg. a. Kreta 388 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Timomachos, att. Feldherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Trebulanum d. Cicero, Lage Triballereinfall in Thrakien Triumvirat v. Luca 76. 78. 84 Trompeter b. olymp. Fest Tuklat-Ninib I 113. 261. tumultus decretum 327 f. 332; i. 2. Bū krieg 333/8 341 343 f. 345. 380. i                                                                    | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Trebulanum d. Cicero, Lage .                                                                                                                                                                                                                                                         | 345 f.       |
| Triballereinfall in Thrakien .                                                                                                                                                                                                                                                       | 266/8        |
| Triumvirat v. Luca . 76. 78. 84                                                                                                                                                                                                                                                      | . 86 f.      |
| Trompeter b. olymp. Fest                                                                                                                                                                                                                                                             | 140/2        |
| Tuklat-Ninib I 113. 261.                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 :        |
| tumultus decretum 327 f. 332: i. 2. Bi                                                                                                                                                                                                                                               | irger-       |
| krieg 333/8. 341. 343 f. 345. 380; i                                                                                                                                                                                                                                                 | mıı-         |
| tin Kr 297, 298 326.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 337          |
| Turuscha-Tyrsener                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391          |
| Therlander in Secon 227/40. Vo.                                                                                                                                                                                                                                                      | lle in       |
| Nubiam                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154          |
| Nuolen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.04         |
| Cuterschriften, eigenhand. auf Urkt                                                                                                                                                                                                                                                  | muen         |
| 18/81; 1. Genetiv                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251.         |
| Unterweittanrten                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2821.        |
| Uralgebirge b. Herodot 185                                                                                                                                                                                                                                                           | . 187        |
| Uspia, Priesterfürst                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113f.        |
| Valerius Flaccus u. d. Vesuvausbr.                                                                                                                                                                                                                                                   | 221          |
| Vasen, rotfigurige                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177          |
| Verginius Rufus 49                                                                                                                                                                                                                                                                   | f. 53        |
| Vernichtung v. Heeren i. Sagen                                                                                                                                                                                                                                                       | 242.4        |
| Versiegeln bei Urkunden                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 :         |
| Interschritten, eigenhand, auf Urku 18/31; i. Genetiv Unterweltfahrten Uralgebirge b. Herodot Uspia, Priesterfürst Valerius Flaccus u. d. Vesuvausbr. Vasen, rotfigurige Verginius Rufus Vernichtung v. Heeren i. Sagen Versiegeln bei Urkunden Vesuvausbruch i. d. antik Überliefe  | 229          |
| Vesuvausbruch i. d. antik. Überliefe                                                                                                                                                                                                                                                 | erung        |
| 209/26: Datum 211/3: Verlauf                                                                                                                                                                                                                                                         | 211/7.       |
| 223: b. Dichtern 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 22        |
| Via Minucia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 362 .        |
| Vieh a Strafe 167                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311          |
| Vier Flüsse" i Sagen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 329 f.       |
| Jul Vindey 49f                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 64         |
| Vindonises i I 60 n Chr 45                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 f 4 G      |
| A Vitalling 7 imp problemiert                                                                                                                                                                                                                                                        | A2'7         |
| Vestalinnen u. Verwandtes Vesuvausbruch i. d. antik. Überliefe 209/26; Datum 211/3; Verlauf : 223; b. Dichtern Via Minucia Vieh a. Strafe Vieh a. Strafe Vier Flüsse" i. Sagen Jul. Vindex Vindonissa i. J. 69 n. Chr. A. Vitellius z. imp. proklamiert 51/67: L. Vitellius s. Vater | 61 f         |
| T' 11 OF THE TY                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |
| Wandamagan griech                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. u.        |
| Wannermann and 179                                                                                                                                                                                                                                                                   | 532<br>F 913 |
| Wappenmunzen, sog 1701                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 312       |
| Walfalaidana i Canan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 103       |
| Wolfskieldung 1. Sagen                                                                                                                                                                                                                                                               | 241          |
| Aenophon u. Aristoteles                                                                                                                                                                                                                                                              | 2861.        |
| Zenon d. Stolker                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1221.        |
| Zeugen auf Urkunden 23/7                                                                                                                                                                                                                                                             | . 301.       |
| Zeus 1. Olympia verehrt 125/30.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1321.        |
| 1431. 150; sein Tempel 148f.: 2                                                                                                                                                                                                                                                      | . Aá-        |
| Vulkane, antike: Atna 2091.; Vesuv Wanderungen, griech                                                                                                                                                                                                                               | 390          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

# Berichtigendes und Ergänzendes.

Berichtigendes und Ergänzendes.

Bd. III 499 Z. 10 lies: "zog im Nisan". – S. 505 Abs. 2 Z. 5 von oben lies: Sapardu entspricht als lautlich genaue Wiedergabe in der babylonischen Version der Achämeniden Inschriften dem Sparda, welches in der altpersischen Fassung der Inschriften des Darius in der Aufzählung der unterworfenen Völkerschaften erscheint. — In einer neuerdings zu Susa gefundenen, babylonisch abgefaßten oder nur in der babylonischen Version erhaltenen Keilinschrift Artaxerxes' II wird unter den Ländern, die die Materialien zum Bau des dortigen königlichen Palastes geliefert haben, auch (mât) Sa-par-du genannt. Zu Bd. IV: S. 90 A. 3 Z. 13 lies "φεφόντων" statt "φεφόπτων"; S. 108 A. 2 Z. 8 lies "Sohn von dessen" statt "Sohnes seines"; S. 121/2 lies "Kleomenes"; S. 122 Abs. 3 Z. 6 lies: "weil bei Belochs Annahme", Z. 8f. lies "als eigentliche Kriegsjahre nur 265/4, 264/3 und 263/2, das Jahr des Friedensschlusses, in Betracht kämen"; S. 137 A. 2 Z. 2 lies "(468 v. Chr.)" statt "(468 n. Chr.)"; S. 185 Anm. 1 lies "βεριωθέστατα" statt "θησωθέστατα": S. 206 Z. 2 v. o. lies "Her. VII 62" statt "Her. VII 162"; S. 259 Z. 6 v. o. lies "Bêl-Marduk, der Gott der Frühsonne."

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   | · |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

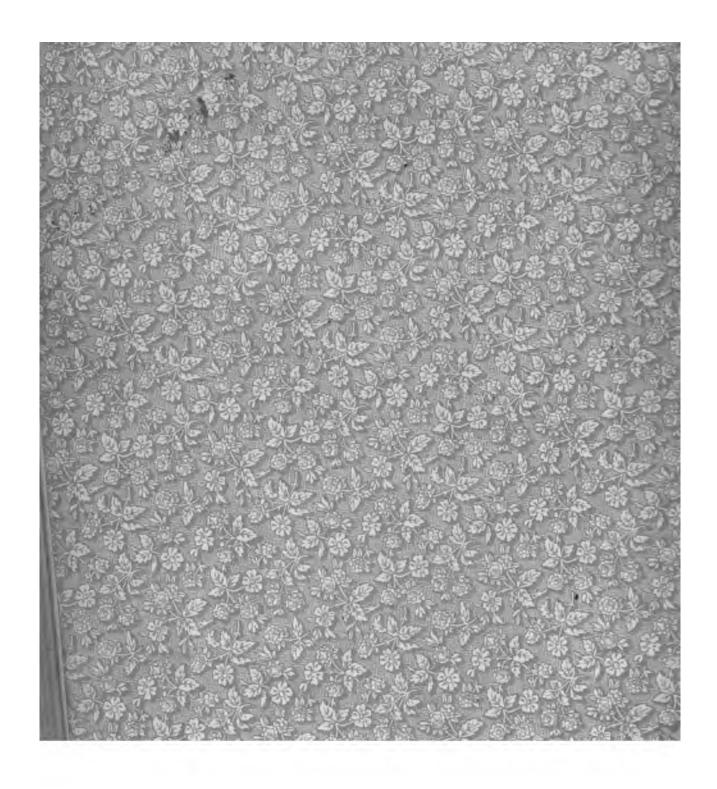



BCU

JAN 25 1982

300

